

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



Oerlog von A. Pichler's Wilme & John in Wien und Ceipzig. Buchhandlung für padag. Litteratur und Lehrmittel-Luftalt.

## Encyklopädisches Bandbuch

Der.

Educ 253.1.47

ge

Ally allge Wei HAAD BY TANK OF THE PARTY OF TH

aus der speciellen sjetzgebung ten: Bfy-

dunnafiale unb

t. t. Semi

Marbard College Library

FROM THE BEQUEST OF

JAMES WALKER, D.D., LL.D.,

(Class of 1814),

FORMER PRESIDENT OF HARVARD COLLEGE;

"Preference being given to works in the Intellectual and Moral Sciences."

7 July, 1897.

lafficer".

en,

22 Beiten

Auffabe über Befehl Der Bild ju Gilfe. ie Endrigteit r. Lind nee richaft auf ein in fonnen.

erfeibe Geift berlieben hat. es findet fich indares neben bas Ergebnis ber Gebanien

filft finnt wie ein vielt rive enteriopmene un-Eurob die in derfelben waltende Anaubheit der Daniellung bot es der Berfaller zustande gebracht, welche sich die et brebt, in einen Die vorliegenden

durch eble Reinheit aus. Die anfere Ausftaltung bes Werfe in foit Bite bilbiche Beigaben, bestebenb in Bortrats, Tabellen, Karten ift bestens Sorge getragen. A. Chr. Jeffen.

(Grete pabag, Blatter.)

Interlage bes gangen Berle ift bie Berbart'iche.

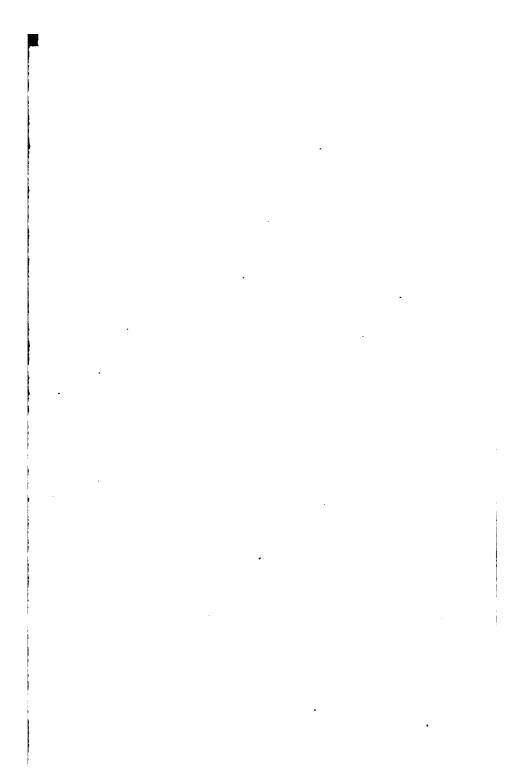

# Pädagogische Klassiker.

Musmahl

ber

### besten pädagogischen Schriftsteller

aller Zeiten und Bölfer.

Dit fritischen Erläuterungen berfeben.

Berausgegeben unter ber Rebaction

nod

Dr. Gustav Adolf Lindner.

I. Banb.

Yohann Amos Comenius.

Bien u. Leipzig 1886. Berlag von A. Pichler's Witwe & Sohn, Buchhandlung für päbagogische Literatur.

## Johann Amos Comenius

# Große Unterrichtslehre

mit einer Ginleitung:

3. Comenius, fein Leben und Wirken.

Einleitung, übersetung und Commentar

noa

Dr. Gustan Adolf Lindner.

3 meite Auflage.



**Wien u. Leipzig 1886.** Berlag von A. Pichler's Witwe & Sohn, Buchhandlung für pädagogische Literatur.

Educ 253.1.47 HARVARD COL

JUL. 7 1897 LIBRARY. Walker fund.

## Johann Amos Comenius

(Komenstý),

fein Leben und Wirken.

"Gin reines, tiefes, an Liebe volles, übervolles Herz, ein raftlofer Wille, ein unermüdlicher, im Großen wie im Kleinen gleich treuer Fleiß, eine reiche Phantasie, ein hochbegabter, selbstdenkender, weitaus schanender Geist hatten in Comenius zusammengewirkt, unterstützt von vielseitigem Wissen und reicher, unter den schwersten Schickslässichlägen gewonnener Lebensersahrung. Mit dieser Fülle von Gaben ftand er, eine selten lange Reihe von Jahren auf dem Gebiete der Erziehung, segensreich in der Praxis schaffend, unvergestich und vielleicht unübertrossen wirkend in der Theorie. Er ertannte die Möglichkeit einer Erziehung auf dem Grunde der menschlichen Natur, er trat ein sur das Recht des Kindes auf diese Erziehung, er erklärte die Erziehung sur eine Angelegenheit des ganzen Gemeinwesens, für eine Pflicht des Staates, er vertraute ihrer hohen, das Böse bewältigenden Macht, und darum glaubte er, der Zeuge eines der beklagenswerthesten Kriege, gleichwohl an die Möglichkeit der Bereedung der Menschit."

Dr. Eugen Pappenheim:

"Amos Comenius, der Begründer der neuen Badagogit."

Bundert Rahre nach ber Entbedung Amerika's wurde in einem fleinen Orte an ber mährisch-ungarischen Grenze von flavischen Eltern ber Mann geboren, mit welchem unbestritten die neueste Epoche des Erziehungs- und Unterrichtswesens anhebt, und auf welchen in diefem Augenblide die Augen der Schulwelt gekehrt find. Es ift dieß Die apostolische Gestalt des Bischofs der böhmisch-mährischen Brüdergemeinde, jener verfolgten Glaubensgenoffenschaft, die nicht katholisch, nicht evangelisch, nicht lutherisch, nicht reformirt, sondern einfach christlich mar — ber Verfasser von hundert Werken, die noch bei seinen Lebzeiten in die Sprachen Europa's und Asien's überset wurden, wie sie noch heutzutage in neuen und neuen Ausgaben von dem Bublicum verschlungen werden - der große Mann, den das englische Barlament, ben Fürsten und Staatsmänner in ihre Länder rufen ber verfolgte Flüchtling und ftille Dulber, beffen einsames Grab am fernen Gestade des nördlichen Meeres in fremder Erbe liegt! Sein Wirken ist so bebeutungsvoll, daß der großartige Fortschritt, der sich auf dem Felde des Unterrichtswesens vor unseren Augen vollzieht. nur als ein Rudgang zu feinen Erziehungsgrundfaten, zu feinen Unterrichtsnormen bezeichnet werden kann. Wir wollen in den folgenden Blättern diesem merkwürdigen Lebenslaufe, in welchem Leben und Schaffen, Wirken und Dulben, Gunft und Berfolgung fo innig verflochten ift und ber schließlich nach achtzig Sahren am Söhenpunkte verdienter Anerkennung und gottergebener Befriedigung so harmonisch ausklingt, nachgehen; wir wollen dem Priester und Lehrer der Menscheit auf seinen Wanderungen durch die verschiedenen Länder Europa's und durch seine in hundert Schriften niedergelegten Schöpfungen folgen. Fern von blinder Bergötterung wollen wir auch seiner menschlichen Berirrungen, seiner literarischen Schwächen gebenken; vor allem aber wollen wir unseren Geist erheben durch Bergleiche zwischen dem, was er wollte und was wir nunmehr nach zweihundert Jahren zu erreichen im Begriffe stehen.

Indem wir dieß thun, wollen wir unfererseits ein Blatt hinsulegen zu dem Kranz der Ehren, mit denen unser aufgeklärtes Jahrshundert das Andenken des großen Mannes geschmückt hat; uns reichslich belohnt fühlend, wenn wir durch diese Blätter zum Verständnisse der Joeen und Bestredungen des geseierten Schulmannes und besten Menschen etwas beigetragen haben.

Dr. G. A. Lindner.

#### I.

#### Daheim.

Johann Amos Comenius wurde am 28. März des Jahres 1592 bei Ungarisch=Brod) in Mähren geboren. Der Name Comenius ift eine damals sehr gewöhnliche (man vergl. Katichius, Jungius u. dgl.) Latinisirung des Namens Komenský,2) welcher letztere Name darauf hindeutet, daß seine Vorsahren aus dem nicht weit entsernten Orte Komna stammen.

Der Vater bes Comenius, Martin Komenstý, war ein wohlhabender Müller und gehörte der böhmisch-mährischen Brüdergemeinde an. Der Umstand, daß diese Glaubensgenossenschaft, welche eine Mittelstellung zwischen den römischen Katholiken und den hussitischen Utraquisten einnahm, und deren Gründung dis auf das Jahr 1547 zurüczuschen ist, in confessionellen Dingen einer freieren Anschauung huldigte, sich dagegen durch eine sittliche Lebenssührung auszeichnete, mag auf die erste Erziehung und auf die nachmalige Lebensrichtung des Comenius nicht ohne Sinsluß gewesen sein. Wir haben über die srüheste Jugendzeit des Comenius nur äußerst dürstige Nachrichten: wir müssen iedoch annehmen, daß ihm schon im Esterns

2) Bei ben Slaven kommt Comenius noch heutzutage unter biefem

<sup>1)</sup> Bon Fr. Palacky, von Raumer (Geschichte ber Päbagogik II. 39) a. A. wird die kleine, eine Stunde von Ungarisch-Brod entsernte Ortschaft Nivnit (Nivnice) als der eigentliche Seburtsort des Comenius angegeben, und ist derselbe in der Matrik der Universität Heidelberg in der That als "Johannes Amos Nivanus Moravus" eingetragen. Er selbst schreibt sich jedoch in seinen Werken (Opera omnia III. 72) Hunno Brodensis, d. h. aus Ungarischs-Brod, wo auch seine Eltern und seine Geschwister am Friedhose ruhen. Zedensalls ist er entweder in oder bei dieser Stadt geboren.

hause jener Samen der Sittlichkeit und wahrhafter Religiosität einsgepflanzt wurde, welcher in seinem nachmaligen Lebenswandel so schöne Früchte trug.

Schon im 10. Lebensjahre (1602) verlor er seinen Bater und blieb ohne eine bestimmte Beschäftigung seinen Bormündern überslassen, die sich jedoch nicht sonderlich um ihren Pflegebesohlenen kümmerten. Denn erst im sechszehnten Lebensjahre sehen wir ihn die lateinische Schule beziehen, ohne angeben zu können, welches Zusammentressen von Umständen diese Wendung entschied, ober welche diese Schule gewesen sein mochte. Die Eindrück, welche Comenius hier empfing, müssen sehr trauriger Art gewesen sein, da er selbst diese Zeit für eine verlorene hält und in die Worte ausbricht:

"Brächte boch Jupiter mir die entschwundenen Sahre zurud!"1)

Ja er gesteht, daß diese Vernachlässigung im Unterricht, unter welcher er so sehr gelitten, ihm frühzeitig Mitleid gegen Andere einsgeslößt habe.<sup>2</sup>) Der Umstand, daß er die Lateinschule in einem Lebensalter bezog, in welchem er im Stande war, über die Mängel des damaligen Lehrversahrens, die sich seiner Anschauung darboten, selbstständig zu reslectiren, mag eines jener diographischen Hauptsmomente gewesen sein, die ihm zum Resormator der Schule gemacht haben.

Nicht mehr als zwei Jahre (vom Jahre 1608 — 1610) brachte Comenius auf ber Lateinschule zu, als ber Entschluß in ihm heranzeiste, sich dem Priesteramte innerhalb der Brüdergemeinde zu widmen und zugleich an einer gediegenen Lehranstalt seine Bilbung zu vollenden. Die Prager Universität befand sich damals in den Händen der Utraquisten, welche Gegner der "Brüder" waren; und obwohl für die Ausbildung der Letzten Schulen und Collegien im Lande selbst bestanden, so z. B. in Prerau, Fulneck, Prosnitz u. s. w.: so war es doch damals nichts Ungewöhnliches, daß die Candidaten der Theologie ihre Ausbildung an den Universitäten Deutschlands, in Heibelberg, Wittenberg, selbst in Basel und anderwärts suchten. So ging auch Comenius im Jahre 1610 zunächst nach Herborn im Nassausschen, dann nach Heibelberg, um durch weitere zwei Jahre den wissenschaftlichen Studien, insbesondere jenem der Theologie obzuliegen. Hierauf begab er sich auf Reisen in die nordwestlichen

<sup>1)</sup> Unterrichtslehre XII. Kap. 13.

<sup>2)</sup> Opera did. omnia I. 442.

Länder Europas; vielleicht besuchte er schon damals auch England. Im Jahre 1613 finden wir ihn in Amsterdam, in jener Stadt, die dem heimatlosen Greise zur letten Ruhestätte werden sollte. Bereichert mit einer Fülle theoretischer Kenntnisse und lebendiger Anschauungen kehrte er im Jahre 1614 in die Heimat zurück.

Die Zeit vom Jahre 1608-1614, vom 16. bis zum 22. Lebensjahre bilbet also die Zeit seiner Lehrjahre. In übersraschend kurzer Zeit hat Comenius die Grundlagen seiner eigenen Bildung vollendet, um auf denselben das kühne Gebäude seiner weitsaussehenden Pläne und Arbeiten aufzuführen.

Schon in diese Periode fallen die Erstlinge seiner literarischen Arbeiten. Während seines Aufenthaltes in Herborn begannen die Vorbereitungen zu einem böhmisch-lateinischen Wörterbuche, an welchem Werke er (mit Unterbrechungen) durch volle 44 Jahre gearbeitet hatte, als es während des Drucks bei dem großen Brande von Lissa im Jahre 1656 zu Grunde ging. 2)

Zu jung, um die Priesterweihe zu empfangen, übernahm der zweiundzwanzigjährige Comenius über Aufforderung des mächtigen Beschützers der Brüdergemeinde und Landeshauptmanns von Mähren, Herrn Karl von Žerotin, die Leitung der Brüderschule in Prerau, wodurch ihm eine willsommene Gelegenheit geboten wurde, über die Heranziehung der Jugend zu einer freudigeren Betreibung der wissenschung der Wissenschulen, über Ersparung von Auswahd und Mühe bei der Eröffnung von Schulen und über die Berbesserung der Methode nachzudenken.

<sup>1)</sup> Auf ber Rückreise hielt er sich noch in Heibelberg auf, wo er erkrankte und wo ihm auch seine Gelbmittel ausgegangen sind. Zu Fuß unternahm er von hier die Reise nach Prag, von wo er dann nach hause zog.

<sup>2)</sup> Dieser "Linquae bohemicae thesaurus" (Sprachschaft ber böhmischen Sprache) sollte ein vollständiges Lexikon, eine genaue Grammatik und alle Sigenthümlickeiten und Schönheiten der böhmischen Sprache umfassen und ein Werk sein, "wie es dei Bulgarsprachen kaum irgendwo vorkommt". In dem Briese an Montanus klagt Comenius: "Diese höchk mühevolle Arbeit von 44 Jahren ist, als sie eben zum Drucke vordereitet wurde, zugleich mit weiner ganzen Bibliothek, der Buchtrukerei und der ganzen Stadt Lissa durch den so unverhössten Brand ein Raub der Flammen geworden." Der für die böhmische Literatur für unersetzich gehaltene Bersuft ist erst in unserem Jahrhundert durch das Wörterbuch von Jungmann, ein Werk dreißigjähriger Anstrengung, ersetzt worden.

<sup>3)</sup> Bgl. Opera didactica omnia l. p. 442: "Multa igitur et multum animo volvebam . . . . " Offenbar wird Comenius so manche seiner haupt-

Als eine Frucht dieser zweisährigen Wirksamkeit vom Jahre 1614—1616 ist die Leichtere Anleitung zur Erlernung ber lateinischen Sprache anzusehen, welche unter dem Titel: "Gramaticae facilioris praecepta" (Regeln einer leichteren Grammatik) in Prag 1616 in Druck erschienen ist. Da er in demselben Jahre das 24. Lebensjahr erreicht hatte, wurde er zum Priester geweiht und zum Predigeramte in die Brüdergemeinde (in Olmüt?) berufen. Boll Begeisterung für diesen neuen Beruf gab er schon im folgenden Jahre eine religiöse Schrift unter dem Titel: "Listové do nede" (Briese in den Himmel) heraus.

Nachbem er in dieser Stellung zwei Jahre gewirkt hatte, wurde er in dem großen weltgeschichtlichen Jahre 1618, welches den Ansang des dreißigjährigen Krieges bedeutete, in eine neue ihm mehr zusagende Amtswirksamkeit verseht; es erging an ihn der Ruf nach Fulneck, diesen ältesten Stammsit der "Brüder" in Mähren, wo er neben dem Predigeramte auch die Aussicht über die daselbst neuerrichtete Brüderschule übernahm und daher Gelegenheit hatte, seine didaktischen Studien fortzusehen.

Während sich die Stürme des dreißigjährigen Krieges zussammenzogen, verlebte Comenius in Fulneck die drei glückslichften Jahre seines vielbewegten Lebens. Hier war es auch, wo Comenius zum erstenmale sich verehelichte. Im Jahre 1621 brach ein spanisches Hilfschor in Fulneck ein und brannte die Stadt nieder. Comenius verlor hiebei sein Hab und Gut, seine Bibliothek sowie die Schriften, welche die Frucht seiner didaktischen Arbeiten aus dieser Periode bargen.

Dies war der Ansang der Versosgung, welche sich wie über die nichtkatholische Bevölkerung überhaupt, so auch über die glaubens= treue Brüdergemeinde und ihre Priester ergoß, dis sie mit der Auswan= derung von 30.000 Familien, darunter 500 edlen Geschlechtern, endigte.

Der Sturmwind ber Bersolgung, welcher die Brübergemeinde außeinandertrieb, konnte sie jedoch nicht vernichten. Im Augendlick der größten Bedrängniß ging ihr ein Stern auf, der auch unserm

ibeen, so insbesondere die Einführung des Sachunterrichtes neben dem Sprachunterrichte an der Prerauer Schule praktisch zur Geltung gebracht haben. Daher die in den Handbüchern vorkommende Angabe, unter seiner Leitung sei in Prerau ein Realgymnastum (!) entstanden.

Comenius freundlich leuchtete, bis er ben Pfad über bie Landessgrenze ihm zeigte. Dieser Stern war ber bereits erwähnte Beschützer ber "Brüder", Herr Karl von Žerotin.

Derselbe hatte sich an bem Aufstande der böhmischen Stände gegen Ferdinand II. nicht betheiligt und entging wegen dieser seiner Treue ungeachtet seiner Confession für einige Zeit der Versolgung. Er konnte daher seinen Glaubensdrüdern auf den 24 Herrschaften, die er in Böhmen und Mähren besaß, wenigstens für einige Zeit eine willsommene Zussuchtsstätte dieten. Insbesondere wurde die Herrschaft Brandeis an der Abler im nordöstlichen Böhmen ein wahres Kanaan der Brüder. Hieher slüchtete sich nebst 24 Priestern auch unser Comenius, nachdem er in dieser Bedrängniß die Gattin und zwei Kinder verloren hatte.

Der unverwüftliche Drang nach bem publicistischen Ausderucke ber Gedanken seines Innern, der sich wie ein rother Faden durch das ganze Leben des Comenius hinzieht, verließ ihn auch in dieser Periode der Bedrängniß nicht. Sine Reihe von Schriften, welche nach ihrem Inhalte zu den einzelnen Phasen dieser schweren Zeitzperiode in engster Beziehung stehen, geben Zeugniß davon, wie dieser große Geist, erhaben über die Wechselfälle des individuellen Schicksals und jenes seiner Familie, immer nur das Allgemeine im Auge behielt, und wie er im Bewußtsein seiner Sendung unter allen Umständen nur auf die großen Interessen seiner Glaubensgenossen, seiner Nation, und über dieses hinaus auf die noch größeren Ziese werschheit bedacht war.

Noch bevor die Versolgung hereinbrach, schrieb er in Vorahnung der kommenden Ereignisse: "Praemonitiones adversus Antichristianas seductiones" (Mahnungen gegen die Versührungen des Antichrists) — ein Werk, welches nur handschristlich verbreitet wurde, ohne im Drucke erschienen zu sein.

Während der Berfolgung felbst wurden die nachstehenden Schriften verfaßt:

Gebanken über bie chriftliche Bollkommenheit (Premyslování o dokonalosti křesťanské), Prag 1622, welche Boll-kommenheit als bestehend in einem gottergebenen Thun und Leiben bargestellt wird. Ferner:

"Eine uneinnehmbare Burg ber Name bes Herrn" (Nedobytelný hrad jméno Hospodinovo), gleichfalls in Prag

in bemselben Jahre gebruckt, und nach bes Comenius eigenhändiger Aufzeichnung beim Abgange von Fulneck (Datum bes 10. October 1622) versaßt. Und als im Jahre 1624 der Herr von Žerotin angegangen wurde, den "Brüdern" den Schutz zu entziehen, da ersschienen die weiteren religiösen Trostschriften:

"Ueber bas Baisenthum" (O sirobé) b. i. über ben Berlust lieber Freunde, Beschützer und Wohlthäter . . . ; zu wiedersholten Malen in böhmischer und polnischer Sprache erschienen; ebenso

"Die Tiefe ber Sicherheit" (Mubina bezpečnosti), welche in dem wirbelnden Strudel aller menschlichen Dinge nur in Gott, dem Mittelpunkte der Welt, gefunden werden kann.

Alle diese Trostschriften') werden durch eine allegorische Schrift in Schatten gestellt, welche Comenius im Jahre 1623 in seinem Berstecke zu Brandeis an der Abler unter einer waldigen Felswand (Klopoty) dort, wo gegenwärtig ein einsaches Denkmal an ihn ersinnert, versaßt hatte. Diese Schrift, welche für eine Perle der böhmischen Prosaliteratur gehalten wird und welche Comenius seinem edlen Gönner und Beschützer gewidmet hatte, führt den Titel:

Labyrinth ber Welt und Baradies bes Bergens (Labyrint světa a ráj srdce), beenbigt am 13. December 1623, zuerst erschienen in Lissa 1631 und später zu wiederholten Malen abgedruckt und in fremde Sprachen übertragen. Sie enthält bes Berfassers philosophische Weltanschauung, in die Form eines allegorischen Drama gebracht. Diese Weltanschauung ist die des christ= lichen Peffimismus - die Ansicht von der Gitelkeit der mensch= lichen Bestrebungen im Labyrinthe dieser Welt, aus bem es keinen andern Ausgang gibt, als zu Gott, ober — in sich selbst, in bas Baradies des Herzens. Wohl mußte es dem verfolgten Flüchtlinge. bem Priester einer versprengten Kirche, dem seines Weibes und seiner Kinder beraubten Gatten in der einsamen Waldschlucht lebhafter als je einleuchten, daß das "summum bonum", das höchste Gut, welches ihm vorschwebte und welches er suchte, nur in der Form der Resig= nation auf die Güter bieser irdischen Zeitlichkeit erreicht werden könne. Diese Ansicht wird zu allen Zeiten und bei allen Bölkern

<sup>1)</sup> Außer ben bereits angeführten Schriften beschäftigte sich Comenius noch während seines Verstedes in der Nähe von Fulneck mit einer metrischen Bearbeitung der Psalmen Davids, wovon sich ein Exemplar in der Prager Universitätsbibliothek sindet. Bgl. Fr. J. Zoubek: "Život J. A. Komenského. Prag 1871. S. 8 u. 110.

bie Religion berjenigen Geister sein und bleiben, welche im Stande sind, die Justionen der Sinnlichkeit abzustreisen und den Schleier der Maja zu lüften, welcher diese Erscheinungswelt verhüllt.

Aber auch die ästhetische und sprachliche Form jenes in Prosa geschriebenen Boems ift eine muftergiltige. Bon zwei Suhrern, Die ihm die Beltkönigin "Beisheit" zur Begleitung gibt, bem "Aleswisser" und ber "Täuschung" geleitet, sieht sich ber Bilgrim zuerst pon der Bogelversvective eines Thurmes diese Welt an und mischt sich hierauf in den Markt bes Lebens, um jene Thorheiten und Tollheiten, welche die in Leibenschaftlichkeit befangene Menge bier treibt, mit vorurtheilslosem Blide zu betrachten und - zu geißeln. Alle Stände ber Gesellschaft, alle Rategorien bes Menschenlebens muffen hier Revue paffiren, um fich eine Rritit aus ber Bogelperivective des reinen, unbefangenen Menschenverstandes gefallen zu laffen. Daß ber neunundzwanzigjährige Comenius im Stande war, sich auf biesen Standpunkt unbefangener Leidenschaftslofigkeit zu erheben, zu bem die Menschen meift erst am Ausgange der Lebenslaufbahn, und Biele gar nicht gelangen: ist fehr bezeichnend für die hoben Intentionen, welche diesen seltenen Geist beseelten. Boëm, welches die Nichtigkeit und Verkehrtheit des menschlichen Treibens auf biefer Erdenbuhne bloglegt, ichlieglich in religiöfen Betrachtungen ausklingt, wird gewiß Riemanden befremben, ber fich in die Lage des Comenius verfeten fann. Der religiofe Gedanke war es ja allein, der ihm in einem Augenblicke Kraft und sittlichen Halt einflößen konnte, wo alle Stüten unter ihm und neben ihm mankten.

Denn schon im Jahre 1624 erhob die Versolgung aufs Neue ihr Haupt; sie konnte nicht ruhen, so lange die Priester und Gläusbigen der Brüdergemeinde geborgen, ihrer Ueberzeugung in dem nunmehr glaubenseinig gewordenen Lande treu bleiben konnten. Man bedrängte den Herrn von Žerotin, daß er den Brüdern seinen Schutz entziehe, welche sich daher in ihrem Verstede nicht mehr sicher sühlten und an Auswanderung denken mußten. Damals war es, wo Comenius seine Glaubensgenossen im nörblichen Böhmen im Gesheimen besuchte, wo die Brüdergemeinde schon im Jahre 1457 ihre ersten Niederlassungen auf den Herrschaften Senstenderg und Reichenau gegründet hatte. Im Interesse der Brüdergemeinde unternahm er auch im Jahre 1626 eine Gesandtschaftsreise nach Polen, von welcher er jedoch noch einmal nach Böhmen zurücksehte.

Hier that sich ihm nochmals unweit ber Landesgrenze, an ben Elbequellen, eine gastliche Freistatt auf. Es war dieß auf den Gütern des Herrn Sadovsky von Sloupna, welcher den böhsmischen Brüdern Schutz gewährte. Hier war es auch, wo im Jahre 1627 die unmittelbare Veranlassung zum Entwurse seiner Untersrichtslehre (Didaktik) gelegt wurde. Doch lassen wir darüber den Autor selbst reden. 1)

"Den Anfang meiner bibactischen Studien verlege ich in bas Rahr 1627, obwohl ich schon früher beginnen konnte. Denn aleich wie die von den Afademien zu Jena und Gießen öffentlich belobte Schrift bes Wolfgang Ratichius: De studiorum rectificanda methodo consilium (Rath über die Berbesserung ber Methode ber Studien) im Sahre 1612 erschienen war, brang der Ruf derfelben auch zu mir, ber ich bamals in Herborn im Naffau'ifchen ben Studien oblag, fo baß ich, als ich im Jahre 1614 nach Mähren zurudgekehrt war und der Prerauer Schule vorstand, es übernahm, einen sanfteren Beg beim Unterrichte der Knaben einzuschlagen, indem ich die "Regeln einer leichteren Grammatit" (facilioris grammaticae praecepta) verfaßte, welche alsbann im J. 1616 in Brag gedruckt worden sind. Als ich aber im Sahre 1618 zum Bastorat ber Kirche zu Fulned und zur Verwaltung der daselbst neu errichteten Schule berufen wurde, fing ich überdieß an, anderes bahin Bielendes im Ropfe herumzutragen und zu Bapier zu bringen, was jedoch brei Jahre später wieder zu Grunde ging, als unser Städtchen von den Spaniern eingenommen und meine Bibliothet zerstört wurde. Erst im Nahre 1627 ergab sich mir die nachstehende Gelegenheit, zu benselben Studien zurudzukehren. Wir evangelische Beiftliche, durch bas taifer= liche Edict bereits in gang Bohmen und Mähren geächtet, bielten uns in einiger Anzahl in ben Gebirgen Böhmens nahe an ben Elbequellen beim Freiherrn Georg Sabovsty von Sloupna verstedt. Einem von uns, bem Johannes Stadius, hatte berfelbe brei Sohne jum Unterrichte übergeben, worauf fich jener von mir einige Grundregeln bes verbefferten Lehrverfahrens zu seinem Gebrauche erbat und dieselben auch erhielt. Als wir einmal in die benachbarte Burg Bilcit gingen, um uns die berühmte Bibliothet bes herrn Silverus anzusehen, ba geschah es unversehens, daß ich auf die jo eben von Deutschland gebrachte Dibattit bes Elias Bo-

<sup>1) &</sup>quot;De primis occasionibus, quibus huc studiorum delatus fuit auctor, brevissima relatio." Opera didactica omnia. Einseitung in ben I. Theil.

binus gestoken bin. Die Lecture bieses Werkes trieb mich an, eine ähnliche Schrift in unserer Sprache zu verfassen und feiner Beit zu veröffentlichen. Dieß haben mir die übrigen Brüder, welche von diesem Vorhaben in Kenntniß gesetzt wurden, fehr gebilligt und in ihre beißesten Wünsche aufgenommen. Es ist nämlich um Dieselbe Reit ein neues kaiserliches Edict über die Ausweisung jener evangelischen Oberen, welche ihren Glauben nicht andern wollten, verfündigt worden, und jene schickten sich an, auszuwandern. Bei dem so aroken Verfalle der Kirchen und Schulen im Baterlande, ber sich ba por unseren Augen aufthat, ergriff uns ein solcher Schmerz, babei beschlich uns aber boch (warum sollte ich es verhehlen) die Hoffnung, bie Erbarmung Gottes werbe boch einmal zu uns wieder zurudkehren, daß wir uns veranlagt faben, über die Mittel zur Bieder= herstellung jenes Verfalles auf bas eifrigste nachzudenken. Und ba fanden wir keinen andern Rath als biesen, daß man, wenn uns Gott jemals wieder eines Erbarmerblickes murdigte, por allem andern ber Rugend zu Silfe tommen muffe, und zwar bie ichleuniaste Errichtung von Schulen. welche mit guten Lehrbüchern und mit einer licht= vollen Lehrmethobe ausgestattet maren, um bas Studium ber Wissenschaften, ber Sittlichkeit und Frömmigkeit so viel als möglich ins Geleise zu bringen. Da bin ich benn mit Feuereiser an die Arbeit gegangen (obgleich Andere als Betitein bienten) und habe noch im Schoß bes Baterlandes soviel gethan, als ich nur Da wir jedoch schon im folgenden Jahre 1628, (ba ber founte. Sturm der Verfolgung mehr und mehr zu wüthen begann) gezwungen wurden, und zu zerstreuen, wurde ich nach Lissa in Bolen verschlagen; um die Berbannung zu ertragen, murbe ich gebrängt, mich bem Schulfache zu widmen, und ba ich die Sache nicht nur aufs Gerathewohl betreiben wollte, fand ich barin einen neuen Sporn, mich mit bem Studium ber Dibattit zu befaffen. Damals traten in Deutschland mehrere Schulmänner auf, und gleichzeitig erglanzte ein neuer, leiber nur flüchtiger Schimmer ber Hoffnung, ins Baterland gurudzukehren. So kam es, bag ich meine bibaktischen Schriften noch einmal von Grund aus neu aufzubauen und dieselben durch alles Vorausgegangene, Eigene und Fremde auf weiteren und festeren Grundlagen zu begründen versuchte, bis es mir mit einem gewissen Selbstvertrauen beitam, biefen in seiner Art neuen Bersuch: "Didactica magna, große Unterrichtslehre, ober bie Runft, Alle alles zu lehren, zu nennen."

Aus diesem ungeschminkten Berichte über die Beranlassungen, durch welche der Bersasser zu den didaktischen Studien hingeführt wurde, geht hervor:

- 1. daß die Ratich'sche Schrift: "De studiorum rectificanda methodo consilium", die er bereits während seiner Studienjahre in Herborn im Jahre 1612 kennen lernte, die entserntere und die in der Bibliothek eines alten Schlosses im Riesengebirge zufällig aufgesundene Didaktik des Elias Bobinus die nähere Beranslassung zur Abfassung seiner "Unterrichtslehre" gewesen sei.
- 2. Daß jedoch die wahre treibende Ursache, die ihn und seine Freunde dazu drängte, ein solches weit aussehendes Werk zur Resorm des Unterrichtswesens anzulegen, nur die patriotische Hossung gewesen sei, daß seinem armen unglücklichen Baterlande auf diesem Wege und nur auf diesem werde geholsen werden. An seine Landssleute dachte Comenius zunächst, da er die "Didactik" in den Jahren 1628—1632 in böhmischer Sprache ausarbeitete; erst später, da sich in dem langwierigen Exil, sowie durch vielsache Reisen und Bezührungen mit verschiedenen Bölkern sein Geist in eine gewisse kossenwoolitische Weite entsaltete, saste er den Beschluß, das sür seine Landsleute bestimmte Werk durch eine lateinische Umarbeitung den weitesten Kreisen zugänglich zu machen. )
- 3. Endlich geht baraus hervor, daß Comenius die "Didactica magna" selbst als sein didaktisches Hauptwerk angesehen habe, indem er in demselben noch einmal Alles von Grund aus unter Beziehung auf das Vorausgegangene, Eigene und Fremde zu gestalten sich vorgenommen hatte. Volle zwanzig Jahre sind darüber hingegangen, bevor dieser Plan zur vollen Reise gelangt ist. Wir werden mehrsach Gelegenheit nehmen, auf dieses Hauptwerk zurückzukommen.

Die Verfolgung hatte durch das kaiserliche Patent vom 31. Juli 1627 ihren Höhepunkt erreicht. Nachdem die bisherigen

¹) Roch im Jahre 1657 schließt er ben oben erwähnten Rechenschaftsbericht über die Beranlassungen, die ihn zur Didaktik gesührt haben, mit solgenden Worten: "Favete et quod genti meae votis destinatum prodesse non potuit, num Vodis, quiduscunque prodesse queat, Videte!" (Rehmet es freundlich auf und sehet zu, daß daß, was nach meinem Wunsche für mein Volk bestimmt war, demselben jedoch nicht nüglich sein konnte, Euch, wer Ihr auch immer seid, nüglich zu sein vermöge!) Op. did. om. Einl. in b. I. Theil. Und anderwärts sagt er: "Conscripta ergo nobis suit Didactica in usum domesticum, ideoque linqua vernacula; latine enim commentari numquam venerat in mentem . . . "Op. d. om. II. p. 8.

Schutherren ber Brüber, Freiherr von Žerotin und Herr Sadovsky selbst von dem Loose der Landesverweisung getrossen wurden, blied auch unserm Comenius und seinen Freunden nichts anderes übrig, als — ins Exil zu wandern. Es war im Monate Februar, im strengen Winter des Jahres 1628, da Comenius in Begleitung seines Schwiegervaters Joh. Chrillus, seines edlen Beschützers, des Herrn Sadovskh und eines polnischen Fräuleins Christine Poniatovska, welches ihrer Obhut anvertraut war, nehst mehreren Priestern Böhmen verließ. Was sie an die Grenze kamen, welche Böhmen von Schlesien scheibet, warsen sie sies Kamen, welche Böhmen von Schlesien scheibet, warsen sie sies Barmherzigseit von dem lieden Vaterlande doch nicht ganz abwenden, und den Samen seines Wortes in demselben nicht erstiden lassen. 20

Comenius wurde nach Liffa verschlagen.

### II. In Liffa.

Am 8. Februar bes Jahres 1628 langte Comenius mit seinen Freunden in der polnischen Stadt Lissa an, wo sich ihm bald eine neue Heimat eröffnete, und wo die wichtigsten seiner literarischen Arsbeiten zur Reise gelangten. Nach Lissa kehrte er von seinen Außsstügen und Reisen mehrmals wieder zurück und brachte daselbst übershaupt mit Unterbrechungen nahezu ein Drittel seines ganzen Lebens zu, nämlich vom Jahre 1628 bis zur Verstörung der Stadt im Jahre 1656.

Nicht ohne Grund hatten die Exulanten gerade diesen Punkt sich gewählt. In Lissa bestand bereits seit dem Jahre 1547 eine Niederlassung der Brüdergemeinde und seit dem Jahre 1555 eine reformirte evangelische Schule. Während sich die Lutheraner bei der Auswanderung über alle Gegenden Deutschlands zerstreuten, wobei Biele derselben durch Krieg und andere Drangsale ausgerieben wurden: zogen die böhmischen Brüder in mehr compacten Massen ents

<sup>1)</sup> herr von Zerotin manberte nach Breslau aus.

<sup>2)</sup> Fr. Palach: Leben bes J. A. Komensky. Zeitschr. bes bohm. Museums vom Jahre 1829, III. 19 — 55.

weber nach Ungarn, wo die Religionsfreiheit unangesochten blieb, ober nach Polen und Preußen. Die Zahl der Brüdergemeinden betrug hier ungefähr 100."1) Durch Zuzug neuer Ankömmlinge, denen sich auch viele Eingeborene anschloßen, bildete sich die Stadt Lissa nach und nach zum Vororte dieser Brüdergemeinde heraus, so daß sie nach dem Zeugnisse des Comenius im Jahre 1629 bereits eine große Stadt mit 3 Kingplähen, 20 Gassen und 1600 Häusern war.

Die Auswanderer wurden von Rafael Grafen von Lissa (Leszczynsky) freundlich empfangen. Er widmete sich neuerdings dem Schulsache am dortigen Gymnasium<sup>2</sup>) und nahm sosort seine didaktischen Arbeiten auf. Er trat in Brieswechsel mit vielen Gelehrten seiner Zeit, namentlich mit Sigmund Evenius, Abraham Mencel, Paliurus, Jonston, Mochinger, Docem, Georg Winkler, Martin Moser, Niklassius, Hartlib, und theilte ihnen seine Ideen über die Nothwendigkeit einer Resorm des Unterrichtes und über die Absassius der nöthigen Lehrbücher mit, ohne jedoch von dieser Seite auf jenes Entgegenkommen zu tressen, welches er erwartet hatte. Kur ein Einziger dieser Männer saste die Idee Comenius's mit Feuereiser auf und erward sich um die Verwirklichung derselben die größten Verdienste; es ist dies der Engländer Sasmuel Hartlib, auf den wir später zurücktommen.

Die erste bedeutendere Frucht aus der Zeit des ersten Aufentshaltes in Lissa ist die Bollendung des böhmischen Textes der "Didaktik oder der Kunst des kunstgerechten Unters

<sup>1)</sup> Ginbeln: "Ueber bes J. A. Comenius Leben und Birkfamkeit in ber Frembe." Sigungsber. b. bohm. Gef. b. Wiff. 1855. S. 483.

<sup>2)</sup> In ben meisten biographischen Handbüchern (Senffarth auf S. 12, Palach a. a. D., Pappenheim a. A.) wird Comenius als Leiter oder als Rector des Gymnasiums in Lissa angesührt. Da jedoch, wie Fr. J. Zoubek in seiner mit großer Sorgsalt geschriebenen Biographie ("Život Jána Amosa Komenského" Prag 1871, S. 27) hervorhebt, im Jahre 1635 ben Mitgliebern des Lehrkörper eine Mahnung ertheilt wurde, damit sie sleißiger, als disher, arbeiten, wobei ihnen zugleich eine neue Norm im Geiste Comenius gegeben wurde: so ist es allerdings unwahrscheinlich, daß Comenius damals dem Gymnasium zu Lissa vorstand; volctwahrscheinlicher ist es, daß er nach dem Gymnasium zu Lissa vorstand; volctwahrscheinlicher ift es, daß er nach dem Beschluße der Synode vom 6. Occaber 1632 bloß die Studien der reiferen Jugend zu beaufsichtigen hatte, welche auf auswärtige Akademien geschickt wurde. — Auch befaßte sich Comenius mit dem Unterrichte der Jünglinge aus den dortigen Abelsskamilien.

richtes". Diese Schrift, beren Anfänge in die Zeit des Aufenthaltes in den Wäldern des Riesengebirges fallen, wurde im Jahre 1632 zur Vollendung gebracht. Das Original derselben wurde erst im Jahre 1841 von dem bekannten Physiologen Prof. Purkyne in dem Archiv von Lissa entdeckt, und durch die Gesellschaft des böhmischen Museums im Jahre 1849 zum erstenmale herausgegeben. 1)

Comenius entwidelte um diese Zeit eine außerordentliche Thätigkeit. Es konnte sich ihm nicht bloß darum handeln, die theoretischen Umrisse des auf neuen, gesunden und naturgemäßen Grundsäßen zu erbauenden Unterrichtswesens zu entwersen: er sühlte sich vielmehr als practischer Schulmann dazu berusen, die verbesserte Schule so schnell als möglich und so gut als möglich ins Leben zu rusen. Dazu sollte eine Reihe von Handbüchern führen, welche theils sür die Lehrenden, theils für die Lernenden bestimmt waren, und mittelst deren Comenius seine Grundsäße des verbesserten Unterrichts zur Durchsührung bringen wollte. Was die Ausgabe eines Collegiums oder einer Addemie gewesen wäre, nahm er allein auf seine Schultern. Er begann den Bau von unten an.

Es erschien zuerst im Jahre 1633 zu Lissa in beutscher Sprache das Informatorium ber Mutterschuse. Comenius nimmt nämlich für die Erziehung die ganze Zeit von der Geburt dis zum vollendeten 24. Lebensjahre in Anspruch und nennt die erste Erziehung dis zum 6. Lebensjahre, welche vorzugsweise der Mutter zukommt, die Mutterschuse. Diese Schrift enthält trefsliche Weisungen für die physische Erziehung der Kinder nach dem Grundsahe: "mens sana in corpore sano" (im gesunden Körper ein gesunder Geist); sie betont die Wichtigkeit dieser ersten Lebensjahre,

<sup>1)</sup> Der volle Titel biefer Schrift, aus welcher sich erst später bie große Unterrichtslehre: "Didactica magna" in lateinischer Sprache entwidelte, lautet wie folgt: "Didactit, d. i. die Runft des kunsgerechten Unterrichtes. Wie nämlich der Mensch, bevor er körperlich heranwächst und seinen Stand antritt, in allem dem, was zum Erfordernisse und zur Zierde des gegenwärtigen und künftigen Lebens gehört, glücklich, leicht, fleißig unterrichtet und somit in erfreulicher Weise zum beiderseitigen Leben ausgerüstet werden könnte." Wie man sieht, weicht die Didactica magna von dieser bömischen Didaktit schon im Titel ab.

<sup>2)</sup> Das bohmische Original bieser Schrift wurde im Jahre 1856 burch Brof. Ginbely im Archiv zu Liffa aufgefunden.

<sup>3)</sup> Man vergleiche bas XXVIII. Kapitel ber vorliegenden "Unterrichtslehre," welche biesem Gegenstande gewidmet ist.

ba in ihnen der Grund zu allen späteren Entwicklungen gelegt werde; sie verlangt vor allem ein gutes Beispiel von Seiten der Eltern als Grundlage der religiös-sittlichen Erziehung; dann eifert sie gegen das unverantwortliche Berziehen der Kinder und den Mangel an heilsamer Strenge.

Von der Schule des Hauses, der Mutterschule, treten die Rinder mit bem sechsten Jahre in die Bolksschule ein, welche Comenius im Gegensate zu ber bamals ausschließlich gepflegten "Lateinschule" bie "muttersprachliche Schule", "schola vernacula" nennt, und für welche er bie nachsten fechs Lebens= jahre in Ansbruch nimmt. Man kann ohne Ueberschätzung behaupten. daß Comenius der Erste war, der den Begriff der "Volksschule" im heutigen, modernen Sinne erfaßt hatte, jener Schule, burch welche bie ganze Masse bes Bostes ohne Unterschied bes Geschlechtes, bes Standes, der Begabung hindurch zu gehen hat, und worin in ber Muttersprache bes Kindes die Grundlagen der sprachlichen und sachlichen Ausbildung gelegt werden. Um so mehr ist zu beklagen, baß bie feche Sandbücher, welche Comenius für die feche Rahresftufen biefer Schule verfaßt, und mit ben bilblichen Bezeichnungen bes Beilchenbeetes (Violarium), bes Rofenhaines (Rosarium), bes Wiesenteppichs (Viridarium), bes Arrgartens (Labvrintus). ber Balfam hede (Balsamentum), und bes Seelenpara biefes (Paradisus animo) belegt hatte, entweder nicht erschienen, ober verloren gegangen finb. 1)

Allein Comenius trug sich noch mit höheren Dingen; das Ganze der Schulerziehung von der Mutterschule bis zur Hochschule stand vor seinem resormatorischen Geiste. Für diese ganze Erziehungssaufbahn wollte er nicht etwa bloß Ideen entwersen, Grundzüge aufstellen, sondern vollendete Lehrpläne nebst den sertigen Lehrbüchern liesern.

¹) Daß sie, zunächst für die böhmische Bolksschule, von Comenius mindestens für einige Klassen versertigt worden sind, geht aus dem XIII. Absahe des der böhmischen Didaktik beigesügten "Antrages auf die Erneuerung der Schulen im Königreiche Böhmen" ausdrücklich servor. Wahrscheilich ist Comenius durch die vielsachen einander überstürzenden didaktischen und pansophischen Arbeiten gedrängt, zur Vollendung der Bolksschulbücher nicht gekommen. In den gesammelten Werken ist nur ein ganz kurzer Abris derselben enthalten. Op. did. om. I. 4. Schola vernacula delinentio.

Damals war der Stand des menschlichen Wissens ein solcher, daß ein besonnener Mensch einen ähnlichen Gedanken im Kopfe herumtragen konnte. Der scholastische Nominalismus des Mittelalters, d. i. die Ansicht, daß sich die ganze Wissenschaft in wenige Namen und Sätze bannen lassen könnte, aus denen man mit Hilse des Syllogismus alles Bestehende ableiten kann, war noch nicht überwunden; die heutige Naturwissenschaft war noch nicht erstanden. 1)

Allein selbst ein Comenius mußte es fühlen, daß für die Bewältigung der ganzen damals bekannten Wissenschaft nach der doppelten Richtung der Namen und der Dinge ein einziger Mann nicht ausreiche; daher trat er mit einem polnischen Großen, den er in einem Schreiben Primas in regno Polonia nennt, und den Dr. A. Gindely<sup>2</sup>) für den Grasen Bohuslav von Lissa hält, in Unterhandlung, wie er sich denn auch später vielsach nach Gönnern und Witzarbeitern umsah. Allein um beide zu sinden, mußte er erst ein Werk veröffentlichen, welches seinen Namen mit unglaublicher Schnelligkeit durch zwei Welttheile trug.

Dieses Werk ist bie Eingangspforte ber Sprachen, bie berühmte: "Janua linquarum".

#### III.

#### "Janua linquarum" - Die Sprachenpforte.

"Daß den Schulen das wahre und eigentliche Berfahren, die Sprachen beizubringen, nicht bekannt gewesen sei, geht aus der Sache selbst hervor. Die Meisten, die sich den Wissenschaften hingeben, werden alt bei den Bocabeln, bloß auf die Lateinische Sprache werden zehn und mehrere Jahre, ja die ganze Lebenszeit verwendet; mit einem äußerst langsamen, und noch dazu dürftigen und die aufgewendete Mühe keineswegs lohnendem Erfolge."

Mit biesen Worten beginnt Comenius3) sein Vorwort zur "Janua." Als Ursache ber bisherigen Mißersolge führt er darüber an:

<sup>1)</sup> Bährend Comenius seine "Didactica magna" schreibt, mißt Toricelli erst ben Luftbruck (1643), stirbt Galisäi (1642) und wird Lock, ber Bater des Realismus (1632) geboren.

<sup>2)</sup> A. a. D. S. 488 u. b. ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Op. d. om. I. 250. Ad lectores eruditos praefatio.

- 1. Die Weitschweifigkeit ber Regeln, bas allzuviele Theoretisiren.
- 2. Die Vernachlässigung bes Sachunterrichtes. 1)
- 3. Die Vernachlässigung bes jeder Sprache eigenthümlichen Wort- und Sathaues.

Diesen Uebelständen meint man durch Einführung der Klassiker, eines Terenz, Plautus, Cicero, Virgil und Horaz in dem Schulen zu begegnen. Allein dieses Bersahren hält Comenius für unpassend und schädlich; denn erstens sehlt es an der nöthigen Anzahl von Exemplaren für die einzelnen Schüler; zweitens sind sie über die Fassungskraft der Jugend allzu erhaben und ihr zu sremdartig; die Jugend auf diese umfangreichen Bände der Klassiser verweisen, heißt einen Nachen, der auf einem kleinen See schaukelt, in den Ocean hinausstoßen; endlich reichen selbst diese Klassiser nicht aus, da sie viele Materien, wie z. B. Kriegswesen, Botanik, Bergbau, Baukunst u. s. w. gar nicht behandeln.

Dieser Methodenlosigkeit beim Sprachunterrichte suchte Comenius practisch durch Versassung eines entsprechenden Handbuches der lateinischen Sprache — denn für diese sollte zunächst gesorgt werden — abzuhelsen. Die nächste Veranlassung und so zu sagen das Vorbild hiezu lieserte die "Janua linquarum", welche von dem "Hibernischen (irischen) Jesuitencollegium" zu Salamanca in Spanien herausgegeben") und in weiten Kreisen verbreitet wurde. Die "Erssindung" dieser Janua — so erzählt Comenius selbst — besteht darin, daß der ganze Sprachschaß in eine gewisse Anzahl von Sähen (1200) so hineingebracht wird, daß alle gebräuchlichen Wörter darin enthalten sind, und zwar jedes nicht mehr als einmal, jedoch in einer passenden Fügung und Redensart. Diese Methode wurde 1615 auf das Englische angewendet; zwei Jahre darauf wurde sie von Faak Habrecht, einem Straßburger Arzte, aus das Französische und später auch auf das Deutsche übertragen, wiederholt in Druck gelegt, in den

<sup>1) &</sup>quot;Es ift unter ben schäblichsten Täuschungen nicht die letzte, welche bem Menschen vorspiegelt, daß die Weisheit in der Kenntniß der Sprachen gelegen sei." Ventilabrum Op. o. IV. 50.

<sup>2)</sup> Der vollständige Titel derselben lautet: "Janua linquarum, sive modus ad integritatem linquarum compendio cognoscendam maxime accomodatus: ubi sententiarum centuriis aliquot omnia usitatiora et necessaria vocadula semel comprehensa sunt, ita ut postea non reccurant." Der Bersasser derselben ist der Frländer W. Bateus, welcher durch dieselbe die Ausbreitung des Christenthums durch Bekanntmachung der Heiden mit dem Latein fördern wollte.

Schulen eingeführt und bis in ben himmel erhoben, so baß sie im Jahre 1629 bereits in acht Sprachen erschienen war. 1)

Die Lorbeeren bieser jesuitischen Janua ließen unsern Comenius nicht ruhen; er eignete sich den Grundgedanken derselben, den er selbst als eine "Ersindung" bezeichnet, an, ja er behielt selbst den Namen derselben bei; allein er nahm auch die Mängel wahr, an denen diese "Sprachenpsorte" kränkelte. Er sand, daß das Buch nicht das leiste, was es verspreche<sup>2</sup>), weil es nicht alle gedräuchlichen Vocabeln, nicht jedes nur einmal und nicht jedes in seiner ursprünglichen Besetutung enthalte. Dagegen enthalte es viele ungebräuchliche Vocabeln; und Wörter von mehrsacher Vedeutung kämen nur einmal vor.

Diese methodischen Gebrechen, welche sich nur auf die rein fprachliche Seite bes handbuches beziehen, treten jeboch gurud vor bem Sauptmangel berselben, in beffen Ueberwindung ber aroke Kortichritt von ber Janua bes Hibernischen Collegiums zur Janua bes Comenius zu fuchen ift. Es ist ber Mangel an facilidem Gehalte, an gehöriger Berfnübfung ber fprachlichen Formen mit einem realen Gebankeninhalte, furz an ber Parallelisirung bes Sachunterrichtes mit bem Sprachunterrichte. Bährend nämlich die Sate ber jesuitischen Janua meist gar kein sachliches Interesse barbieten, ja bisweilen sogar keinen Sinn geben: finden wir in ber Janua bes Comenius ben Grundsat durchgeführt, bag ber Berftand und bie Sprache burchaus parallel laufen.3) Comenius fest fich darin das Riel vor, die Gesammtbeit der Dinge, zur leichteren Auffassung in Rlassen geordnet, zuerst ber Borftellungefraft bes Schülers vorzuführen und alsbann zum sprachlichen Ausbrucke zu bringen. Anschauen. Denken. Sprechen gehen hier hand in Sand. "So wie es leichter gewesen mare, in Noahs Arche einen Ueberblick der Thiere zu bekommen, als wenn man fie in allen Welttheilen aufsuchen müßte: so wird es auch leichter fein, aus einem so eingerichteten Sandbuche alle Wörter kennen zu lernen, als biefelben aus unzähligen Schriften ausammenzusuchen." Eine logische Sichtung bes Thatbestandes bes menschlichen Wiffens mußte also mit der Gruppirung der verschiedenen Bestand-

<sup>1)</sup> Com. Op. om. I. 252.

<sup>2)</sup> Comenius meint, es verbiene eher ben Namen einer hinterthür, als einer Eingangspforte. (Non Januae, sed Postici obtineat nomen.)

<sup>3) &</sup>quot;Ut intellectus et lingua parallele decurrant semper." É. 253 a. a. D.

theile bes Sprachschaftes zu Sähen und Rebensarten Hand in Hand gehen. So entstanden ihm 100 "Titel" oder Rategorien der Dinge, welche ebenso viele Abschnitte der Janua bilden. Dieselben entshalten 8000 Wörter in 1000 vollkommenen, einsachen und zusammensgesetzten Sähen. Bei allen Wörtern wurde darauf gesehen, daß sie in ihrer ursprünglichen (keineswegs tropischen oder sigürlichen) Beseutung vorgeführt werden, und daß jedes Wort nur einmal vorskomme, mit Ausnahme der Homonyme (Wörter mit vielsacher Beseutung), welche sich nach ihren verschiedenen Bedeutungen an versichiedenen Orten wiederholen. Synonyme und contrastirende Ausschücke wurden einander gegenübergestellt, auf Grammatik, Wortbilsdung und Sahfügung überall die gebührende Kücksicht genommen.

Nach diesen Grundsätzen wurde also gleichsam als praktischer Commentar zu den theoretischen Ausführungen der "Unterrichtslehre" in den Jahren 1629 und 1630 die berühmte Comenianische Janua zu Stande gebracht — nicht allein eine Pforte der Sprachen, sondern auch eine Pforte seines Ruhmes und seiner nachmaligen Erfolge Sie erschien unter dem Titel:

"Janua linquarum resorata" — "Die erichloffene Pforte der Sprachen; ober die Pflanzschule fämmtlicher Sprachen und Wiffenschaften, b. i. furzgefaßte Methode, die lateinische (und jede andere) Sprache zugleich mit den Grundlagen aller Wiffenschaften und Künste zu erslernen — in hundert Titel und tausend Sähe zusammensgefaßt. Zum erstenmale erschienen im Jahre 1631."1)

Der äußere Erfolg bieses Buches war ein so außerordentlicher, daß Comenius selbst vor demselben erschrak; wurde es doch in kurzer Frist in 12 europäische und mehrere asiatische Sprachen überstragen.<sup>2</sup>) Des Comenius Freund, Samuel Hartlib, besorgte die englische Uebersetung und dedicirte dieselbe dem Kronprinzen von Ballis; Peter Golius (zu Haled in Sprien) gab sie in arabischer Sprache heraus; in der mohamedanischen Welt, wo sie besonders beliebt wurde, erschien sie in einer türkischen, persischen und

¹) Die Borrebe batirt vom 4. März 1631. In ben Op. did. om. erscheint sie als fünfter Artikel bes I. Theiles als "Janua latinae linquae primum edita."

<sup>2)</sup> J. Mochinger übersetzte sie in die deutsche, Wegierski in die polnische, Ancorarus in die französische, Bobrowski in die türkische Sprache. Die böhmische Bearbeitung durch Comenius selbst erschien den 24. März 1633.

mongolischen Uebersetzung. Mit Ausnahme ber heiligen Schrift gab es bamals kein Buch, welches unter den Bölkern ber Erbe so verbreitet gewesen wäre, wie die Janua linquarum.

Dieser großartige Ersolg ist nun allerbings auf Rechnung bes Grund gedankens zu seizen, der dem Werke zu Grunde lag. Dieser Gedanke ist eben so neu als kühn — er geht dahin, "in einem kurzen Begriss die ganze Welt und — die Lateinische Sprache zu zeigen." Das Schauspiel einer encyklopädischen Musterung des ganzen großen Wissensdereiches, welches hier zum erstenmale versucht wurde — der kühne Griss mitten ins Leben hinein — die überraschende Verknüpfung der Vocabeskenntniß mit der lebendigen Ersassing der Natur und der Gesellschaft mußte allerdings der in trodenen geistlosen Wortstudien vergrabenen Menschheit nicht wenig imponiren.

In der Comenianischen Janua finden wir bas Bringip bes "Unschauungsunterrichtes", ber heutigen Lehrtunft, wie an einem großen typischen Beispiele zur prattischen Durchführung gebracht. 1) Es fehlen nur noch die Holzschnitte bazu, welche ber spätere Orbis pictus bringt. Die 100 Titel ber Janua find ebenso viele Kategorien, um welche sich die einzelnen Unschanungstreise gruppiren. Sie behandeln die Schöpfung der Welt, die Elemente. das himmelsgewölbe, die Steine, Pflanzen und Thiere, Körper und Seele des Menschen, die menschlichen Verrichtungen und Handwerke: Die verschiedenen Lebensverhältnisse (Che, Verwandtschaft, Geburt . . . ); ferner die gesellschaftlichen Gruppen, Stadt, Kirche, Gemeinde. Die verschiedenen Religionen, die Behörden, Fürst und Staat, Krieg und Frieden. Beiter fchließen fich baran: Schule und Unterricht, Die Wissenschaften, die Tugenden, Unterhaltungsspiele, Tod und Begräbnik. Gottes Vorsehung und die Engel. Der sprachliche Charafter tritt hier hinter dem fachlichen entschieden zurück.

Um jedoch ben Anfänger durch die Janua nicht mitten hinein in einen "Bald" von Dingen und Wörtern zu verseten: stellte sich

<sup>1)</sup> Wir unterscheiben nämlich neben ber eigentlichen, directen sinnlichen Anschauung, wo das sinnliche Object, oder seine Stellvertreter, das Bild, unmittelbar auf die Sinne wirkt, noch eine indirecte sinnliche Anschauung, welche mit dem bereits erworbenen Inventare sinnlicher Anschauungen arbeitet, um durch Ordnung und Zusammenstellung besselben höhere Anschauungsobjecte zu bilden.

alsbald die Nothwendigkeit heraus, zu der Eingangspforte "Janua" — einen Borhof, Vostibulum, zu versassen.") Diesem liegt, im Gegensaße zur Janua eine mehr sprachliche Disposition zu Grunde, obwohl auch hier die sachliche Anordnung noch immer daneben läuft.") Diese im Jahre 1633 erschienene Schrift führt den Titel:

"Januae linquarum reseratae Vestibulum" — Der Borhof der erschlossenen Spracheupforte, durch welchen den kleinen Ansängern der erste Zugang zu der lateinischen Sprache verschafft wird. "3)

Die Form ber Janua wird auch hier beibehalten. Ueber 1000 ber gebräuchlichsten lateinischen Ausdrücke werden in 427 ganz kurze Säte gebracht, welche in der I. Abtheilung aus einem Hauptworte und einem Eigenschaftsworte, in der II. Abtheilung aus einem Hauptworte und Zeitworte gebildet sind; während in der III. Abtheilung die indeclinablen Sprachtheile austreten, in welchem allem sich ein seines Verständniß der logischen Grundlagen des Sprachdaues offenbart. Daß jedoch neben dieser sprachlichen Gliederung auch eine sachliche Disposition dem Ganzen zu Grunde liege, ergibt sich aus den Ueberschriften der 7 Abtheilungen (Kapitel), in welche dasselbe zerställt. Diese sind:

- I. Bon ben Gigenichaften ber Dinge.
- II. Bom Thun und Leiden ber Dinge (Unpersönliche Zeitwörter).

<sup>1)</sup> Metuendum existimo, ne in tantam Rerum et Verberum Sylvam Tyrones ex improviso immiti nimium sit. Tutius fuerit in Vestibulo deteneri . . . Op. d. om. I. 303.

<sup>2)</sup> Comenius war sich dieser doppelläusigen Anordnung sehr wohl bewußt. In einem Briese an Tolnai, Lehrer der 1. Schulklasse in Patak über die Benützung des Vestidulums bemerkt Comenius, die Anordnung in demselben scheine nur rein sprachlich zu sein, indem mit Substantivis der Ansang gemacht werde, dann die Adjectiva folgten u. s. s.; allein diese Anordnung sei zugleich im tiessten Sinne Ordnung der Dinge, indem man mit Auszählung der Dinge selbst beginne, dann ihre Haupteigenschaften (Primaria rerum accidentia) solgen lasse u. s. w.

<sup>3)</sup> Im Jahre 1642 schiedte Comenius ein "Vestibulum reformatum", versehen mit einem "Informatorium" b. h. einer Gebrauchsanweisung nach Schweben. Eine Erweiterung hievon ist bas "Vestibulum rerum et linquarum fundamenta exhibens Lissa 1649; die lateinisch-ungarische Ausgabe hievon war das Lehrbuch der I. Klasse in Patak. Bgl. Op. d. om. II. 293 u. III. 141.

- III. Bon ben Umftanben ber Dinge.
- IV. Bon ben Dingen in ber Schule.
- V. Bon ben Dingen im Saufe.
- VI. Bon ben Dingen in ber Stadt und beren Umgebung.
- VII. Bon ben Tugenben.

Es dürfte nicht uninteressant sein, von der Art und Weise der Behandlung der einzelnen Anschauungstreise in kurzen Sätzen eine Probe zu geben. Wir wählen hiezu den Anschauungskreis des Feuers, welcher den fünsten Titel der Janua des Comenius bildet.

#### V. Ueber bas Feuer.1)

- 44. Aus jedem Funten entsteht, wenn man es zuläßt, ein Brand.
- 45. Denn was Feuer fängt, glimmt zuerft, dann glüht es, dann lodert und flammt es; wenn es zuletzt verbrennt, so wird es zu Staub und Asche.
- 46. Brennendes Holz wird Zünbspan2) (Torris) genannt; das erstickte Feuerbrand (Titio); ein Theil davon Kohle (Carbo) und so lange es weiß glüht, Gluth (Pruna).
- 47. Brennender Rauch heißt Flamme, und wenn er sich am Rauchsange ansetzt, Ruß (Fuligo).

In diesen 4 Sähen wird die sprachliche Unterlage für den Anschauungskreis des Feuers in der Janua zusammengesaßt. Um den Lehrgang für diesen vereinigten Sprache und Anschauungsunterricht aussührlich darzulegen, hat ein Freund des Comenius, David Bechner ein "Proplasma templi latinitatis" d. h. ein Borbild des Tempels der Latinität geschrieben, welches in den gesammelten Werken des Comenius, (als 7. Abhandlung des I. Theiles) ausgenommen ist. Nach seiner Anseitung soll jeder Ansichauungskreis, d. h. jeder Titel der Janua, durch fün f Stufen mit stets sich steigernden Ansprüchen auf sachliche und sprachliche Durchführung vorgenommen werden. Wie dies zu geschehen habe,

<sup>1)</sup> De igne. Op. d. om. I. 256.

<sup>2)</sup> Die beutschen Ausbrude "Bunbfpan," "Feuerbranb," "Gluth" geben ben Sinn ber lateinischen Namen nur ungenau wieber.

<sup>3)</sup> Diese Stufen werben burch die bitblichen Ausbrucke: Limen, Janua, Atrium, Odeum, Adytum bezeichnet.

zeigt er an bem, aus biesem Grunde auch von uns gewählten fünften Titel der Janua: "Ueber das Feuer". Da der Ansschauung sunterricht gerade in unseren Tagen einen Gegenstand von brennendem Interesse für die Schulwelt bildet, so mag die Behandlung der ersten und zweiten Anschauungsstufe über das Feuer, wie sie Bechner gibt, hier Plat sinden.

Die erste Stuse hat die Form eines Gespräches, die zweite die einer Fabel.

#### Erfte Stufe: Die Schwelle.

Andreas und Jubith.

- J. (1) Warum weinst Du?
- A. Ich habe mir die Finger verbrannt.
- J. 23ie?
- A. Ich wollte mir diesen Apfel am Feuer braten; (2) und eine Kohle siel mir auf die Hand.
  - J. Die Rohle brennt nicht. (3) Es war Gluth! (Pruna).
  - A. Es war ein brennendes Holz!
  - J. Alfo mar es Bündfpan.
  - A. Die Mutter hat mich auch geschlagen. (4)
  - J. Aus welchem Grunde?
  - A. Ich habe bas Feuer geschürt.
  - J. Weine nicht.
  - A. (5) Ich bitte, brate mir diesen Apfel an der Flamme.
  - J. Das werbe ich thun; aber sage mir früher einen Spruch aus ber Bibel.
  - A. Nicht einen, sondern drei:

Unfer Gott ift ein verzehrendes Feuer (Ebr. 12, 29).

Der Mensch ist Staubund Asche. (Gen. 18, 27). Unsere Tage vergehen wie ein Rauch. (Bsalm 102, 4).

#### Zweite Stufe: Die Bforte.

I. Fabel.

١

(1) Ein glühenber Funke wurde durch die Kraft der Flamme in die Höhe gehoben. (2) Dort gefiel er sich gar sehr und dachte schon, unter die Sterne erhoben zu werden. (3) Wie er ins dessen bis zur halben Höhe des Rauchsanges gestiegen ist, verlöschte er und fiel als Asche herunter.

4) Dieß wird gegen Anmassung und Selbstliebe am Blate fein.

II. Fabel.

`:

- (5) Jemand wurde im Sommer sehr durch Fliegen geplagt.
  (6) In seiner Ungebuld zündet er Stroh an und trägt die Flamme überall in der Hütte herum. (7) Wie er jedoch mit dem Feuer etwas unvorsichtig umgeht, geräth das dürre Holz des Dachgebälkes in Brand und das ganze Häuschen verbrennt.
  - (8) Um einem kleinen Nachtheile zu entsgehen, verfallen sehr Biele in ben größten Schaben. (9) Unb bas Sprichwort sagt: "Wer bem Rauch ausweichen will, fällt in bas Feuer hinein."

Wir haben diese über zwei Jahrhunderte alten Proben des Anschauungsunterrichtes hier vorgeführt, um daran die Behauptung zu knüpsen, daß diese so lange undenützt gelegenen Bordisder noch heutzutage kein überwundener Standpunkt sind, und daß wir nur zu ihnen zurückzugreisen brauchen, um den Anschauungsunterricht der Bolksschule lebendig zu gestalten. Dann werden wir jenen dürren Beschreibungen, Aufzählungen und Schematisirungen ausweichen, die man in der Bolksschule bisweilen an die Stelle des "Anschauungs-unterrichtes" gesetzt sieht.

Fassen wir unser Urtheil zusammen:

Weber die sprachliche noch die sachliche Seite der Janua des Comenius für sich genommen, kann vor der Kritik der heutigen Wissenschaft Stand halten; denn die erstere ist durch den philologischen, die letze durch den naturwissenschaftlichen Fortschritt der zwei Jahr-hunderte, die uns von Comenius trennen, bedeutend überholt worden. Die Bedeutung der Janua , welche sie dis zur Stunde besitzt, liegt eben in der eigenthümlichen Berknüpfung dieser zwei Seiten für Zweie des Unterrichtes. In dieser Beziehung läßt sich die Janua ansehen als das erste und großartigste Specimen einer Concentration des Unterrichtes von Seite der beiden sich so seinblich gegenüberstehenden Pole: der Worte und der Dinge. Noch heutzutage spaltet sich die Gelehrtenwelt, spalten sich die Akademien der Wissenschaft in zwei Lager, die sich um jene Pole gruppiren. Die philologische Weltanschauung ist zur Stunde noch ein ziemlich schrosses Gegenstück zur naturwissenschaftlichen, wenn sich auch Philosophie noch

fo febr bemüht, biefen Gegenfat burch Bewinnung hoberer Standpunkte zu ermitteln und zu versöhnen. Es ist dieß auch gang begreiflich. Dort ift Natur aus erfter Sand, hier aus zweiter Sand; bort ist die Sprache ber Natur, hier die Sprache ber Runst; bort find Dinge, hier find Namen. Der Gegensat ift ein vollfommen berechtigter; nur barf er sich nicht bis zur Unterbrückung bes einen ober bes andern Gliebes versteigen. Dieß war nabezu ber Kall um jene Zeit, in welche bie reformatorischen Bestrebungen bes Comenius fallen. Ein geisttödtender Formalismus hatte sich der wissenschaftlichen Forschung und des Unterrichts bemächtigt; mit der lateinischen Sprache glaubte man alle Wiffenschaft, alle Beiftesbildung erfaßt zu haben, in Grammatik und Lexicon wähnte man das Ganze ber wissenschaftlichen Bestrebungen einschließen zu können. Comenius brach durch Hinweisung auf die Muttersprache1) und durch Bervor= hebung der muttersprachlichen Bolksschule, "schola vernacula", die Alleinherrschaft bes Latein, so wie er durch Hin= weisung auf die "Dinge" (res), die er durch die unmittelbare finnliche Anschauung, nicht mittelft bes "Wortes" erfaßt haben will, die Berrichaft bes Formalismus erschüttert hatte. "Die Borte muffen beständig in Berbindung mit ben Dingen gelehrt werben, bamit Berftanb und Sprache immer gleichzeitig gebilbet werben; Borte ohne Dinge find Schalen ohne Rern, eine Scheibe ohne Schwert, Schatten ohne Rörper, Rörper ohne Seele. Die Beisheit besteht in ben Dingen, nicht in ben Worten!" ...

#### IV.

#### Die Pansophie.

Die Bereinigung des Sachlichen mit dem Sprachlichen im Sinne einer "Concentration" des Unterrichtes ist einer der leistenden Gedanken unseres Comenius — seine Berwirklichung ist die Sprachenpforte. Allein eine solche Bereinigung ist streng gesnommen nur auf der Elementarstufe durchführbar, wo man auf Gründlichkeit und Bollständigkeit des Wissens verzichtet. Steigt man

<sup>1)</sup> Man vgl. Did. magna, c. XXII. 1.

zu den höheren Stusen des Unterrichtes empor, wo das Bedürsniß nach einer wissenschaftlichen Vertiefung sich immer entschiedener geltend macht: da tritt an die Stelle der Concentration die Jsolirung der Wissensgegenstände und Wissensgebiete<sup>1</sup>) nach dem Principe der "Theilung der Arbeit" und nach dem Gesehe "der Enge des Bewühtseins". Dieses allerdings nicht in dem Sinne, als ob das Wissen des Individuums oder der Menschheit nur Stückwert bleiben sollte — die Arbeit der Neben- und Unterordnung der gewonnenen Ergebniße steht vielmehr auf der ganzen Linie bedor — sondern nur insosern, als es nach psychischen Gesehen nicht möglich ift, alle Seiten, alle Beziehungen, alle Verhältnisse eines Gegenstandes auf einmal zum Bewußtsein des erkennenden Subjectes zu bringen.

Demgemäß muß auch bas Sachlich e aus seiner Verknüpfung mit dem Sprachlichen wieder heraustreten, um unbeirrt durch Grammatik und Lexicon seine eigenen Wege zu wandeln.

Diese Nothwendigkeit mußte auch an Comenius herantreten, sobald er das eigentliche wissenschaftliche Feld betrat. In der That werden wir sehen, daß Comenius sich veranlaßt sah, seine "Sprachenpforte" (Janua rerum) zu ergänzen, neben dem "Tempel der Latinität" einen Palast der Weisheit aufzuführen.

Allein Comenius ist ein universeller, ein encyklopäbischer Geist, bessen Bestrebungen nicht auf einzelne Gebiete, sondern auf das Ganze der Wissenschaft und ihre Mittheilung in der Form des Unterrichts gerichtet ist. Ueber die Gedanken, mit denen sich Comenius in dieser Beziehung trug, gibt uns am besten der Entwurf Ausschlüß, den Comenius in Folge des Gespräches mit dem bereits erwähnten "Primas in regno Poloniae" (Abs. II. dieser Einl.) am 12. September 1640 eigenhändig niederschrieb.<sup>2</sup>) Er spricht sich darin also auß:

Was den Umfang betrifft, so beabsichtige ich das Studium der Wissenschaften, der Weisheit und Frömmigkeit Allen zugänglicher und zur besseren Gestaltung der menschlichen Angelegenheiten nutzbringender zu machen, als dieß bisher der Fall war. Hierzu sind Bücher doppelter. Art nothwendig für den philologischen und

<sup>1) &</sup>quot;Es ist nicht Bermehrung, sonbern Berunstaltung ber Wifsenschaften, wenn man ihre Grenzen in einander lausen lätht". Kant.
2) Gindely a. a. D. S. 488.

für den realen Unterricht. Die ersteren find zunächst zum Unterrichte in der lateinischen Sprache bestimmt, und ihrer sind im Ganzen acht:

- 1. Ein Vestibulum Latinitatis.
- 2. Gine Janua Latinitatis.
- 3. Ein Palatium Latinitatis.
- 4. Ein Lexicon, welches bie etymologische Bebeutung aller lateinischen Wörter in ber Muttersprache gibt.
- 5. Ein Lexicon, welches die Bebeutung aller Wörter ber Muttersprache in der lateinischen gibt, und insbesondere den Phrasen der ersteren entsprechende der zweiten zur Seite stellt.
- 6. Ein lateinisches Lexicon, welches sich mit ber Erklärung ber Feinheiten ber Sprache befaßt.
- 7. Eine kleine, bloß die Declinationen und Conjugationen enthaltende Grammatik, die mit dem Vestidulum zu versbinden ist.
- 8. Gine vollständige, mit der Janua zu verbindende Grammatik.

Bücher für ben realen Unterricht sind im Ganzen brei.

- 1. Die **Pansophie** (Allweisheit). Dieses Buch müßte ben gesammten Schat menschlicher Weisheit in sich vereinigen und in einer Weise geben, daß er für das gegenwärtige und künftige Bedürfniß ausreichen müßte. Die Methode, die in demselben einzushalten wäre, müßte alles auf bestimmte Principien zurückführen und von denselben ableiten, so daß kein Theil der menschlich en Erkenntniß außer denselben liegen dürste. Solche Principien sind Gott, die Welt und die allgemeine Einsicht. Ein solches Buch müßte eine wahre Wohlthat für das Menschengeschlecht sein.
- 2. Die **Beltgeschichte** (Panhistoria). Diese müßte bas Merkwürdigste aller Zeiten in sich aufnehmen. Denn wenn die Phantasie nach dem Grunde aller Dinge forscht, und die Gesehe des Zusammenhanges ersorscht und mit einem Blicke das Universum überschauen läßt: so dient ihr die Weltgeschichte als herrliche Beigabe. Der Unterricht in der Geschichte müßte stufenweise und sehr bald vor sich gehen.

<sup>1)</sup> Der Plan bieser Stufenfolge ist in bem XXX. Kapitel ber "Unterrichtslehre" Abs. 16 bargelegt. Bgl. unsere Uebersetzung S. 247.

3. Die allgemeine Dogmatik. Sie würde die verschiesbenen Meinungen, welche bisher die menschliche Einbildungskraft ersonnen hat, mögen sie nun wahr oder falsch sein, erörtern und daburch den Rückfall in leere Träumereien oder gefährliche Frrthümer verhüten. —

In diesem Plane sprechen sich die beiden Richtungen aus, welche unseres Comenius vielbewegte literarische Thätigkeit vom Ansange dis zum Ende beherrschten: die eine ist die philologische did aktische, die andere — die "realistische pansophische". Je mehr sein Genius im Berlause des wissenschaftlichen Schaffens Gelegenheit sand, sich selbst kennen zu lernen, und sich in seinem innersten Wesen zu offenbaren: desto mehr sehen wir die erstere Richtung als die untergeordnete sinken und die "Pansophie" als das höchste, allerdings nur ideale, unerreichte Lebensziel der Bestre-bungen des Comenius hervortreten.

So eigenthümlich und neu, wie das dafür gewählte Wort<sup>1</sup>) sind auch diese Bestrebungen selbst. Ueber die Beranlassung, die ihn dazu hinführte, spricht sich Comenius also aus:<sup>2</sup>)

Der außerorbentliche Beifall, ber mir in einer nach meinem Dafürhalten nicht allzu bebeutenden Sache (er meint hier seine diedaktischen Arbeiten) zu Theil geworden ist, hat mich zu etwas Besserem und Größerem angespornt. Ich begann also darüber nachzubenken, ob es nicht mit gleichem Beifalle ausgenommen würde, wenn man das Feld der sachlichen Bildung und der inneren Beisheit harmonisch zu bebauen versuchte. So entstand das Berslangen, eine "Janua der Dinge" eine "Beisheitspforte" zu dem Ende herzustellen, da mit die Jugend, nachdem sie mit Hilfe der "Sprachenpforte" die Dinge äußerlich zu besschreiben gelernt hätte, sich auch daran gewöhnen möchte, das Innere der Dinge zu schauen und darauf zu achten, was ein jedes Ding seinem Wesen nach sei. Wenn sich nun dieses Studium über alles erstreckte, was zu wissen

<sup>1)</sup> Ganz neu ist eigentlich auch bieses Wort nicht. Wie die Janua des Comenius an die gleichnamige Schrift des irischen Collegiums in Salamanca äußerlich anknüpst: so schließt sich auch die "Ransophie" an eine gleichbenannte Arbeit eines gelehrten Arztes und Philologen in Hamburg Petrus Laurenberg an, wie sich Comenius darüber selbst in der Ansprache an die Kritiser (Dilucidatio Ahs. 5) offen ausspricht.

<sup>2)</sup> Op. did. om. I. S. 408 u. 404.

und zu thun, zu glauben und zu hoffen nothwe ist, ndig so konnte ich hoffen, daß sich damals eine sehr schöne Enchklospädie ober **Pansophie** im Kleinen (pulcherrima quaedam Encyclopudia seu Pansophiola) mit gutem Erfolge anlegen lasse.

Im Jahre 1635 konnte Comenius der Brüderspnode bereits mittheilen, daß er an einer "christlich en Pansophie" arbeite, welches Unternehmen von der Synode mit Beisall ausgenommen wurde. Sein Freund Samuel Hartlib in London, welcher von dem Unternehmen durch einige mährische Studirende Kunde bestommen hatte, ersuchte ihn, ihm einen Abriß des künstigen Werkes mitzutheilen, was Comenius auch bereitwillig zugestand. So entstand wahrscheinlich um das Jahr 1634) der

"Pansophiae Prodromus", ber Borläufer ber Pansophie, welche Schrift unter bem Titel: "Borspiel ber Comenianischen Bestrebungen. Erschlossene Weisheitsspforte" (Conatuum Comenianorum praeludia. Porta sapientiae reserata) gegen ben Willen bes Comenius zuerst in Oxford 1637 herausgegeben wurde, in der wohlmeinenden Absicht, die Urtheile der Gelehrten in einer Sache von solcher Wichtigkeit kennen zu lernen.

Comenius war ungehalten über das Borgehen des Freundes, weil dieser nicht gewartet hatte, bis er selbst, Comenius, mit dem sertigen Werke vor die Oeffentlichkeit getreten wäre, wie es mit der "Sprachenspforte" geschehen war. Zur Aussührung dieses weitaussehnden Werkes hoffte aber Comenius auf die Mitwirkung von Mitarbeitern, auf ein "Collegium pansophicum", indem eine solche Arbeit über die Kräfte eines einzelnen Wannes weit hinausgingen.

Indessen war der Ersolg bieses "Borläusers" der herauszugebenden "Pansophie" schon ein berartiger, daß Comenius mit demselben vollfommen zusrieden sein konnte; ja dieser Ersolg reiht sich ebenbürtig an jenen der "Sprachenpsorte" an. "Eine gröpere Wohlthat sei dem Menschengeschlechte nicht er-

¹) Da Comenius (in §. 4 ber Dilucidatio) fagt, ber gute Erfolg ber Janua linquarum habe ihn veranlaßt, eine "Janua rerum" zu verfassen: so muß diese Schrift jebenfalls nach dem Jahre 1631 (wo die Sprachenpsorte erschien) entstanden sein. Im Jahre 1633 (fünf Jahre vor dem Erscheinen der "Dilucidatio") ließ Comenius dieselbe im Leipziger Bücherkataloge unter dem Titel: "Janua rerum" (Sachenpsorte) oder "christliche Pansophie" antündigen.

wiesen worben nächst bem Lichte bes göttlichen Bortes, ale biefer fo beutlich gewiesene Beg bes mahren und vollen Lichtes und man muffe baher ben Comenius brangen, bag er bas Bert zu Enbe führe" - jo lautete eine Stimme. "Gine folche Laft burfe nicht ben Schultern bes Comenius allein aufgeburbet werben; es feien Mitarbeiter zu fuchen; ein panfophifdes Collegium folle errichtet werben u. f. f.", fo ließen fich andere vernehmen. Ein gewiffer Johann Abolf Saffius, Professor ber Mathematit zu hamburg, spricht fich in einem Schreiben an Hartlib also aus: In allen Winkeln sich bereits bas Stubium Europas regt Ranfophie und einer befferen Dibattit. Und wenn auch Comenius nichts weiter geleistet haben murbe, als baker eine folde Saat vielfacher Anregungen unter bie Gemuther ausgestreut hatte: fo mußte man fagen, er habe genug gethan. 1)

Daneben fehlte es allerbings auch nicht an Stimmen, bie an ben hochgespannten Zielen bes Unternehmens Anstoß nahmen und baffelbe verbächtigten, indem fie barin "eine gefährliche Difdung bes Göttlichen mit bem Menichlichen, ber Theologie mit ber Philosophie, bes Chriftenthums mit bem Beidenthum und fo ber Finfterniß mit bem Licht" erblidten. Schon ber neue, pruntenbe Rame: "Banfophie - Allweisheit2) neben ber althergebrachten bescheibenen: "Bhi-Ios ophie", die nicht Beisheit selbst, viel weniger Allweisheit. fonbern nur ein Streben nach berfelben fein will, mußte folchen Gegnern Waffen in die Sand geben. In der That ist der Name "Bansophie" seither verschollen und ben nüchternen Untersuchungen bes neueren Realismus gegenüber hat selbst die "Bhilosophie" einen schwierigen Stand. Genug — Comenius hielt es für angemessen, sich vor der Spnode 1636 zu rechtfertigen und unter dem Titel "Belenchtung der banfobhijden Bestrebungen". (Co-

<sup>1)</sup> Comenius registrirt selbst biese Stimmen in bem Nachworte an bie Lefer, welches bem "Prodromus" in ben gesammelten Schriften angehängt ist. Op. did. om. I. 451 u. b. ff.

<sup>2)</sup> Heut zu Tage könnte es Niemand mehr wagen, mit einer "Pansophie" hervorzutreten. Humboldt's Kosmos und Loge's Mikrokosmos sind bedeutende Zusammensassungen des menschlichen Wissens; allein eine Pansophie sind sie nicht; vieles liegt noch abseits.

natuum Pansophicorum dilucidatio<sup>1</sup>) eine Vertheibigungsschrift herausgegeben, welcher wir neben dem Prodromus die vorzüglichsten Aufschlüße über die Ziele der pansophischen Bestredungen des Comenius verdanken. Hören wir, wie er sich die Sache denkt.

Das Werk, welches bem Comenius vorschwebte, soll "einzig in feiner Art fein" - "ein Magagin bes gesammten Biffens für Alle", worin nichts vermißt wird. Comenius flagt über bie "Rerstückelung ber Wissenschaften"; er sah bisher kein Buch, beffen Inhalt bem Umfange ber Dinge entspräche, die Gesammtheit berselben erschöpfte"; viel weniger sah er bas ganze Ruftzeug bes menichlichen Geiftes aus festen und unverrückbaren Brincipien aufgebaut, daß alles vom ersten bis zum letten in harmonischer Verkettung lückensos sich barstellte. Bielleicht hat es bis jett Niemand versucht, durch Aufstellung allgemeiner, jedem Berhältniffe harmonisch angepaßter Brincipien die ganze Manniafaltigkeit der Dinge in ficheren Bernunftgrenzen zu erfassen, damit die durch die ganze Harmonie Wesen sich hindurchziehende, verborgene und unabänderliche ber Wahrheit offenbar werde.2) Es ist also nicht eine bloße encyklo= vähische Musterung ber Dinge und Neuordnung ihrer Berhältnisse, nicht eine bloße Revision und Redaction des Inventars aller menschlichen Erkenntnisse, was Comenius hier vorschwebt - es ist vielmehr die Rurucfführung bes gesammten menschlichen Wiffens auf einige wenige allgemeine Principien nach einer unabänderlichen Universalmethobe; es ift — die Bhilosophie felbft. Deshalb entsprechen ihm auch Die seitherigen Encyklopadien nicht; fie gleichen eher einer fein gefügten Rette aus vielen Ringen, als einem sich selbst bewegenden Runstwerke; eber einem sorgfältig geordneten Haufen Holz, als "einem Baume, der sich aus eigenen Burgeln erhebt, fraft bes ein= wohnenden Lebens, in Aeste und Laub sich entfaltet und Früchte gibt."3) Alles im Buche Dargebotene foll ferner mit Ruchficht auf die Rurze des Lebens gedrängt und gemeinverständlich gegeben fein. Endlich foll Alles burch Burudführung auf bie Grunde mit einer folchen Auverläffigleit vorgetragen werben, wie bie Mathematifer ihre Lehrsätze vortragen, damit fein Raum für irgend einen

<sup>1)</sup> Diese Schrift erschien "ber Beurtheiler wegen" (in gratiam Censorum) im Jahre 1638 und ist in ben gesammelten Schriften (Op. d. om. I. 455 — 482) enthalten.

<sup>2)</sup> Prodromus Mbf. 26.

<sup>3)</sup> Dr. E. Pappenheim: A. Comenius S. 49.

I

Bweisel übrig bleibe. 1) Man muß gestehen, daß die Joee der Universalwissenschaft nach den verschiedenen Erfordernissen der Bollständigkeit, Gründlichkeit, Deutlichkeit und systematisch-methodischen Anordnung vor Comenius noch nie in dieser Weise erfaßt worden ist. 2)

Wie verhält es sich nun mit der Aussührung einer so großartigen Idee? "Welcher Sterbliche wird dieser Arbeit gewachsen sein?"

Comenius antwortet: "Man wird "Rormen" und Silfsmittel haben muffen." Als eine folche "Rorm" b. h. als ein methodologisches Bringip bes Borgebens bei ber Bansophie bietet sich ihm die "Norm der Naturforschung" dar, durch welche der berühmte "Berulam" mittelft ber Induction ben Weg zu ben verborgenften Geheimniffen der Natur öffnet. Es zeigt von dem feinen Rennerblide bes Comenius, daß er die Bedeutung der "inductiven Methobe", welche ben Ramen seines alteren Zeitgenossen für alle Rufunft unsterblich machen sollte, schon bamals richtig zu würdigen im Stande war.3) Allein die Bacon'sche Rorm ber Induction, welche gegenwärtig mit einer nabezu souverginen Macht alle Gebiete ber Forschung beherrscht, genügt ihm nicht; sie gewährt nur theilweise Hilfe, weil fie nur die Geheimnisse ber Natur erschließt, die Bansophie aber die Gesammtheit der Dinge im Auge bat. Comenius fah fehr wohl ein, daß biefe Methode "ben zufammenwirkenden Rleiß vieler Menschen und vieler Sahrhunderte" erfordern, daß demnach feine "Bansophie" auf biefelbe nicht gegründet werden könne. Und in der That — nicht ein einzelnes Individuum, auch nicht ein einzelnes Jahrhundert tann die mahre Panfophie den tommenden Geschlechtern vorweg nehmen, sie können zu derselben Beiträge liefern. Nur die Ratastrophe ber Geschichte, wenn es eine folde gibt, kann den vollendeten Ausbau der "Bansophie" schauen. Mein bas Individuum, welches biefe Kataftrophe nicht erlebt. ringt nach irgend einem Abschluß seiner individuellen Weltanschauung: baber die Vorwegnahme jenes in unabsehbare Ferne gerückten Ausbaues in ben verschiedenen Formen bes Musticismus, in denen Philosophie und Religion bem Individuum zu Hilfe kommt. . . .

<sup>1)</sup> Prodr. 2161. 41.

<sup>2)</sup> Es ist anzunehmen, daß diese Ibee auf Leibnit, "Universalwissenschaft" nicht ohne Sinfluß geblieben ist. Thatsache ist es, daß sich Leibnit um diese encyclopädischen Bestrebungen Comenius interessirte und sich anertennend über dieselben aussprach. Bergl. Fr. J. Zoubek a. a. O. S. 103. Note.

<sup>3)</sup> Prodr. 2061. 63.

Comenius stellt für ben Aufbau ber Pansophie "eine alls gemeine, panharmonische Norm") auf, welche er jedoch nur burch einzelne aphoristisch hingestellte Sähe zu fassen im Stande ist. Da uns diese Sähe das Innerste seines Gedankenbaues enthüllen, so mögen sie hier Plat sinden. Es sind ihrer 18.

I. Drei Dinge sind es, welche unser menschliches Biffen, ja so zu sagen, unser Gesammtwissen einschließen: Die Erkenntniß Gottes, ber Natur und ber Runft.

II. Bon diesen drei Dingen muß man eine vollkommene Erkenntniß haben.

III. Die Erkenniniß ist vollkommen, wenn sie volls ständig, wahr und geordnet ist.

IV. Die Erkenntniß ist wahr, wenn die Dinge so erkannt werden, wie sie sin b.

V. Die Dinge werden erkannt, wie sie sind, wenn man weiß, wie sie geworben sind.

VI. Jedes Ding ist geworden nach seiner Idee, b. h. nach einer gewissen Möglichkeit, durch welche es das sein konnte, was es ist.

VII. Alles also, was wird, wird nach Ideen, scien es nun Werke Gottes, oder der Natur oder der Kunst.

VIII. Die Runft entlehnt die Ibeen ihrer Berte von ber Natur, die Natur von Gott, Gott hat fie von fich felbft.

IX. Indem also Gott die Welt bilbet, stellt er sich selbst dar, so daß das Geschöpf dem Schöpfer durchaus entsprechend (proportionirt) ist.

X. Und weil an ben Ideen bes göttlichen Berstandes alle Dinge Antheil haben, so haben sie auch gegenseitig Antheil an einander und entsprechen sich wechselseitig.

XI. Die Verhältnisse der Dinge sind also dieselben und untersicheiden sich nur in der Form des Daseins: weil sie in Gott sind wie im Urbild, in der Natur wie im Abbild und in der Kunst wie im Gegenbild.

XII. Also ist die Grundlage aller Dinge wie in ihrem Bestehen, so in ihrer Erkenntniß die Harmonie.

XIII. Das erfte Erforderniß ber Harmonie ist, baß tein Digtlang vorhanden sei.

<sup>1)</sup> Prodr. Abj. 64.

XIV. Das zweite Erforberniß ber Harmonie ift, bag Alles im Einklange fei.

XV. Die dritte Eigenthümlichkeit der Harmonie ist, daß sie bei all der unendlichen Mannigsaltigkeit der Töne und Melodien dennoch aus wenigen Prinzipien und aus wenigen Arten der Unterschiede entsteht.

XVI: Wenn also die Principien und die Arten der Unterschiede der Dinge erkannt sind: so wird Alles erskannt sein.

XVII. Solche gemein same Berhältnisse ber Dinge mussen von den Dingen durch eine Art Induction abstrahirt werden, um sie als Normen ber Dinge aufstellen zu können.

XVIII. Solche Normen ber Wahrheit mussen aber von jenen Dingen abstrahirt werben, die sich zu einander so verhalten, daß sie sich gar nicht anders verhalten können und die sich Jedem zur Prüfung darbieten, nämlich von den Dingen der Natur. —

Die angeführten Lehrsätze bergen eine Fülle ber tiefften Bebanten in fich, und es ware feine schwierige Aufgabe, aus ihnen Beziehungen einerseits zu Leibnit und Spinoza, andererseits zur Ibentitatsphilosophie Schelling = Begel's abzuleiten. Aufgabe, Comenius als Philosophen barzustellen, gehört jedoch nicht Der Gebante ber universellen Beltharmonie. welcher sich durch die 18 Thesen hindurchzieht, und den Comenius in ber Form mustischer Conception2) erfaßt hat, ift ein Problem ber Rufunft, welches auch nur gebacht und formulirt zu haben, ein unbestrittenes Verdienst bleiben wird. Diese allgemeine und ewige Harmonie ber Dinge hat Comenius, wie er felbst faat3) begriffen, und beghalb ift er der Ueberzeugung, "daß sich alles für den Menschen Erkennbare auf gewisse, der Bahl nach beschränkte, der Anwendung nach unbeschränkte Grundsäte werde zurückführen laffen." Die Analogie mit ber Sprache, die bei einer begrenzten Anzahl von Lauten alle Erregungen bes Menschengeistes auszubruden vermag; bie Analogie mit bem Beltbaue, ber aus wenigen Grundftoffen und wenigen Formunterschieden besteht, und endlich der

<sup>1)</sup> Bgl. "Leibnit und Comenius" von Dr. F. B. Rvet 1857 in ben Aften ber fonial, bobm. Gefellich. b. B.

<sup>2)</sup> Wie sehr Comenius zu mystischen Aufstellungen hinneigt, geht unter anderem aus seiner Begeisterung für die "Dreitheilung" hervor, in welcher er ebenfalls einen Ausbruck geheimnisvoller Weltharmonie findet. Bal. Prodr. Abs. 107.

<sup>3)</sup> Prodr. 206 99.

Barallelismus, welcher zwischen ben Reihen ber Dinge, ber Begriffe und ber Borte besteht, ift ihm Burge bafur. Er proteftirt geradezu gegen ben Rig, welchen die Theilung ber Ertenntniß in einzelne Wiffenschaften, hier die Philosophie, dort die Theologie, bort wieder die Medizin und Rechtstunde in den Beltbau hineinzubringen broht; benn "die Seele der Dinge, ihre Ordnung. ihr Bufammenhang, ihre Bahrheit fann nur aus ber Gesammtharmonie ber Dinge erkannt werden".1) Die Banfophie foll allgemein fein in breifacher Sinficht: "in Bezug auf bas Subject, auf bas Object und auf die Methobe;2) fie foll eine Anleitung fein, "wie Alle hinfichtlich aller Dinge im allgemeinen weise sein können"3) Philosophie und Theologie, die heilige Schrift und die heibnischen Classiter, Natur und Kunft — alles wird zur Bansophie herangezogen". In bem zu schaffenben pan= sophischen Werke sollen Alle, welche über Frommigkeit, Sittlichkeit, Wissenschaften und Runfte geschrieben haben (ohne Rudficht ob Chrift ober Mohamebaner, Jude ober Heibe, Bythagorifer, Afabemiter, Peripathetiter, Stoiter, Effaer, Grieche, Römer, Alter ober Reuer, Doctor ober Rabbi, jedwebe Kirche, Synode, Kirchenversammlung) Alle, sag ich, sollen zugelassen und gehört werben, mas fie Gutes bringen".

Der Plan zu bieser "Pansophie", der sich in so erhabenen Gebanken bewegt hatte, klingt schließlich in eine mystische Analogie von peinlicher Neinigkeit aus.") Die Pansophie ist nämlich ein Tempel, dessen Urbild die Stiftshütte des Moses, der Tempel Salamos und derselbe wieder hergestelke Tempel Ezechiels ist. Die Stusen der Pansophie müssen sich nun den sieden Theilen dieses letzteren Tempels dis in's Neinste anbequemen. Darnach werden "sieden Theile des Tempels der christlichen Pansophie" unterschieden; nämlich: Die Vorhalle — die Pforte — erster Vorhof — mittlerer Vorhof — innerster Vorhof — das Allerheiligke — der lebendige Brunnquell. Bon dem Entwurse einer wahrhaft allgemeinen Universalwissenschaft auf rein menschlichen Grundlagen ist also Comenius in den Tempel der "christlichen Pansophie" eingekehrt — ein Beweis, daß sich auch

<sup>1)</sup> Dilucidatio. Abs. 12 u. 13.

<sup>2)</sup> Diluc. 216f. 10.

<sup>3)</sup> Diluc. Abs. 18.

<sup>1)</sup> Diluc. Abs. 22 u. b. ff.

ein noch so hoher Geist ben Traditionen seiner Zeit und seiner ins bividuellen Lebensgeschichte nicht zu entziehen vermag.

Was die schließliche Würdigung der pansophischen Bestrebungen des Comenius anbelangt, ist nicht zu übersehen, daß zwei Haupt-werke, welche darüber handeln, gegenwärtig nicht mehr vorliegen; es sind dieß:

Die "Janua rerum sive metaphisica pansophica" die Sachenpforte ober pansophische Metaphysik, welche Comenius, wie aus einem Schreiben an Hotton vom 18. April 1642 hervorgeht, in London herausgeben wollte, und von welcher fünf Probeblätter in Lissa im Jahre 1649 erschienen sind,") und

die "Sylva pansophiae" — Hain ber Pansophie, welche Schrift bei dem Brande von Lissa im Jahre 1656 zu Grunde gegangen ist.

### V.

# England und Schweden.

Durch bie beiben "Pforten" ber Sprachen und ber Sachen (Pansophie) ist Comenius mit Blipesschnelle zu einem berühmten Manne gewordeu. Sein Ansehen wuchs nicht nur nach Außen vor der Welt, sondern auch nach Innen vor der Brüdergemeinde.

Schon im J. 1632 war er zum Senior der Glaubensgemeinde ernannt worden und versah auch das Amt eines Secretärs bei derselben. Im J. 1636 erhielt er von der Synode den Auftrag, einen Mahnruf zur Herstellung des Friedens und der Eintracht an alle Kirchen, Könige und Fürsten in Europa zu versassen,) und in demselben Jahre wurde ihm auf Verlangen des Patrons der

<sup>1)</sup> Fr. J. Boubet a. a. D. S. 117.

<sup>2)</sup> Es handelte sich hier vorzugsweise darum, die verschiebenen protestantischen Confessionen mit einander zu vereinigen; ein Gedanke, den der nachmalige Freund und Mitarbeiter des Comenius, Johann Duräus, ein englischer Theolog in Amsterdam seit dem Jahre 1628 versolgte, und der sich auf ein von Bartholomäus Bythner im Jahre 1618 versatzes Werk: "Buch, zur Eintracht ermahnend" anlehnte. Auf eine Zuschrift des Duräus hin wurde dieser Gegenstand vor der Eynode verhandelt, die Wiederaustage des genannten Bythnerschen Werkes und der obige Mahnruf beschlossen. Diese Bestrebungenschieren allerdings zu keinem Resultate, außer zu den verschiedenen Religionsechtschen, die um jene Zeit abgehalten wurden.

Brübergemeinbe, Herrn Bohuslab Leszczyński (Herrn von Lissa) ein Consenior beigegeben, um ihn bei seinen vielsachen Arbeiten und Gesichäften zu entlasten.

Im J. 1638 erging an ihn ein Ruf nach Schweben, bas Schulwesen baselbst nach seinen Grundsätzen umzugestalten. Commenius schlug diesen Ruf auß; denn schon gingen seine Gedanken und Entwürfe weiter, als um in den Verbesserungen der Schulen eines einzelnen, ihm dazu noch fremden Landes ihr Ziel zu sinden. Da es ihm nicht gegönnt war, die Schulverbesserung in seinem eigenen Vaterlande in Angriff nehmen zu können, mit welchem Gedanken er sich allerdings längere Zeit getragen, und dem er in einem der böhmischen Ausgabe der "Unterrichtslehre" beigegebenen "Entswurfezur Keugesstaltung der Schulen im Königereiche Böhmen" Musdruck gegeben hatte: sagte er den Entsichluß, der ganzen Menschheit zu dienen und die höchsten Ziele des Menschengeistes im Auge zu behalten.

Damals war es also, wo Comenius sich entschloß, seine böhmische Didactik in die lateinische Sprache zu übertragen, um sie alsen Nationen zugänglich zu machen. So entstand die "Didactica magna" (große Unterrichtslehre), das pädagogische Hauptwerk des Comenius. Die Kapitelüberschriften wurden sosort an einige Freunde in England geschickt, allein die Schrift selbst erschien erst im J. 1657 in der Amsterdamer Gesammtausgade der didactischen Werke des Comenius, (Opera didactica omnia), wo sie an der Spize der Schriften sten steht, welche "über eine heiligere Erziehung der Jugend und einen bessern Zustand der Schusen" vom Jahre 1627 dis 1642 versaßt worden sind.<sup>2</sup>)

Allein die bidactische Richtung genügte Comenius nicht. Die en cyclopädische Zusammenstellung der menschlichen Gesammtwissenschaft stand vor seinem Geiste, und zwar in einer Form, wo sie nicht mehr das ausschließliche Eigenthum einzelner

<sup>1)</sup> Er machte ben Schweben ben Borschlag, Jemanben zu ihm nach Liffa zu senben, ben er in seine Unterrichtsgrundsätze einweihen konnte.

<sup>2)</sup> Rach dieser von Comenius selbst geschenen Sinordnung der "Didactica magna" in die Zeitperiode vom Jahre 1627 bis 1642 kann man der Angabe Zoubeks (S. XVIII. a. a. D.), daß dieselbe im Jahre 1653 von Comenius selbst ins Lateinische umgearbeitet worden sei, um so weniger beitreten, da Comenius ausdrücklich erklärt, an derselben nichts ändern zu wollen.

Berusenen, sondern ein Gemeingut der ganzen Menscheit werden sollte. Es ist dieß jene Form, für welche Comenius den Namen "Pans ophie" erfand, wobei das "AN" (nav, Pan) sowohl auf den Umfang des Wissens, als auf den Kreis der hiezu Berusenen zu beziehen ist.

Dieses Unternehmen, bessen Programm wir in den früheren Abtheilungen dieser Einleitung bereits besprochen haben, war so großartig, daß Comenius zur Realisirung besselben nach Gönnern und Mitarbeitern sich umsehen mußte.

"Die Größe meiner beabsichtigten Arbeiten bes bürfen eines Gönners" sagt er, "mag man nun ihren Umfang, die Rothwendigkeit von Hilfsarbeitern, ober endlich die Rosten derselben berücksichtigen."<sup>1</sup>)

Bu biesen Mitarbeitern rechnet er einige gute Philologen, etwa drei Philosophen, einen tüchtigen Historiker und einen Polymathen, der große bibliographische Kenntnisse besitzt. Die Sorge, diese Mitarbeiter zu sinden und sie auch zu erhalten, hat ihn später vielsach beschäftigt, ohne von nennenswerthen Ersolgen begleitet gewesen zu sein.

Dagegen ist es ihm gelungen, Freunde und Gönner zu sinden, welche ihm die zur Aussührung seiner Pläne nöthige Muße und materielle Unterstützung verschafften. Während er noch mit dem bereits mehrsach erwähnten Herrn Bohu slav von Lissa über die Gewährung der nöthigen Hilfsmittel für die Berwirklichung seiner didaktisch-pansophischen Ideen in Verhandlung stand, gelang es seinem Freunde Samuel Hartlib in London, einen Muß nach England von Seite des englischen Parlamentes für Comenius zu erwirken. Dieser Rus war so ehrenvoll und die Brüdergemeinde selbst knüpste solche Erwartungen an denselben, daß Comenius nicht umhin konnte, diesem Ruse zu solgen.

Es war dieß im Jahre 1641, mit welchem eine neue Wendung in den Lebensschicksalen Comenius beginnt. Er läßt sich über dieses wichtige Ereigniß also vernehmen:2)

<sup>1)</sup> Ginbeln a. a. D. S. 488.

<sup>2)</sup> Op. did. om. Pars II.: "De novis studia didactica continuandi occasionibus." (Ueber neuerliche Beranlassungen zur Fortsetzung ber bibactischen Studien.)

"Als nach bem Erscheinen bes "Pansophiae prodromus" und nach bessen Berbreitung über die verschiedenen Reiche in Europa die meisten Gelehrten die Anlage bes Werkes billigten, jedoch baran verzweifelten, daß berfelbe von einem einzigen Manne könne vollendet werden, und dazu riethen, daß zu bessen Durchführung ein Gelehrten= Collegium eingesett werden solle: bemühte sich Derselbe, der den Probromus zu Tage fördern half, Samuel Bartlib, um möglichft viele gewedte Röpfe zu bemfelben heranzuziehen. So geschah es end= lich, bak er, nachbem er Diefen und Jenen gewonnen hatte, auch mich mit vielen Aureden herbeirief. Als die Meinen in diese Reise eingewilligt hatten, langte ich gerade am Tage bes Herbstäguinoctiums (22. September) in London an und erfuhr erst baselbst, daß ich auf Gebeiß des Barlamentes berufen worden war. Da jedoch das Barlament wegen ber Entfernung bes Rönigs nach Schottland auf brei Monate entlassen wurde: war ich genöthigt, den Winter daselbst zu= zubringen, während die Freunde die Vorbereitungen zur Lansophie musterten. Bei dieser Gelegenheit ist mir eine Abhandlung unter ber Hand entstanden:

"Beg des Lichtes b. i. vernunftgemäße Untersuchung, wie das geistige Berstandeslicht, die Beisheit endlich am Abend der Tage über alle Geister und Bölster glücklich ausgebreitet werden könne."1)

Unterbessen versammelte sich wieder das Parlament und hieß mich, als es von meiner Anwesenheit Kenntniß bekommen hatte, warten, bis es nach Erledigung der Staatsgeschäfte einigen gelehrten und weisen Männern aus seiner Mitte den Auftrag geben würde, mich zu hören und die Grundzüge meines Planes kennen zu sernen. Wan gab mir auch vorläusig zu versteben, daß man geneigt wäre, mir irgend ein Collegium sammt Einkünsten zuzuweisen, aus denen einige gelehrte und eifrige Männer, aus allen Bössern herbeigerusen, anständig erhalten werden könnten; sei es auf einige Jahre oder für immer. Man machte mir sogar einige Collegien namhast, die hiefür geeignet wären, so in London das Sabandeum, außerhalb Loudons das von Winthon und näher bei der Stadt das Chelseum, über

<sup>&</sup>quot;) "Via lucis vestigata et vestiganda, h. e. rationabilis disquisitio, quomodo intellectualis animoram lux, sapientia, per omnes omnium hominum mentes et gentes spargi possit." Unter biesem Titel erschienen Amsterdam 1668. Im Jahre 1643 wurde biese Schrift dem schwebischen Kanzler Oxenstierna übersendet.

bessen Einkunste man mir sogar ein Inventar vorlegte. Rurz, es schien nichts so sicher, als daß der Plan des großen Beruslamiers über die Eröffnung eines internationalen Gelehrtencollegiums, welches sich einzig und allein um die Förderung der Wissenschaften zu kummern hätte, wieder in Fluß gerathen werde.

Als jeboch bas Gerücht nach London brang, Frland sei im Aufstande, 1) zwei Hundert Soldaten seien in einer Nacht ermorbet worden; als der König London plötlich verließ und deutliche Anzeischen des auslodernden blutigen Krieges anlangten: da wurden diese Pläne zerstört, und ich sah mich genöthigt, die Rückschr zu den Meinigen zu beschleunigen. Da traf es sich zugleich, daß von Schweden nach Polen und von dort nach England ein Schreiben an mich gesendet wurde, in welchem der hochherzige und wackere Herr Ludwig von Geer mich zu sich nach Schweden lud und mir Gelegenheit bot, meinen Studien (wenn ich mir auch allenfalls einen oder den anderen Gelehrten mitnehmen wollte) obliegen zu können."

Dieser Lubwig von Geer war einer jener guten Menschen, benen Comenius auf seiner langen und mit Widerwärtigkeiten mancher Art bebeckten Lebensbahn begegnete und benen wir die Zeitigung der Entwürse des Comenius zu danken haben. Herr von Geer war nämlich ein reicher niederländischer Kausmann, der sich durch Handelsgeschäfte ein solches Bermögen erworden hatte, daß er auf eigene Kosten eine ganze Flotte ausrüsten und die Bedürsnisse eines ganzen Krieges allein becken konnte. Dabei war er so mildthätig, daß Comenius ihn den "Großalmosenier von Europa" nennt. Er war ein Mäcen der sortschrittlichen Bestrebungen seiner Zeit, und da er durch seinen Berwalter Hult on von den pädagogischen Ziesen des Comenius geshört hatte, lud er benselben zu sich nach Norköping in Schweden, wo er wegen seiner ausgedehnten Handelsgeschäfte seit etwa 12 Jahren eine Niederlassung gegründet hatte, und wo er sich damals aushielt.

Comenius lehnte auch biese Einladung vorläufig noch ab, wie er schon früher einen Ruf nach Schweben abgelehnt hatte; er sehe, antwortete er,2) noch nicht ab, wie balb er überhaupt von England abkommen könnte, seine Gemeinde wünsche besonders seine Anwesen-

<sup>1)</sup> Dieser Aufftand hatte ben Zwed, die katholische Kirche in Irland zur herrschenden zu machen.

<sup>2)</sup> Ginbely a. a. D. S. 491.

heit daselbst, weil er Hilfsmittel für sie nur allein da erwerben könnte. Auch befinde er sich in London mit einigen Brüdern, die ihm in ber Arbeit behilflich fein follten; nur in bem Falle, baß Herr von Geer die Unterhaltung auch biefer auf sich nehmen wollte, könne er von seiner Gemeinde die Erlaubniß erhalten, sich zu ihm zu verfügen. Schon sehe er wegen ber Unruhen in England ben Rwed seiner Anwesenheit baselbst vereitelt und ein stilles Afpl sei ihm erwünscht. Berr von Geer wiederholte seine Anerbietungen für bes Comenius Berson burch seinen Berwalter Sulton, worauf Comenius in einem Briefe an diesen im Februar 1642 dieselben unter ber Bebingung annehmen zu wollen erklärte, wenn ihm die Rosten für einen Mitarbeiter und für einen Gelehrten, ber an bem pansophischen Werke arbeiten müßte, bewilligt würden. Sollte die Bansophie nämlich das werden, wozu sie angelegt ist, so erscheine es nöthig, baß Jemand Frankreich und Italien burchreise, ba beobachte und berichte, was schon geleistet worden und was geleistet werbe. solche Reise musse 2 bis 3 Rahre dauern. Für dieses Geschäft bes Sammelns und Beobachtens weiß Comenius keinen Geschickteren vorzuschlagen, als ben Fundanius, weil diefer sich burch feine Correspondenz mit verschiedenen Gelehrten in Frankreich, namentlich mit Merfennus1) befannt gemacht hatte.

Nachbem Comenius von der Einladung des Herrn von Geer den Vorständen der Gemeinde in Lissa sowie seinen Freunden und Angehörigen Meldung gethan und die Einwilligung derselben erhalten hatte, entschloß er sich zur Abreise nach Schweden, zu welcher er vom Herrn von Geer 100 Thaler Reisegeld erhielt. Seine Freunde aber gaben ihm den guten Rath auf den Weg, "er solle sich (in Schweden) zu nichts anderem, als zur Pansophie hersgeben." Daraus geht hervor, welch hohe Weinung die Freunde

<sup>&#</sup>x27;) Mit welch absonderlichen Dingen man sich damals in Gelehrtenfreisen beschäftigt habe, geht aus einer Erzählung des Mersennus hervor, daß ein gewisser Le Maire eine Methode ersunden habe, wodurch Knaben von 6 Jahren innerhalb 9 Monaten deie Sprachen, wie die hebräische,
griechische und lateinische, völlig geläusig erlernen könnten, so daß ihnen die Uebersetung seds in diesen Sprachen geschriebenen Buches leicht wäre. Derselbe habe nach 20jährigen Studien ein Alphabeth ersunden, mit dessen Hilse
ma ohne jeden Dolmetscher an alle Menschen, selbst Chinesen, Japanesen,
ja sogar Mondbewohner schreiben und von ihnen Antwort erhalten könne.
Wersennus selbst beschäftigte sich mit der Structur zener neuen allgemeinen
Sprache, die höchst einsach sei, nur eine Conjugation habe, u. s. f. Bergl.
Sindely a. a. D. S. 493.

schon bamals über bes Comenius pansophische Bestrebungen hatten und wie sie bieselben über seine bibaktischen Unternehmungen stellten.

Ueber seine Ankunft in Schweben lassen wir Comenius selbst weiter berichten:

"Ms ich in Schweben landete — es war im August 1642 — fand ich ben neuen Mäcenas in seinem Hause zu Norköping; ich wurde von ihm freundlich empfangen, und nachdem einige Tage mit Erwägungen zugebracht worden sind, zu dem Reichskanzler Drenssterna und zu dem Kanzler der Universität Upsala, Johann Skyte nach Stockholm abgeschickt. Diese haben mich nun in vierstägigen Unterredungen geprüft, besonders aber der erstere, der nordische Nar, welcher auf die Grundzüge der beiderseitigen Vorlagen, der bidaktischen, wie der pansophischen so einging, wie es disher von keinem Gelehrten geschehen war."

"In den ersten zwei Tagen prüfte er das Didaktische und gclangte zu folgendem Schluffe: ""Ich habe von Jugend auf mahrgenommen, daß bie gebrauchliche Lehrmethobe etwas Gewaltsames (violentum quiddam) an fich habe; bennoch konnte ich nicht herausbringen, wo bie Sache eigentlich ftede. Als ich endlich von meinem Ronige glorreichen Unbentens als Gefandter nach Deutsch= land geschickt murbe, habe ich mich mit mehreren Be= lehrten barüber besprochen. Als man mir berichtete, baß Bolfgang Ratich mit einer Berbefferung ber Lehr= methode fich befasse, hatte ich so lange teine Rube, bis ich ben Mann zu Gefichte betam; allein biefer reichte mir ftatt einer Unterrebung einen biden Quartband jum Durchlefen bar. Ich murgte biefe Muhfal herunter. und nachbem ich bas gange Buch burchgelefen hatte, fah ich ein, bag er bie Bebrechen ber Schule nicht übel aufbede; allein bie Beilmittel, bie er barbot, ichienen mir nicht zu genügen. Bas Du anftrebft, ruht auf festeren Grundlagen; fahre nur fort u. f. m."" 3ch antwortete, ich hätte hierin (in dem Didaktischen) geleistet, was ich batte leisten können; jett musse man auf Anderes übergeben. Darauf Bener: ",Ich weiß, bag Du Größeres im Schilde führft, tenn ich habe Deinen Probromus gelefen, boch barüber norgen - mich rufen jett bie Staatsgeschäfte.""

"Alls er Tags barauf die phansophischen Versuche, jedoch mit arößerer Strenge zu prufen sich anschickte: fendete er die Frage voraus: "Rannft Du Wiberspruch ertragen?"" - 3ch tann es, ent= gegnete ich, und beghalb eben ist jener Probromus zwar nicht von mir, sondern von meinen Freunden vorausgeschickt worden, damit man die Urtheile und Ausstellungen Anderer in Erfahrung brächte. Wenn wir nun biefelben von allen Seiten über uns ergeben laffen. warum nicht von Seiten eines Mannes von gereifter Beisheit und hervischem Urtheil? Er fing also an, gegen die an das richtig eingeleitete Studium ber Pansophie sich knupfende Hoffnung auf einen besseren Rustand ber Dinge zu sprechen, indem er zunächst politische Gründe, bann bas Zeugniß ber heiligen Schrift entgegenhielt, welche gegen bas Ende ber Welt vielmehr Finsterniß und größere Berberbniß, als Licht und einen verbesserten Buftand ber Dinge zu verfunbigen scheine. Die Antworten auf alles biefes nahm er so auf, bag er mit ben Worten ichloß: ""3ch glaube, Solches ift noch Riemandem in den Sinn gelommen. Salte an Diefen Grundlagen feit: entweder jo gelangen wir dereinft gur Ueberstimmung, oder es bleibt offenbar tein Beg mehr ibria. Mein Rath geht jedoch babin, bag Du fortfahreft. guvorberft für bas Bedürfniß ber Schulen gu forgen, bas Studium ber lateinischen Sprache gur größeren Leichtigkeit zu bringen, und baburch bem Größeren, was Du anftrebft, bie Wege zu ebnen.""2) Auch ber Rangler ber Universität bestand darauf, sowie auch, daß ich, wenn ich mit meiner Familie nicht nach Schweben ziehen wollte, mich boch wenigstens mehr in der Nähe niederließe, indem ich nach Preußen, namentlich nach Elbing zöge. Nachdem mein Mäcenas (zu bem ich nach Morköping zurückgekehrt war) ben Rath gab, biefen beiben Borschlägen Folge zu geben, und mich ernftlich bat, weber bezüglich bes Ortes, noch bezüglich ber Vollendung ber nächsten Arbeiten etwas anderes zu beginnen: nahm ich endlich die mir gemachten Borichlage an, in ber Hoffnung, daß es in einem ober zwei Rahren mit biefen Lappalien ein Ende haben werde." (tricarum fore finem.)

"Allein diese meine Bereitwilligkeit, es ben Schweden recht zu thun, miffiel meinen englischen Freunden gar sehr, und dieselben

<sup>&#</sup>x27;) Raumer macht zu biesem bentwürdigen Ausspruche Drerftiernas die Bemerkung: "Der klare praktische Drenstiern, scheint es, woll:e ben Comenius von grenzenlosem Streben in ein zwar beschränkteres, aber besto sicherer zum Ziele führendes Wirken einlenken." Raumer a. a. D. S. 43

gaben sich in einem langen Briefe voll ber triftigsten Grunde alle Mühe, mich bavon abwendig zu machen: in Schulsachen batte ich bereits eine genügende Brobe geleistet; ber Weg sei mir hinreichend gebahnt, um Alles vollends in das rechte Geleis zu bringen. Nicht so bei ben Realien. Jenes konnen nun Andere betreiben: Schulmänner stünden bereits da und bort auf, die sich burch gegenseitigen Wetteifer heraussorbern; von ber Bansophie bagegen seien bis jett nicht einmal die Grundlagen hinreichend aufgebeckt. Durch bas Aufzeigen der Wege der wahren Weisheit werde unendlich mehr Rugen in die Deffentlichkeit übergeben, als durch die lateinischen Buchstaben u. f. f. Samuel Sartlib, in poetischer Uebertreibung mir Unüberlegtheit borwerfend, fügte noch hingu: ""Sterblicher! mo stürzeft Du hin? warum unternimmst Du, mas unter Deiner Kraft ist?"1) Ich freute mich bieses Zurudrufs auf ben königlichen Weg. schickte ben Brief nach Schweden und in ber zweifellofen Soffnung. man werbe biefen Gründen beitreten, wendete ich mich wieder gang ben vansophischen Studien zu - in ber Absicht, entweder bie Arbeit weiter fortzusegen, ober wenigstens (wenn man bennoch munschen follte, daß ich bei ben Schulangelegenheiten bleibe, ober wenn ich früher sterben sollte) die Grundlagen der Bansophie (die nach den vernommenen Rlagen noch immer nicht hinreichend aufgebectt sein follen) aus ber Berwirrung mehr empor zu heben und nicht länger unbefannt zurudzulaffen. Allein aus Schweben fam bie Antwort. bie mich bei bem festgesetzten Plane, bas Dibaktische vor allem au vollenden festhielt. Es blieb mir alfo nichts anderes übrig, als zu folgen, und burch volle acht Rahre im Schlamme ber Bortfecterei miber Billen fteden zu bleiben!"

Wie sehr hatte sich Comenius in dem Augenblicke, da er diese Zeilen geschrieden, von seinem ursprünglichen Ziele und Programme entsernt gehabt, da ihm die, damals noch in sprachlichen Banden geschlichen did bidattischen Bestredungen, denen er seine Janua mit so außervordentlichem Ersolge ausgethan hatte, nur noch als "Wortsechtereien" vorkommen konnten! Damals hatte er nur noch den "königlichen Weg" vor Augen, den die stolzeste aber auch schwierigste der Wissenschaften, die Philosophie, wandelt, und auf welchen ihn die Stimmen der Freunde aus England so versührerisch zurückriesen, während ihm der praktische Staatskanzler aus Schweden das ernste "Hoc age!" (bieses treibe) zurief, auf seine pädagogische Mission ihm erinnernd

<sup>1)</sup> Quo moriture ruis, minoraque viribus audes?

Es blieb asso nichts anderes übrig als die "Sisphusarbeit" ber didaktischen Unternehmungen — zu einer solchen waren ihm diese nach seinem eigenen Geständnisse bereits geworden — nochmals aufsunehmen und an der Herausgabe der Schulschriften zu arbeiten. Bevor er sich noch hiezu entschloß, gab er zu Danzig im Jahre 1642 eine weitere pansophische Schrift: die "Pansophiae Diatyposis" heraus, in welcher er seine Grundideen über Pansophie noch sässicher und genauer darzulegen suchte.

Dem Nathe seiner Freunde solgend, nahm er nun seinen nächsten Aufenthalt zu Elbing in Preußen, wohin er auch seine Familie in Lissa abholte, die er seit seiner Reise nach England nicht gesehen hatte.

## VI. Elbing.

Nach einer durch widrige Winde sehr verzögerten Seereise langte Comenius im Oktober 1642 in Elbing an. Diesen Ort fand er für seine Studien sehr passend. Er erlangte vom Senate die Erslaubniß zum bleibenden Ausenthalte und miethete sich ein Haus. 1)

Um in seinen Studien durch nichts gestört zu werden und die Resultate achtsährigen Nachdenkens sixiren zu können, beschloß Comenius, den Brieswechsel mit seinen zahlreichen Freunden auf ein Jahr abzubrechen. Er begann hier seine Arbeiten an der Seite von vier Geshilsen, des Paul Chrissus, Petrus Figulus, Daniel Petreus und Daniel Nigrinus, welche jedoch Männer von nur untergeordneter wissenschaftlicher Bedeutung waren. Wie wir aus einem Brief des Comenius an Herrn von Wolzogen, einen Freund und Hausgenossen des Herrn von Geer entnehmen, wollte Comenius zunächst die Janua linquarum mit Gottes Hissen Lexicon versehen. Wosern ihm Zeit bleibe, wolle er die Grundzüge der Pansophiae nochmals entwersen, was auch in dem bereits erwähnten Werke: "Pansophiae diatyposis" geschah.

Im Jahre 1643 schickte Comenius ben Figulus nach Schweben, um durch denselben dem Herrn Geer, dem Reichskanzler und dem

<sup>1)</sup> Wir folgen hier ber Darftellung Ginbelps S. 495 i. b. ff. a. a. D.

Sohann Matthiae über die bisher vollendeten Arbeiten Bericht zu exstatten. An die letzteren schickte er auch eine Denkschrift über die Beilegung der Keligionsspaltungen, die "Hypomnemata" (Bemerkungen) in denen so klar "wie die Sonne des Mittags," der Nachsweis gesaßt werden sollte, wie die Christen, wenn sie nur im Ernste und in der Wahrheit Christen sein wollten, unmöglich auseinandergehen können, und worin die Ursachen der Uneinigkeit unter den Christen, sowie die Mittel zur Beseitigung derselben erörtert werden.

Bahrend seines Aufenthaltes in Elbing war Comenius auf bie Unterstützungen bes Herrn von Geer angewiesen, welche zwar mehr ober weniger reichlich eingingen, ohne daß jedoch Comenius von feinem Batrone einen firen Gehalt bezogen hatte. Dieser Umstand wirkte einigermaßen ftorend auf die Geftaltung bes Berhältniffes zwischen beiden. Comenius hatte fich kaum acht Monate in Elbing befunden, als Rlagen von Seite bes herrn Geer einzulaufen begannen, daß die Arbeiten nicht recht vorwärts gingen und nichts durch ben Drud veröffentlicht werbe. So febr auch herr Geer und feine Nachkommen ben Comenius hochachteten, so burchzieht doch gleichwohl ein Rlageton alle Briefe des letteren burch die ganze Reit seines Aufenthaltes in Elbing, und zwar theils über nicht hinreichende Unterstützung, theils wegen übler Beurtheilung seiner Thatigfeit. So fchreibt Comenius an Bolgogen: "Bir verfaffen Bücher, schreiben fie nicht ab. Der Batron wird ficherlich seine Unterftützung nicht bereuen, dieß verspreche ich; wir geben Euch nicht ein Buch, sondern einen Schat. Ich wollte nach bem Rathe Einiger bie Methodus linguarum beendigen und veröffentlichen, um sie bem Batron zu bedieiren. Doch migbilligt bieg Der und Jener, und meint, auf die realwissenschaftlichen Werke sei ber größte Fleiß zu verwenden: die anderen Rleinigkeiten konnten später beigefügt werden. man erwarte Großes und es fei Grund zu ber Besorgniß vorhanden, daß ich in der Beschäftigung mit unbedeutenden Dingen vom Tobe weggerafft werbe. Ich selbst glaube, daß alles besser vorwärts schreiten wird, wenn alles gleichmäßig und nicht abgeriffen behandelt wird."

Auch im Stande seiner Mitarbeiter, von benen Comenius Viele aus eigenem besoldete, traten Beränderungen ein. Figulus war nach Schweden geschickt worden; Daniel Rigrinus mußte entlassen werden, da er ein schlechter Mensch war; dagegen wurde Melchior Zamorski, eine Bole von Geburt, aufgenommen, der sich auch in Elbing niederließ. Ferner unterstützte C. einen gewissen Dr. Kozak

<sup>1) &</sup>quot;Hypomnemata de reconciliandis Christianorum dissidiis."

in Bremen mit 50 Thalern, damit er sich als Phhsiter mit seinen Kenntnissen an dem großen Werke betheilige — und einen gewissen Olyrius in England mit 80 Thalern. Selbst dem Hartlib übersließ er einen von seinen englischen Freunden sür ihn vermeinten Bestrag von 40 Pfund, da dessen Unterstützung von Seite des Patrons nicht ausreichend war.

Im Rahre 1645 sollte ein neues Religionsgespräch zu Thorn abgehalten werden, welches die Bereinigung der Katholiken und Brotestanten zum Gegenstande hatte. Der König von Bolen interessirte sich selbst für die Sache und lud die verschiedenen Gemeinden ein, fich durch ihre Theologen vertreten zu lassen. Obwohl diese Bereinigung confessioneller Gegensätze im Geifte bes mahren Christenthums ein Lieblingsgebanke bes Comenius war — hatte er boch in biesem Sinne schon früher seine "Hypomnemata" geschrieben — so versprach er sich boch von der Sache keinen Erfolg, indem er in den orthodoxen Lutheranern ein Hinderniß jeder Vereinigung erblickte. Als er er= fuhr, daß die Stadt Danzig zu ihren Vertretern zwei strenge Lutheraner gewählt habe, äußerte er sich in einem Schreiben: "Möchten boch alle Secten fammt ihren Gönnern und Beförberen zu Grunde gehen! Christo allein habe ich mich geweiht, den ber Bater als Licht ben Bölfern gab, bamit er bas Beil Gottes auf ber ganzen Erbe fei; er fennt feine Secten, sondern haßt fie, er gab ben Seinigen Frieden und gegenseitige Liebe jum Erbe."

Das Religionsgespräch sollte am 28. August beginnen und brei Monate dauern; allein schon im Mai wurden die Borbereitungen zu bemselben eingeleitet. Comenius entsette fich vor diesem Zeitverlufte, und bennoch war es an ihm, die Brüdergemeinde daselbst zu vertreten. In dieser schwierigen Lage wendete er sich an Herrn von Geer, er möge ihn nach Schweben berufen, damit er sich unter einem schicklichen Borwande von Thorn absentiren könnte, was herr von Geer auch bereitwillig zusagte. Stimmen, die von Seite seiner Glaubens= genoffen zu ihm herüberkamen, schienen ihm jedoch nachträglich bie Schicklichkeit einer Betheiligung wenigstens an den vorbereitenden Berhandlungen in Thorn nahegelegt zu haben, und er entschloß sich bennoch, borthin abzureisen. Durch biefen Beschluß erregte er aber den Unwillen des herrn von Geer in einem fo hoben Grade, daß ihm dieser einen Brief voll bitterer Vorwürfe über bas burch ihn verschulbete langsame Fortschreiten ber Arbeiten entsendete. Selbst die Bemerkung wurde ihm in biesem Schreiben nicht erspart, wenn

er, Comenius, um anbere Sachen fich kummere, so moge er fich seinen Lebensunterhalt bei Jenen suchen, benen er bient.

Comenius war über biefes Schreiben, welches allerbings geeignet ift, auf herrn von Geers Charafter einen Schatten zu werfen, im hohen Grabe erschüttert. Er entgegnete barauf sowohl dem Batron felbft, als beffen Bermalter Sulton. Dem erfteren gab er gu bebenken, daß er an einem großen, in seinen Theilen eng zusammenhängenden Werke arbeite, fo daß nichts aus bemfelben heraus geriffen werden könne. Wenn er einmal wider seinen Willen irgend wohin abberufen werbe, so erhole sich ja daburch sein vom Arbeiten überwältigter Geist: er sei weber ein Engel noch von Gifen. Auch baraus habe man ihm einen Borwurf gemacht, daß er ben Dr. Rinner um einen hohen Preis, 400 Thaler, angeworben habe, 1) und boch beftreite er diese Ausgabe anderweitig, gerabeso wie er bie fruheren Mitarbeiter aus Gigenem befolbet habe, ba Berr von Beer nichts für fie bergegeben habe. Wolle er ibn verlaffen, fo werbe er boch nie feine großen Wohlthaten vergeffen und die Schuld bamit abtragen, daß er ihm jene dibaktischen Arbeiten bie noch diesen Winter in Danzig zum Drucke kommen wurben, bediciren wurde.2) Er für feine Berfon hoffe noch immer einen Wohlthater zu finden, übrigens beruhe alle feine Soffnung auf Gott.

Biel schärfer noch waren die Worte, die Comenius bei dieser Gelegenheit an Hulton richtete. Es sei unmenschlich, ein Pferd, welches selbst läuft, mittelst des Spornes anzutreiben, oder ihm das

<sup>1)</sup> Da herr von Geer bie von C. vorgeschlagenen Mitarbeiter, Funbanius, Ravius und Kosak und zwar meist aus Religionsrücksichen nicht annehmen wollte und Ritschel nach England abgegangen war, nahm C. ben schlesischen Arzt Dr. Kinner auf, welcher ihm bereitwillig nach Elbing solgte und bem er bafür einen Jahresgehalt von 400 Thalern versprach.

<sup>2)</sup> Auf die Dedicirung seiner Arbeiten scheint C. zu jener Zeit, mo literarische Publicationen Ereignisse waren, ein besondereo Gewicht gelegt zu haben. In einem Briefe an Wolzogen vom 15. Juni 1645 macht er dießbezüglich einen Unterschied zwischen den niederen didaktischen und den höheren pansophischen Arbeiten. Jene sollen im Namen des Patrons Schweden gewidmet bleiben, damit die Ernte dort sei, wo die Aussaat war. Bezüglich ber letzteren ist er im Zweisel, wem er "das große Werk," die Pansophie widmen solle, ob dem menschlichen Geschlechte, oder Europa, oder den drei nordischen Reichen. Im Bewußtsein seiner Sendung war Comenius berechtigt, diese Sprache zu führen.

Futter entziehen zu wollen. "Gewissen und Freiheit, biese höchsten Güter, werben nicht um Gelb verkauft!"1)

Herr von Geer mochte sein Unrecht eingesehen haben und schickte am Ansange des Jahres 1646 dem Comenius für seine Berson 500 Thaler und ebenso viel für die böhmischen Exulanten, wodurch das gute Einvernehmen zwischen beiden wieder hergestellt wurde. Mit dieser Unterstützung und mit anderen mühsam erwordenen Mitteln arbeitete Comenius das Jahr 1646 hindurch, um die didaktischen Schriften zu einem Abschlusse zu bringen; denn die Brüder singen an, in ihn zu dringen, er möge das Studiren lassen und zu seiner Kirche zurücksehren.

Mit Ende des Jahres 1646 waren die Arbeiten so weit gebiehen, daß Comenius mit demselben nach Schweden reisen konnte, um Herrn von Geer Bericht zu erstatten. Die Arbeiten wurden von einer eigens aufgestellten Commission geprüft, welche dieselbe genehmigte und zum Drucke empfahl, sobald sie die letzte Feile erhalten haben würden.

Comenius kehrte also nochmals nach Elbing zurück, um die letzte bessernde Hand an die Schriften zu legen, wobei namentlich die zahllosen Unrichtigkeiten in den Wörterbückern und Sprachlehren richtig zu stellen waren. Vier Hilfsarbeiter standen ihm dabei zur Seite. Da geschah es, daß die Unterstützungen nicht allein von Seite des Patrons, sondern auch von Seite der resormirten Gemeinde in den Niederlanden ausdlieben, und die dittere Noth an die Arbeiter herantrat. Flehend schried Comenius an die Vorstände der letzteren; er verlange nichts sür sich, sondern nur sür einen Mitarbeiter, Ritschel, der in Noth sei. Es sei unbillig, ihn in Noth zu lassen, da selbst Herr von Geer sich von der Unmöglichseit, disher etwas zu veröffentlichen überzeugt hade. Zum Schlusse sagte er in einem Ausdrucke bitteren Leides: "D Freunde Gottes! Wenn Ihr mich so nacht sehen kömntet, wie mich Derzenige sieht, der Alles sieht: Es würde Euch nicht beistommen, etwas unrechtes zu argwöhnen!"

Wie sehr damals Comenius durch die äußeren Verhältnisse gebeugt war, geht aus einem Briefe hervor,2) den er im Januar 1647 an seinen vertrauten Freund Hartlib schrieb, und in welchem er ihm,

<sup>1)</sup> Zoubek a. a. D. S. 62.

<sup>2)</sup> Das lateinische Original hat sich im Concepte erhalten und ist vom 11/21. Januar 1647 babirt. Dasselbe ist zu lesen bei Ginbeln a. a. D. S. 546.

obwohl selbst in ber Noth, 50 Thaler für Ritschel schickte. Er klagt barin: "Die um mich find, fonnen es bezeugen, wie ich von Sorgen umrungen bin, und wie ich bort, wo ich Erleichterung hoffte, nur eine kaum zu ertragende Laft gefunden habe. . . . Ich habe Dir ichon einmal geschrieben und wiederhole es im vollen Ernfte: 2Benn ich allein geblieben mare, fo hatte ich langft mit Gottes Silfe pollendet, mas ich mir vom Anbeginn vorgenommen habe. Denn bie Ween, die mir vorschwebten, maren schon vor 14 Jahren im Probromus niebergelegt; bamals war ber Geift noch frisch zur Arbeit, und Gottes Segen, während ich im Berborgenen arbeitete, auf Gott allein vertrauend, fühlbar nahe. Doch ba ich anfing, bekannt zu werben, nach menschlicher Hilfe mich umzuschauen und Brunkvolles zu unternehmen: da wich die Kraft des Geiftes aus ihrem Mittelpunkte und fant im Strubel matt und welt dabin: durch die Bielfältigkeit- der Blane begann Berwirrung einzureißen und ber Erfolg wich fichtlich von mir. Ich weiß es, liebster Hartlib! daß Du in bester Absicht handeltest, als Du mich an's Licht Rogft, mir die Gunft hoher Beschützer zuwendetest und mir Mitararbeiter verschafftest; und siehe, wie ist bie Sache so gang anders ausgegangen, als wir gewollt haben! Du haft mich in Schlamm aeworfen, aus dem ich weder felbst einen Ausgang finde, noch Du mir einen zu zeigen vermagft. Mein Gewissen ift mir Reuge, baß ich nicht in unlauterer Absicht (etwa um reich) ober berühmt zu werden. ober vielleicht mit geringerer Mühe die Sache auszuführen und bann zu ruhen) die dargebotene Unterstützung angenommen habe, sondern nur beghalb, weil ich anderen mehr beizumessen pflege, als mir selbit, von Anderen mehr hoffte, als von mir. Endlich mußte badurch auch für den Todesfall vorgesorgt werben, damit ein so großes Werk nicht mit einem Einzigen hinfturbe, sondern vielmehr von Mehreren in Angriff genommen mit Nachdrud fortgeführt wurde, wenn auch irgend einem etwas Menschliches zustoßen sollte. In dieser Borsicht kann ich keine Schuld erblicken, sondern nur eine Sorge für die Sache und warum blieb mir ber Erfolg bennoch aus? Ich sebe auch nicht. bak durch die so vielfältig betriebenen Bereinbarungen ein sondersiches Licht hinzugekommen ware; die ersten Ibeen sind noch bieselben: auch sehe ich nicht, daß wir schneller vorwärts fämen, ba wir Mehrere zugelassen haben; wir stoden vielmehr und wenn wir nicht rückwärts schreiten, so breben wir uns boch im Kreise berum und werden ohne Ende hingehalten, fo daß ich nicht einsehe, was biefer Umstand zur Fortführung bes Bertes beitragen tonne. Denn wenn ich bor

ber gangliden Bollenbung bes Bertes fterbe, fo febe ich nicht ein, mas von genen, die ich bisher um mich hatte, gur Rettung bes Wertes vor bem Untergange gu erwarten mare. Beffer mare es gemefen, basfelbe zu vollenden und zu veröffentlichen und fo bie Funten eines besseren Lichtes auszustreuen, bamit fie bei begabteren Beiftern Feuer fingen und befannt murben. Dazu kommt noch, daß ich mir durch das Herumsuchen nach Erhaltungsmitteln für Rene, die ich zur Mitarbeiterschaft einlud, eine solche Blage aufgebürdet habe, wie fie mir die ftille Fortführung bes Wertes nie würde bereitet haben. Ja, mas noch beschämender ift, ich werbe gezwungen, mich mit Bettelei zu befaffen. Lieber fterben, als betteln. Wahrlich, ich schäme mich schon, Briefe bieses Inhalts zu schreiben; es soll auch bieser an die Bastoren ber belgischen Rirche ber lette sein. . . Ich finne vielmehr nach, wie ich (sobalb ich einmal bie bornenvollen bidaktischen Studien abgethan habe) zu irgend einem Amte wieder gelangen könnte, bamit ich mein Brob habe und bas Uebrige im Stillen vollende."

Die Stimmung, die fich in biefen Zeilen ausspricht, muß eine fehr ernste, eine bochst gebrückte gewesen sein. Mit arger materieller Bebrangniß, mit ber Sorge um bas tägliche Brob, bie fich bis zum Betteln, allerdings nur für die Mitarbeiter steigerte, gesellte sich bas peinigende Bewußtsein verfehlter Bege und ausbleibender Erfolge. Comenius mußte fich gestehen, daß er beffer gethan haben murbe, wenn er keine Mitarbeiter gesucht, wenn er mehr auf sich, als auf Andere vertraut batte. Zudem glaubte Comenius, sich auf einer Bahn zu befinden, die nicht zu seinem mahren Lebensberufe hinführe - wir meinen die "dornenvolle" (spinosissima) Bahn der didaktischen Studien. Die bescheidenen und nur mühsam zu erringenden Erfolge entsbrachen in ber That bem Auffluge seines Genius nicht. Mit ungeschickten, mitunter auch charafterlosen Mitarbeitern, für beren ma= teriellen Unterhalt er kummervoll zu forgen hat, muß er fich jahrelang abmühen, um seiner Verpflichtung gegen bas glaubensberwandte Land und gegen ben reichen, jedoch mitunter auch ungedulbigen Ba= tron ju lofen, mahrend ihn ber Drang feines Beiftes ju ben panfopbisch=realistischen Unternehmungen hinzieht. Fürwahr, es siehr aus, wie ein Zweifel an seinem Genius, wenn er am Schluffe bes obigen Citats fich nach einer ruhigen, burgerlichen Stellung, nach - Brob febnt.

Sein Lebensschifflein stat offenbar in einer Untiefe. Solche Untiefen bleiben auch ben Lebensläufen großer Geister nicht erspart. Der Glaube an ihre Mission ift es, der sie über derlei Untiesen weiter trägt. Comenius verlor diesen Glauben nicht.

In der größten Noth kam ausgiebige Hilfe. Herr von Geer schickte am Ende desselben Jahres 500 Wallonische Thaler<sup>1</sup>) und die dornenvollen didaktischen Arbeiten wurden glücklich zu Ende gebracht.

Auch in seiner äußeren Stellung trug sich eine Beränderung zu. Am Anfange des nächst folgenden Jahres 1648 starb zu Lissa der erste Senior und Bischof der Brüdergemeinde. Comenius mußte als Senior zur Wahl nach Lissa abgehen. Diese siel auf den Bürbigsten, auf Comenius. Die Folge davon war, daß er seinen bischerigen Aufenthaltsort mit dem, ihm ohnehin zur zweiten Heimat gewordenen Lissa vertauschte und aus den bisherigen gedrückten Vershältnissen heraustrat.

Von hieraus erst erfolgte die so lange hinausgeschobene Versöffentlichung seiner didaktischen Arbeiten, welche den Schlußpunkt für die Bestrebungen einer langen Reihe von Jahren bilbet.

### Es waren bieß folgende Werke:

- 1. Methodus linquarum novissima. Neue Methode ber Sprachen.
  - 2. Vestibulum latinae linquae. Borhof ber lateinischen Sprache.
  - 3. Die überarbeitete Janua linquarum.
  - 4. Ein sateinisch-beutsches Lexicon januale (Lexicon zur janua).
- 5. Atrium linquae latinae, rerum et linquarum ornamenta exhibens; b. i. Die Vorhalle der lateinischen Sprache, enthaltend die Zierden der Sachen und der Sprachen.

Unter diesen Schulschriften ragt die erstgenannte ihrer Bedeutung nach vorzüglich hervor. Die ist mit einer Widmung an Herrn von Geer versehen, in welcher er von den Wortsechtereien (logomachiae) der philologisch-didaktischen Arbeiten Abschied nimmt und die "gehaltzreicheren" realistischen Studien in Aussicht stellt.

ď\*

<sup>1)</sup> Und bazu einen guten schwebischen Kase, von welchem sich bie Theologen und Honoratioren von Elbing wohlschmeden ließen.

<sup>2)</sup> Methodus linquarum novissima. In ben Op. did. omn. enthalten in Pars II p. 1—292.

Als Grundgebanken biefer "neuen Sprachenmethobe" bezeichnet Comenius im Borworte zu berfelben hauptfächlich brei Stücke:

1. ben genauen Parallelismus ber Dinge und ber Worte;

2. die lückenlose Stufenfolge des Unterrichtes ohne alle Unterbrechung:

3. eine solche Einrichtung des gesammten Lehrstoffes und Beschandlung desselben, daß durch eine leichte und gewissermaßen von selbst fortschreitende Praxis der Erfolg nicht ausbleiben könne.

Diese Methobe stand bis in's Kleinste durchgeführt, vor seiner Seele. "Könnte die Methode," sagte er, "so genau in Borschriften gefaßt werden, wie sie von mir gedacht wird, so würde sie einem gut ausgeführten Uhrwerke gleichen, das taktfest sich bewegt, und durch seine Beswegung auch Schlafenden und anderweitig Beschäftigten die Zeit mißt, ohne abzuweichen.") Der Gedanke, — den Unterricht durch eine bis in das Kleinste der Aussührung eindringende Methode zu mechanisiren, — welchen Gedanken wir an so vielen Stellen seiner Schulschriften ausgedrückt sinden, ist auch an dieser Stelle maßgebend gewesen.

Die Drei in geheimnisvoller Uebereinstimmung zu einander stehenden Grundreihen der Gedanten, der Borte, der Dinge, die sich in den drei Grundthätigkeiten des menschlichen Besens: Denten, Sprechen, Wirlen ausprägen, wurde von ihm als die innigste Bechselbeziehung zwischen Berstand, Junge und Sand erfast.

"In Gott sind die Ibeen, die Urthpen, welche er den Dingen aufprägt; die Dinge wiederum prägen ihre Bilder den Sinnen ein; die Sinne theilen sie dem Geiste mit, der Geist der Zunge, die Zunge den Ohren Anderer, eine leibliche Vermittelung, da sich die in Leibern eingeschlossenen Geister nicht auf rein geistige Weise untereinander verständigen können."

So innig zusammenhängend dachte sich Comenius den Parallelismus der Dinge und Worte, daß ihm das Jbeal einer "realen Sprache," "der Sprache Adams" vorschwebte, in welcher Worte und Begriffe

<sup>1)</sup> Ebend. S. 14.

<sup>2)</sup> Chenb. S. 24 nach Raumer: Gefch. ber Bab. II S. 73.

sich vollkommen becken, und welche schon burch ihren Klang bem Geiste die wahre Beschaffenheit ber ausgesprochenen Dinge vergegenswärtigte.

Die Grundsähe, nach benen die Lehrpragis im Sinne bieser Methode eingerichtet werden soll, sind bieselben, welche Comenius in der "großen Unterrichtslehre" niedergelegt hatte und auf die wir später zurücksommen.

Nach diesen Grundsäßen suchte Comenius seine didaktischen Schulschriften zu verfassen. So finden wir in seinen gesammelten Werken (Op. did. omn.) und zwar im II. Theile derselben, welcher die Zeit von 1642 bis 1650 umfaßt, angeführt:

"Latinae linquae Vestibulum, Rerum et Linquae cardines exhibens," Borhof ber lateinischen Sprache, bie Hauptstude ber Dinge und die Sprachen barstellenb; 1) allerdings nur im Bruchstude; ferner:

Latinae linquae Janua nova, rerum et linquae structuram exhibens ordine nativo — die erschlossene neue Pforte der lateinischen Sprache, den Bau der Dinge und Sprachen in natürlicher Ordnung darstellend. Es ist dieß die zweite nach den Regeln der neuen Sprachenmethode bewerkstelligte Umarbeitung der berühmten Janua vom Jahre 1631. Sie besteht aus einem Texte, welcher mit der ursprünglichen Janua übereinstimmt; an diese schließt sich ein lateinisch=deutsches Lexicon,2) und eine Grammatik.3) Wir werden auch von einer dritten Umarbeitung zu sprechen haben, welche sich an den Ausenthalt des Comenius zu Sarod=Patat in Ungarn knüpst, und mehr sür den Schulgebrauch berechnet ist.

Die neue Bearbeitung der Janua sollte mit Bilbern ausgestattet sein, welche Comenius mit großer Gewandtheit selbst zeichnete. Bon derselben sollte nach dem Wunsche des Comenius zunächst nur eine kleine Auslage, etwa in 500 Exemplaren erscheinen, welche nicht für die Jugend, sondern für die Lehrer bestimmt wäre

<sup>1)</sup> Op. did. om. II 293-298.

<sup>2)</sup> Lexicon januale, latino-germanicum, sive latinae linquae silva, Vocum derivatarum copiam explicans.

<sup>3)</sup> Januae latinae linguae novissima clavis, Gramatica latino vernacuia

um die Urtheile der letzteren zu vernehmen, und bei der nächstfol= genden zum Schulgebrauche bestimmten Auslage berücksichtigen zu können.

#### VII.

# Nach Patak. Die Musterschule des Comenius.

Der westphälische Friede, welcher ben Gräueln und Wirren bes breißigjährigen Arieges ein Ende machte, brachte der Brüdergemeinde eine arge Enttäuschung. Ungeachtet des siegreichen Standes der schwedischen Wassen, ungeachtet der nahen Beziehungen des Comenius zum mächtigen Kanzler Orenstierna wurden die böhmischen Brüder von dem Religionssrieden ausgeschlossen. Dadurch wurde ihnen die Rücksehr in die Heimat, auf welche Comenius noch immer gehofft hatte, endgiltig abgeschnitten, ihr Schicksal für alle Zukunst besiegelt.

Vergebens wandte sich Comenius unter dem 11. October 1648 in einem Briese voll bitterer Vorwürse über nicht eingehaltene Verssprechungen und voll der rührendsten Bitten um irgend eine Abhilse an den mächtigen Reichskanzler. Die europäische Diplomatie ging über diese Vorstellungen der Gerechtigkeit und Menschlichkeit zur Tagesordnung über. "Wenn je dem dreißigjährigen Kriege ein ideelles Moment zu Grunde lag, so war dieses am Ende desselben längst verschwunden, ein Kampf der gemeinsten Interessen machte sich geltend. Die Schweden insbesondere hatten ganz andere Wünsche, als die Restitution eines unbeachteten Volkshausens!")

Unter diesen Verhältnissen blieb Comenius nichts übrig, als sein schriftstellerischer Lebensberuf und die Sorge für seine religiöse Gemeinde. Diese nahm ihn so in Anspruch, daß er sich den so lange hingehaltenen pansophischen Studien noch viel weniger, als früher widmen konnte.

Auch in seinen Familienverhältnissen traten Beränderungen ein. Im Herbste des Jahres 1648 starb ihm die zweite Gattin Dorothe Chrillus mit hinterlassung von fünf Kindern und im nachsolgenden

<sup>1)</sup> So urtheilt ein gewiegter historiker, Dr. A. Ginbely a. a. D. S. 507.

Jahre vermählte er sich zu Thorn mit seiner britten Gemahlin Joshanna Gajus, während seine Tochter Elisabeth seinen treuen Mitarbeiter Beter Figulus ehelichte.

Im Borgefühle bes Nieberganges ber Brübergemeinbe schrieb er im nächstfolgenden Jahre 1650: "Das Testament der stersbenden Mutter" — nebst zwei anderen religiösen Schriften. Als er sich eben entschlossen hatte, "von den bis zu diesem Stande gebrachten Angelegenheiten in Schulsachen auszurasten, und von diesen Nebenarbeiten (Parerga) Abschied nehmend, zu etwas Ernsterem zu übergehen: siehe! da kamen Briefe aus Ungarn, nicht allein von den dortigen Theologen, sondern auch von dem Fürsten Sigismund von Hacoci, welche dieser im eigenen und im Namen seiner Mutter, der verwitweten Fürstin von Siebenbürgen an ihn richtete, und durch welche er zu einer Unterredung, sowie zur Ertheilung von Rathschlägen über die Schulverbesserung nach Ungarn berusen wurde.")

Wie nämlich die wegen ihres Glaubens verbannten Brüder, die böhmischen Hugenotten, über sämmtliche protestantische Länder Europas verbreitet waren, wo sie als Erzieher, Lehrer, Geistliche, Künstler verschiedene Lebensstellungen einnahmen:2) so haben sich sehr Biele berselben auch in Ungarn niedergelassen, so daß man sich den Berkehr zwischen den Slaven in Ober-Ungarn und dem Centralpunkte in Lissa nicht lebhaft genug vorstellen kann und daß es demnach sehr leicht begreislich ist, daß der Name Comenius in Ungarn allgemein bestannt war.

Comenius konnte ben Ruf eines Fürsten, bei welchem so viele seiner Landsleute und Glaubensbrüber eine gastliche Freistatt gesunden hatten, nicht ausschlagen. Er machte sich auf den Weg und kam im Monate Mai 1650 in Saros=Patak an, von wo er sich mit der fürstlichen Familie nach Tokai begab. Dort wurde ihm ein Gutachten abverslangt darüber, "wie die Provinzialschule zu Patak nach den Gesehen der Pansophie so gut als möglich eingesrichtet werden könne?" Als Antwort auf diese Frage ging die Abhandlung hervor, die wir unter dem Titel:

<sup>1)</sup> Op. did. om. III p. 3.: De vocatione in Hungariam brevis naratio.

<sup>2)</sup> An der Oxforter Universität waren für eine bestimmte Zahl junger Böhmen Stipendien gegründet; in der Schweiz findet man mehrere nach einander als Priester bei reformirten Kirchen angestellt. Gindely a. a. D. S. 508.

-

"Illustris Patakinae Scholae idea" — Ibee ber erleuchteten Schule in Patak — hervor, welche Abhandlung in seine gesammelten didaktischen Schriften überging.

Somit mar bem Comenius die Gelegenheit geboten, seine banso= phischen Roeen, welche er bisber nur theoretisch entwidelt hatte, in die unmittelbare Schulpragis einzuführen, eine "panfophische Schule" auf ungarischem Boben zu gründen. Wie groß bas Bertrauen und die Erwartungen waren, die man bamals ben pansophischen Meen Comenius in den weitesten Kreisen entgegenbrachte, geht auch aus bem Wortlaute ber vom Fürsten Sigismund an Comenius gerichteten Einberufungsurfunde hervor: "Wir berufen Dich," heißt es ba= rin, "au bem 3mede, bag Du uns bei ber Berbefferung unferer Schulen zu Batat beiligen Beiftand leifteft und hier bei uns ein mahres, volles und beutliches Abbild beiner Methode, die fich bereits allenthalben zu ver= breiten beginnt, lieferft. Bir haben babei feineswegs bie Absicht, Dich Deinen wichtigeren Stubien, benen Du Deine Greifenjahre jum allgemeinen Bohle wib = men willft, gu entziehen, indem wir Dich gu ben Duben bes Schulftaubes rufen, fonbern, daß unter Deiner Leitung unfere Gelehrten, Die Borfteber Diefer unferer Schule und bie Lehrer Dir baburch Freude bereiten, baß fie in ber gewünschten Reugestaltung fortichreiten und Deine Bemühungen um die Unterrichtsmethode burchführen."

Nachdem der von Comenius entworsene Plan einer pansophischen Schule von Seite des Fürsten genehmiget, und die von ihm gestellten Bedingungen angenommen worden waren, übersiedelte Comenius im Einverständnisse mit den Senioren der Gemeinde und wohl auch mit jenem des Herrn von Geer am 6. October 1650 definitiv nach Patak, um die Neugestaltung der dortigen Schule auf Grundlage seiner pansophischen Speen in Angriss zu nehmen.

Die nähere Darlegung bes Planes bieser Schule hat uns Comenius in der dem Fürsten Racoci gewidmeten Schrift:

"Schola pansophica" — "bie pansophische Schule, b. i. allgemeine Berkstätte ber Beisheit."1) — hinterlassen.

<sup>!)</sup> Scholae pansophicae classibus septem adornandae delineatia Op. did. om. III. 6-60.

Wir können diese Schule im Sinne unseres Sprachgebrauches als ein siebenklassiges Ghmnasium bezeichnen, welches sich in eine Ober- und Unterabtheilung gliedert und durch Aufnahme des Sach- unterrichtes neben dem Sprachunterrichte gegen die damalige Latein- schule allerdings einen bedeutenden Fortschritt ausweist.

Die Glieberung ist aus folgendem Schema ersichtlich:

I. Klasse: Das Vestibulum (Borhof) unter abtheilung II. "Die Janua (Eingang) mit mehr sprachlis III. "Das Atrium (Halle) chem Charafter.

IV. Die philosophische Rlaffe

V. Die logische Rlaffe

VI. Die politische Klasse

VII. Die theofophifche Rlaffe

Ober abtheilung mit mehr sachlichem Charakter.

Diese Schule war für Jünglinge aus dem Abel, dem Bürgerstande und sür die begabteren aus dem Bauernstande bestimmt, um sie in jeder Art des Wissens auf alle mögliche Weise (in omni scidilium genere omni modo) auszudilden. Es sollte darin alles gelehrt werden, "was die menschliche Natur zu vervollsommnen, und den Zustand der Volkswirthschaft, des Staates, der Kirche und des Schulswesens zu bessern im Stande ist. Insbesondere ist dabei:

I. Allen der Spiegel des Berftandes für die Beisheit zu glätten; II. die Quelle der inneren Handlungen, das Herz, für die

Frommigfeit zu reinigen;

III. die Hand und alles Aeußere zur Kunftfertigkeit in ben Handlungen und zur Wohlanständigkeit in ben Sitten zu üben;

IV. endlich die Bunge zur Beredsamkeit zu bilben."

Ueberhaupt ist ber ganze Mensch zur humanität und Gottähnlichkeit zu bilben.

Um dieses zu erzielen, soll Alles gelehrt werden:

I. Stufenweise (gradatim) burch die sieben Schulksassen als Jahresstufen.

II. Durch Autopsie (Augenschein) b. h. burch eigene Un-

schauung und Erfahrung.

III. Durch Autopragis (Selbstbethätigung), welche verlangt, daß die Schüler alles, was dem Berstande, dem Gedächtnisse, der Zunge und der Hand zur Ersassung dargeboten wird, selbst suchen, finden, lernen, üben, wiederholen. Die innere Einrichtung und bas außere Getriebe ber "pansos phischen Schule" ist burch eine siebenfache Orbnung,") und zwar:

- 1. ber Dinge (ber Lehrgang als Anordnung bes Lehrstoffes),
- 2. ber Berfonen (Rlaffeneintheilung),
- 3. ber Lehrmittel (Bucher und Gerathe),
- 4. ber Dertlichkeiten (Schulzimmer, Schulbanke, Sipplate),
- 5. ber Beiten (Beiteintheilung bes Tages),
- 6. ber Arbeiten felbst (Lehrpensum), :
- 7. ber Erholungspaufen (Ferien)

bis in's kleinste Detail mechanisirt. Die Grundsätze, nach benen biese siebensache Ordnung geregelt wird, sind im allgemeinen dieselben, welche den Inhalt der "Unterrichtslehre" bilben.

Als eine Eigenthümlichteit bes Unterrichtsmechanismus ift hervorzuheben, daß für jede Rlaffe ber panfophischen Schule
nur ein einziges Lehrbuch besteht, dem sich Lehrer und
Schüler vollständig zu unterordnen haben, so "daß nichts anderweitig
zu suchen übrig bleibt, sondern alles Erforderliche darin zu finden ist"."

Die Lehrbücher für die drei untersten Rlassen sind das "Vestibulum", die "Janua" und das "Atrium", bei denen noch der philologische Charakter in den Bordergrund tritt. Das erste soll die Grundlagen der ganzen Sprache (totius linquae fundamenta) legen; das zweite soll den einfachen und natürslichen Ausdau der ganzen Sprache vollenden; das dritte soll dem Körper der Sprache Zierlichkeit und Kraft hinzugeben. Das Versahren soll bei dem ersten analytisch, bei dem zweiten synthetisch, bei dem dritten synkritisch sein.

Ueberdieß soll jebes Handbuch breifach abgetheilt sein. Es soll nämlich enthalten:

- I. Das Material: **Lexicon.**II. Die Form: **Grammatit.** Sprachliche Seite.
- III. Die Berknüpfung beiber: Text. Sachliche Seite.

Als maßgebenbe Gesichtspunkte bei bieser bibaktischen Stufen- leiter sind sortwährend festzuhalten:

- 1. Ratio Denken ber Berftand (Anschauung).
- 2. Oratio Reben bie Sprache (Bunge).
- 3. Operatio Sanbeln bie Sanb.

<sup>1)</sup> Dilucidatio, Abs. 35.

<sup>2)</sup> Delin. Abs. 49.

<sup>3)</sup> De reperta ad Autores latinos legendos et intelligendos brevi et amoena via Schola triclassis. Op. did. om. III. 114—134.

Ungeachtet bes grundsählichen Strebens bes Comenius, neben ben Worten auch die Sachen zur Geltung zu bringen und außer ber lateinischen auch die Muttersprache zu pslegen, vermag sich Comenius bei der Organisirung der Musterschule zu Patal doch nicht von dem Alleincultus der lateinischen Sprache zu emanicipiren. Für den Standpunkt, welchen man damals dieser Sprache gegenüber einnahm, ist das Gespräch bezeichnend, welches den Ansang des Vestibulums bildet, und welches, da es auch die Form desselben charakterisirt, hier Blat sinden mag:

- 1. Romm her Anabe!
- 2. Ich will mit Dir über einen fehr wichtigen Gegenstand reben.
- 3. Rede! ich höre.
- 4. Willft Du weise fein?
- 5. Was heißt bas, weise fein?
- 6. Mes recht verstehen, alles recht thun und über alles recht reben.
  - 7. Ich will es; allein wer wird mir es geben?
- 8. Gott und der Umgang mit den Weisen, mit den lebenden wie mit den verstorbenen.
  - 9. Mit welchen Lebenben? Mit ben Lehrern.
  - 10. Und mit welchen Berftorbenen?
- 11. Mit jenen, die vor uns gelebt haben, und mit uns jest noch reden, nämlich in Büchern.
  - 12. Genügt bies? Es genügt.
  - 13. Bete nur zu Gott, gehorche bem Lehrer; liebe bie Bücher.
- 14. Damit Du aber jene Weisen versteheft, 15. so serne bie Sprache, in ber sie geschrieben haben.
  - 16. Nämlich bie lateinische Sprache.
- 17. Denn sie ist schön, sie ist gemeinsam den Bölkern und sie macht gelehrt.

Sine ganz eigenthümliche Sinrichtung hat bas Wörterverzeichniß ber Janua, welches unter bem Titel "Balb ber lateinischen Sprache" ben Haupttheil ber zweiten Unterrichtöftuse bilbet.<sup>1</sup>) Die alphabetische Anordnung ist auch hier beibehalten, allein sie umfaßt nur die Wurzeln ber Wörter. Jede Wurzel bilbet mit ihren Absleitungen ein selbstständiges in kurze Sahe gekleidetes Ganze, z. B. ber Stamm All:

<sup>1)</sup> Sylva linquae latinae, Vocum derivatarum copiam explicans: sive Lexicon Januale. Op. d. om. III. 219-424.

Ali —us (a, ud) agit —ter; —as est —bi; aut veniens —unde tendit —o, hac vel —a; —oquin quod das —eno —cui, hoc ab —enas a tuis et transfers —orsum. Sed ita res procedunt —ter atque —ter.

Die Zeiteintheilung ist für die Arbeiten sammtlicher Schulklassen dieselbe und zwar:

### Vormittag:

6-7: Andachtsübungen (Bibellefen, Lieb, Gebet.)

 $7\frac{1}{2}-8\frac{1}{2}$ : Hauptpensum der Klasse, mehr theoretisch 9-10: Dasselbe mehr praktisch.

#### Nachmittag.

1-2: Musik ober eine angenehme mathematische Uebung.

21/2 - 31/2: Beichichte.

4 - 5: Stilübungen.

Febes Alassenzimmer ist mit einer passenden Ueberschrift<sup>1</sup>) versehen. Die Wände besselben sind mit Vildern bebeckt, die sich auf das Hauptpensum der Alasse beziehen. Die Studien haben nach ihrer Bedeutung für die Bestimmung des Menschen eine Rangsordung.<sup>2</sup>) Studien des ersten Ranges sind solche, die sich aus Weisheit, Sittlichkeit und Frömmigkeit beziehen, also Philosophie, Theologie und — Sprachen (sic!); Studien zweiten Ranges sind die Hispanischen, zu denen Comenius namentlich die Geschichte rechnet; auch die verschiedenen Uedungen der Sinne, des Gedächtznisses, der Handes, des Berstandes, der Hand gehörten hieher. Studien dritten Ranges sind solche, die sich auf die Frische und Beweglichkeit des Körpers und Geistes beziehen. Hieher gehören insbesondere die Spiele, sowie die dramatischen Darstellunsgen.<sup>3</sup>) Um die Jugend für das öfsentliche Leben vorzubereiten:

<sup>1) &</sup>quot;Kein ber Schrift Unkundiger trete ein!" in I. — "Rein der Meßkunft Unkundiger (άγεωμέτρητος nach Blato) trete ein!" in II, u. f. f.

<sup>2)</sup> Delineatio. Abs. 59.

<sup>3)</sup> In keinem Punkte ist wohl der Contrast zwischen der Musterschule des Comenius und dem Unterrichtsspsteme der Gegenwart so grell, wie in der Betonung der Kangordnung, welche den einzelnen Unterrichtssührern gebührt. Während Comenius hier sehr scharf und sehr richtig scheidet, wird von Seite des modernen Lehtplanes alles über einen Leisten geschlagen, beziehungsweise mit demselben Gewichte gewogen, besonders dort, wo das Fachlehrerspstem eingesührt ist. Landwirthschaft und Khilosophie, Rumismatik und Moral, Psychologie und Violinspiel fallen gleich in die Wage (besonders in jene des Kotentalkuls). Gegenstände, welche speciell für die Frische und Beweglichkeit des Körpers und Geistes sorgen, kennt der moderne Lehrplan nicht.

soll die ganze Schule und jede Klasse bas Bild eines Staates barstellen, der seinen Senat, seine Consulen, seine Richter und seinen Brätor hat.

Den sieben Klassen sind sieben Lehrer vorzusetzen, allen ist aber ein Rector voranzustellen, dem es obliegt, täglich alle Lehrzimmer zu durchgehen, um zu sehen, daß alles überall und zu jeder Zeit ordnungsmäßig vor sich gehe. Für diesen, wie auch für die Klassenlehrer soll ein recht anständiger Gehalt ausgeworfen werden, damit sie ihren Dienst nicht so leicht ausgeben.

Bergleichen wir die Mufterschule des Comenius mit unserer Mittelschule, so bemerken wir folgende Sigenthumlichkeiten ber ersteren:

- 1. Erscheint das erzieherische Element in derselben stärker betont als bei und; theils durch die Voranstellung der Sittlichkeit und Frömmigkeit vor das bloß theoretische Wissen, theils durch den Organismus des Unterrichtes überhaupt.
- 2. Die Concentration bes Unterrichtes auf gewisse Hauptpensa einer jeden Schulklasse, so wie das Hinlenken besselben von dem theoretischen Wissen auf das praktische Können ist im höheren Masse durchgeführt als bei uns.
- 3. Für Erholung und Geistesfrische wird in ausgiebisgerem Grade gesorgt, theils durch die Beschränkung der Unterrichtszeit auf vier tägliche Stunden und durch die reichlichen Arbeitspausen (eine halbe Stunde zwischen je zwei Lectionen), theils durch den Wechsel von theoretischen Studien und praktischen Uebunsgen, theils durch Spiele und Feste (scenische Darstellungen).
- 4. Die Unterordnung bes Sachunterrichtes unter ben Sprachunterricht bei aller Anerkennung des ersteren beshindert noch das freiere und selbstständige Studium der Realien, welche auf ihren Einzug in die Schule noch reichlich ein Jahrhundert warten müssen. Dafür spricht schon der Umstand, daß das einzige

Bur Förberung von berlei scenischen Darstellungen gab Comenius heraus: Schola ludus s. encyclopaedia viva, h. e. Januae linquarum praxis scenica. (Die Schule ein Spiel, ober eine lebenbige Encyklopäbie — ber Sprachenpforte scenische Braxis.) Op. d. om. III. 831 — 1040.

¹) Comenius geht von ber Joee aus, bas Latein solle auf ber ganzen Erbe als Universalsprache herrschen, um die Sinheit der Bilbung und Wissenschaft herzustellen; darum kann er sich noch nicht zur vollen Würdigung der Muttersprache erheben und verwickelt sich in Schwierigkeiten, wenn er 3. B. in seinem vereinigten Sach- und Sprachunterrichte die verschiedenen Segenstände der Anschaung, von denen die klassische Zeit keine Ahnung hatte und für welche demnach auch der lateinische Sprachschaft keine Ausdrücke

Schulbuch einer jeben Klasse ein Sprachbuch ist, und baß selbst bie Naturgeschichte nicht aus ber Natur selbst, sondern aus der Lectüre lateinischer Klassiker, eines Plinius, eines Aelianus, also aus zweiter Hand geschöpft wird. 1)

Sieht man fich nach ben thatfachlichen Erfolgen um, welche Comenius mit der pansophischen Schule in Saros-Patak erzielte; so fällt einem ber Abstand zwischen Ibee und Erfolg, Blan und Ausführung fehr unliebsam in's Auge. Es ift bas Schicffal aller tief angelegten und weitaussehenden Reformplane, bag fie auf einen mehr ober minber fproben Wiberftand ftogen, sobald fie die luftige Wohnung des Gedankens mit dem rauben Boben ber Wirklichkeit vertauschen, so daß sie erft nach manigfachen Wandlungen, geläutert mittelft bes Hindurchgebens burch mehrere Menschentobfe, ihre Verwirklichung finden. Man tann, von unserem um zwei Jahrhunderte vorgeschrittenen Standpunkte aus, fast sämmtlichen Behauptungen und bibaktischen Vorschlägen bes Comenius beipflichten, man muß sich bes Geistes, ber sie burchweht, freuen und kann nur wünschen, daß jene didattischen Grundsätze und Entwürfe vollständig zur Wirklichkeit würden: und bennoch würde man billigerweise Anstand nehmen, die pansophische Schule zu Batat zu kopiren.

Comenius selbst war sich der Hindernisse, die ihm bei der Durchführung seiner Entwürse entgegenstanden, klar bewußt. Wes sind dieß Bücher, Lehrer, Schüler. Auf die Herstellung zweckmäßiger Lehrbücher legt Comenius an den verschiedensten Stellen seiner Schulschriften das höchste Gewicht; von ihnen erwartet er das Heilseiner Methode. In der That ist die Herstellung eines Lehrbuches, in welchem der gesammte Unterrichtsstoff einer ganzen Schuklasse berart concentrirt wäre, daß weder Lehrer noch Schüler über das

haben kann, in einem barbarischen Latein wiebergeben will. In seiner lateinischen Schule soll nur lateinisch gesprochen werden (vgl. Delineatio Abs. 79.); auch soll darin die "Priscianspeitsche" (Priscianomastix) herumgehen. Sa ift dieß ein Büchlein aus weißem Papier, welches dem Schüler, der gegen die Grammatit b. h. gegen den Priscian, sich versündigt hatte, als Schandzeichen eingehändigt wird und in welches der arme Teusel seine Sünden gegen die Latinität eigenhändig einzutragen hat. In der Gymnasialpädagogit der P. P. Piaristen hat sich die Priscianspeitsche als s. g. Signum (Schandzeichen) dis auf unser Jahrhundert erhalten. Schreiber dieser Zeilen hat noch das Signum getragen.

<sup>1)</sup> Schola pansophiae, Pars sec. IV. b.

<sup>2)</sup> Er behandelt dieselben in einem eigenen Anhange: Deliberatio b. i. Erwägung in Betreff ber pansophischen Schule, Op. did. om pag 50-58.

selbe hinauszugehen brauchte, ein solches Ibeal, daß bessen Berwirklichung einem Einzelnen unmöglich angesonnen werden kann, am wenigsten einem Menschen, "den das Alter bereits gebrochen hat und dem der Tod im Küden sitt," wie Comenius von sich selbst sagt. In der That müssen wir uns gestehen, daß die Codification von zwedmäßigen Handbüchern für den Schulunterricht auch in unseren Tagen bei all der erschreckenden literarischen Ueberproduction, welche unsere Culturepoche kennzeichnet, noch nicht so weit vorgeschritten ist, als man nach dem Beitraume, der uns von Comenius trennt, billigerweise erwarten sollte. 1)

Was die Lehrer als Mitarbeiter betrifft, so erging es dem Comenius nicht besser, als es später Pestalozzi erging. Auch er hatte mit der lernäischen Schlange des Indisserentismus und der Trägheit von Seite der Lehrenden und Lernenden zu kämpfen, und beshalb verössentlichte er seinen

"Wiederbelebten Fortius — ober über die Bertreibung ber Trägheit aus ben Schulen." 2)

Denn — sagt er in seiner Einleitung zum Wiederabbrucke bieses Buches — "es ist umsonst, an der Verbesserung der Methode zu arbeiten, wenn es nicht gelingt, die Trägheit aus den Schulen zu bannen."

Auch die Schüler bereiteten ihm mancherlei Schwierigkeiten, da er sich über das "wilde Wesen" und die "rohen Sitten" berselben, so wie über die Eisersüchteleien zwischen den Abeligen und Bürgerslichen beklagt. Um diese rohen Sitten zu milbern, versaßte er im Jahre 1653 zwei weitere Schriften:

<sup>1)</sup> Als Hauptursache bieses Nebelstandes müssen wir den Mangel an an einer objectiven, sachgemäßen Kritik bezeichnen, welche das echte Korn von der Spreu des Büchermarktes sonderte. Die Ersolge der Bücher werden heutzutage nicht mehr durch den inneren Gehalt derselben entschieden, sondern durch äußere Umstände, nämlich durch publicistische Reclame und durch Strömungen der Connexion und Protection gemacht. Nenn jedoch selbst ein Lessing aufstünde, um sein kritisches Tribunal wieder aufzurichten: er würde der literarischen Springsluth, welche heutzutage alle Fächer der geistigen Production übersluthet, kaum herr werden können. Das Gesagte gilt wohl in eminentem Grade von dem pägagogischen Gebiete.

<sup>2) &</sup>quot;Fortius redividivus seu de pellenda scholis ignavia" Saroß-Patak 1652. Op. did. om. III. 736—757. Fortius ift ein Mathematiker und Philologe zu Antwerpen († 1536). Bon bieser Schrift bes Fortius besorgte Comenius einen Abbruck, wie einige Jahre früher Erpenius in Belgien, um gegen die Trägheit der Lehrer zu kämpfen.

"Borschriften ber Sitten, zum Gebrauche ber ftubirenben Jugend gesammelt." (Op. did. om. III. 776—783) unb "Gesetze einer wohlgeordneten Schule." (Op. III.

784-805).

Ueberdieß bemühte sich Comenius, durch die bei verschiedenen Anlässen und Festlichkeiten gehaltenen Schulreden einem besseren Berständnisse seiner Ideen die Wege zu ebnen. —

Das Ergebniß des Ganzen war, daß von der auf sieden Rlassen projectirten "pansophischen Schule" nur die Unterabtheilung, das Trivium, in's Leben trat, ohne daß es zu der Eröffnung der Obersabtheilung, des Quadriviums, gekommen wäre.

Wo das Berdienst ift, stellt sich auch der Neid ein. Eifersüchtig auf den wachsenden Ruf des Comenius, setzen ihm Jene, die seine Mitarbeiter sein sollten, Mißgunst und passiven Widerstand entgegen, so daß es ihm nicht unerwünscht gekommen sein mochte, als der Tod des Fürsten Sigismund Racoci und die kirchlichen Berhältnisse in Lissa den weiteren Ausdau der pansophischen Schule unterbrachen. Comenius nahm 1654 Abschied von Ungarn, nachdem er noch zuvor ein werthvolles Andenken an seinen Ausenthalt daselbst hinterlassen hatte. Es ist dies das populärste der Werke des Comenius, jenes Werk, in welchem sich die Hauptidee seiner Unterrichtsresorm thpisch ausgeprägt hatte, und welches allein hinzeichen würde, seinen Ramen der Bergessenheit zu entreißen. Wir meinen den "Orbis pietus" — die Welt in Vildern. 1)

Comenius mußte auf seinen bidaktischen Pfaben nothwendigerweise zu einem solchen Anschauungswerke hingeführt werben. Konnten wir oben die Janua linquarum bereits als einen Ordis pictus bezeichnen, welchem die Bilber noch sehlen, so liegt in dem Ordiz pictus nur die mit Bilbern versehene Janua vor uns. Die Gegenstände der Janua kehren hier in derselben Ordnung und in ähnlichen, nur einsacher gehaltenen Sähen und in kleineren Abschnitten (150 an der Zahl) wieder.

<sup>1) &</sup>quot;Orbis sensualium pictus, h. e. omnium fundamentalium in mundo rerum et in vita actionum Pictura et Nomenclatura." Die Sinnenwelt in Bilbern, b. h. ber hauptsächlichsten Dinge in der Welt und der hauptsächlichsten Berrichtungen im Leben Abbildung und Namengebung. Da kein passener Holzschneiber gesunden wurde, ist das Werk erst zu Rürnberg 1658 erschienen und ist seither in verschiedenen Sprachen vielsach neu ausgelegt worden.

Zwischen ber Einleitung und dem ersten Abschnitte besindet sich, wie in unseren illustrirten Lesesibeln, eine Art bilbliches Alphabet. Neben jedem Buchstaben sindet man hier "das Bildniß des Thieres, dessen Stimme derselbige Buchstab ausdrücket," in sols gender Weise:

| Abbildung:      |                                                        |          |              |   |
|-----------------|--------------------------------------------------------|----------|--------------|---|
| ber Krähe,      | Cornix cornicatur,<br>bie <b>Krähe</b> frechzet,       | } 44     | A            | a |
| des Lammes,     | Agnus balat,<br>bas <b>Schaf</b> blöcket,              | } bé é é | В            | b |
| ber Heuschrede, | Cicada stridet,<br>der <b>Henschreck</b> zitzschert,   | } cí cí  | $\mathbf{c}$ | c |
| bes Widehopfs   | Upupa dicit,<br>ber <b>Widehop</b> f ruft,             | du du    | D            | d |
| bes Säuglings.  | Infans ejulat,<br>bas <b>Rind</b> wimmert,<br>u. f. f. | } ééé    | E            | е |

Dann folgen die Holzschnitte, auf welche fich ber neben einander stehende lateinische und beutsche Text berart bezieht. bak Die mit Biffern bezeichneten Theile des Bilbes auf die mit gleichen Rahlen versehenen Sabe des Tertes hinweisen, wobei man allerdings die technische Ausführung der Bilber nicht mit dem Maßstabe ber Gegenwart meffen darf. Denn es handelt sich hier nicht um bie Ausführung, sondern um bas Bringip. Wenn uns, die wir burch bas ganze Leben von der Biege an mit Bilberbuchern umgeben find, ber Orbis pictus wie ein pabagogisches Columbus-Gi erscheinen mag. fo follen wir nicht vergeffen, daß es eine lange Beit gegeben habe. wo es niemand verstanden hat, dieses Columbus-Ei aufzustellen, ja bak selbst bie nachcomenianische Babagogik lange Zeit nicht recht gewußt hat, was fie damit anfangen foll. Aber die liebe Kinderwelt hat darnach gegriffen, Gothe hat damit als Rind gespielt und fich später noch ("Aus meinem Leben") baran erinnert; 1) ein Berber hat fich baran begeistert! 2)

<sup>1)</sup> Außer bem Orbis pictus bes Amos Comenius fam uns fein Buch biefer Art in die hande.

<sup>2) &</sup>quot;Comenius gab seine Janua, er gab seinen Orbis pictus heraus, bie zu seiner Zeit eine unglaubliche Ausnahme sanden, in wenigen Jahren Comenius.

Es wäre ein ungerechtfertigtes Vorurtheil, wenn man annehmen wollte, Comenius habe durch die Holzschnitte seines Ordis pictus die Anschauung der wirklichen Gegenstände beseitigen oder auch nur ersehen wollen. Wenn man es ihm jedoch zum Vorwurse macht, daß er in der Abbildung auch Dinge dringt, die, wie die Leidesglieder, die Kleider, Bücher, Hausgeräthe, Jeder in Wirklichkeit anschauen könne 1): so sollte man nicht vergessen, daß erstens die bildliche Anschauung eine Kunst sei, welche nur durch die Vergleichung der Bilder mit bekannten Originalen gelernt werden kann, und daß zweitens die Anschauung im Bilde in vielen Fällen sehrreicher sei als die Anschauung in der Natur. Das Bilde kann nämlich von vielen Dingen abstrahiren, deren ausdringliches Hervertere im Originale für die Bildung der reinen Anschauung nur hinderlich sein kann. 2)

So wird das Bild im Unterrichte seine Bebeutung neben dem Gegenstande deshalb schon behalten, weil es eine Hervorhebung des Wesentlichen und Hauptsächlichen und ein Hinwegsehen von dem Unbedeutenden und Nebensächlichen erleichtert und dadurch zu einem Führer der Aufmerksankeit wird. Vor Comenius wendete sich der Unterricht kast ausschließlich nur an den einen unserer höheren Sinne, an das Gehör; der Schallstrahl war fast die einzige Brücke, die den Verkehr zwischen dem Lehrenden und Lernenden vermittelte: Comenius hat dem Gehöre in dem vielvermögenden Gesichtssinne einen Bundesgenossen zugeführt,

in eilf Sprachen übersetzt wurden, seitdem unzählige Auflagen erlebt haben und eigenklich noch nicht übertroffen sind. Denn haben wir jest nach anderthalbhundert Jahren annoch ein Werk, das für unsere Zeit völlig das sei, mas jene unvollkommenen Werke für ihre Zeit waren?" Briefe zur Beförderung der humanität. 41.

<sup>1)</sup> Pappenheim meint: "Comenius ift baburch wiber Willen und wider besseres Wissen in der Pragis zu einem Mißbrauch oder mindestens unnühen Gebrauch des Bilbes gelangt . . ."

²) Dieß ist z. B. entschieden der Fall bei der Bildung der Anschauung der Zahl (zwei, drei . . .) im Kindesalter. Man hat es mir zum Borwurfe gemacht, daß ich auf meinen Taseln, welche die Bildung des Zahlbegrisss erleichtern und den Lehrgang des Rechnens innerhalb des ersten Zehners nachweisen sollen ("Rechnen in Bildern" Zehn Taseln) auch allbetannte Dinge z. B. Augen, Kilogramme u. s. f. abgebildet habe, da man solches leichter in der Katur sehen könne. Ich frage: Wem wird es beim Anblicke eines wirklichen Augenpaars, welches man übrigens nur durch eine, kleinen Kindern nicht geläusige Abstraction aus dem Gesichte herausreißen kann, beisommen, darin nichts mehr und nichts weniger, als das Berhältniß der "Zweiheit" (die Zahl Zwei) zu erblicken.

bessen Mitwirtung nicht hoch genug angeschlagen werden kann. Bon den conventionellen Zeichen der Schallsprache hat er die Bahn zu den unabänderlichen Typen der allgemeinen Natursprache eröffnet, die in Anschauungen zu uns redet und die Jedermann versteht. Heutzutage ist das Prinzip der Anschaulichteit ein Aziom der Lehrkunst, dessen von Jahr zu Jahr steigende Anerkennung ganz darnach augethan ist, die Unterrichtsprazis auf eine neue Grundlage zu stellen. Und der unscheindare Ordis pictus mit seinen schlechten Holzschnitten ist jener bedeutungsvolle Ansangspunkt, von dem aus sich durch alle späteren didattischen Entwicklungen dis zu Basedow's "Elementarwerke" und zu den verschiedenen Bilderbüchern und illustrirten Lehrmitteln unserer Tage das Prinzip der Anschaulichkeit wie ein glänzender Faden hindurchzieht.

#### VIII.

### Amfterdam.

Am 2. Juni des Jahres 1654 hielt Comenius in Saros-Patak bei Gelegenheit einer jener theatralischen Darstellungen, welche einen wesentlichen Theil seines Unterrichtsspstems bilbeten, vor einer zahlereichen Zuschauermenge von Geistlichen, Abeligen und Bürgern seine Abschiedsrebe, da ihn die Nothlage der Kirchengemeinde von Saros-Batak nach Lissa zurückrief.

Mlein nicht lange war es ihm vergönnt gewesen, an der Spitze der dortigen freireligiösen Gemeinde zu stehen, welcher überhaupt durch die engherzigen Stipulationen des westphälischen Friedens der Boden entzogen war, besonders seitdem ihr Patron, Graf Boguslav von Lissa, den Berhältnissen Rechnung tragend, zum Katholicismus übergetreten war (1652).

Im Jahre 1655 entstand nämlich ein unheilvoller Krieg zwischen Schweben und Polen, in welchem ber schwebische König, Karl Gustav, in einem einzigen Feldzuge ganz Polen bis Krakau eroberte.

In diesem Kriege wurde auch Lissa von den Siegern genommen, jedoch verschont. 1) Desto schlimmer erging es der Stadt, als im

<sup>1)</sup> Wie Palacky bemerkt, haben bie perfönlichen Feinbe bes Comenius sich nicht gescheut, die Schuld an dem harten Schicksale der Stadt ihm in die Schuhe zu schieden, darauf hindeutend, als ob er sich mährend der schwedischen Occupation zu den Schweden freundlicher gehalten hatte, als es sich gegen den Feind des Landes geziemt habe. Bgl. Balacky: "Radhost" I. 269.

folgenden Jahre die Polen ihr Land wieder zurückeroberten und in Lissa eindrangen. Da ereignete sich am 28. April des Jahres 1656 die Zerstörung von Lissa, wobei die Stadt vollständig einsgeäschert wurde und "die Brüder" nach allen Richtungen ausseinanderstoben.

Comenius klagt barüber in folgenden Worten: 1)

"Als ich von Ungarn nach Polen in mein Exil zuruckgekehrt mich schon zur Rube seten wollte, ba erfaßte mich ein neuer und zwar schrecklicher Wirbel eines von Norben unverhofft hereinbrechenden Sturmes, welcher gang Bolen in einen blutigen Rrieg verwickelte und es vollständig vermuftete, wobei auch unfer Städtchen fo gerftort wurde, daß davon nichts als Trümmer übrig blieben. Und die Bebrängniß tam so plötlich, daß man nichts als das nackte Leben retten konnte. Dabei ift auch mir mein ganzes hab und Gut zu Grunde gegangen: bas Bauschen, die Einrichtung, die Bibliothet, turz alle meine Schätze, die Frucht mehr als vierzigjähriger Nachtarbeiten, außer bem Benigen, mas ichon herausgegeben mar, ober in aller Eile vergraben und mit Erde bedeckt worden ist. - Sie= bei find mir nicht bloß einige bereits ins Reine abgeschriebene Saupttheile ber Panfophie gu Grunde gegangen, sondern auch ber ganze Walb ber pansophischen Borrathe felbst, b. i. ein seit zwanzig Sahren zusammengetragener Schat von Definitionen fämmtlicher Dinge und von Ariomen (Grunbfägen)."

An biesem "Walb ber Pansophie" schien unserem Comenius am meisten gelegen gewesen zu sein; benn in einem Schreiben an Harsbörfer in Nürnberg bricht er in die Worte aus: "D, hätte mir boch Gott wenigstens ben "Walb der Pansophie" erhalten! alles andere wäre leichter — aber auch der ist vernichtet!"

Eine interessante Schrift, 2) die gleichfalls dei der Zerstörung von Lissa zu Grunde gegangen ist, ist eine Abhandlung des Comenius über die von ihm sogenannte "synkritische Methode", welche nicht wie die analytische zergliedert, nicht wie die synthetische zussammensetzt, sondern welche einen Gegenstand mit einem anderen derselben Art vergleicht, damit das, was nicht durch sich selbst dies

¹) Op. did. om. IV. S. 3, "Vita Gyrus."

<sup>2) &</sup>quot;Sapientia bis et ter oculata, aliud in alio acute videns aliudque per aliud potenter demonstrans". Die zwei- und breisach aufgeklärte Weisheit, welche das Eine in dem Anderen erblickt und Sines durch das Andere mit Macht nachweist. Bal. Roubek u. a. D. S. 79 u. S. 121.

reichend erkannt werden kann, durch ein anderes ihm Aehnliches erkannt werde. Diese Methode, zu welcher Comenius durch das Studium der Schriften Bacons hingeführt wurde, ist keine andere, als die Methode der Analogie, ein wesentliches, von der wissenschaftlichen Forschung zur Stunde noch nicht völlig gewürdigtes und ausgenühres Gegenstück der geseierten Methode der Insbuction. Die "große Unterrichtslehre" ist nach dieser Methode ausgeführt, wie wir weiter schen werden. —

Und wiederum griff Comenius in seinem 65. Lebensjahre zum Wanderstabe. Er that es zum letzten Male. "Nackt kam er nach Schlesien" und ging durch die Mark, Stettin, Hamburg 1) nach Amsterdam. 2)

"Du Augapfel ber Stabte, Bierbe Belgiens, Wonne Europa's!" fo schrieb er ein Sahr später; 3) "nicht wie die Fremden, welche aus fernen Landen Dein Glanz berbeilocht, nicht wie die Raufleute, welche ihre Waaren ein= und die beinigen aus= führen, tam ich zu Dir; nicht mit Absicht, sondern hieber verschlagen burch Schicksalsfügung, wie einst Baulus nach Athen, ba er por bem Aufstande in Macedonien floh. Da ich jedoch hier im Berborgenen weder leben kann noch will: so bekenne ich mich öffentlich als Deinen Gaftfreund und rühme Deine Bute gegen mich, und spreche öffentlich zu Dir aus ähnlichem Anlasse, wie er Jenem zu Athen gegeben war. Bor 44 Jahren war ich auf meiner Wanderung jum erften und zweiten Male hier. Mit jugendlich schwelgendem Auge blickte ich bamals nur nach Deinen Seltenheiten und Merkwürdigkeiten. Beute. ba ich als Greis ein wenig mehr über die Oberfläche binaus in Dein Inneres bringe, habe ich zu erwägen begonnen, ob ich Deinen Glanz etwas erhöhen könnte. Und ba, wie Baulus in Athen por ben Areopag berufen wurde, so ich hier von dem Senate aufgefordert werde, alle Gedanken mitzutheilen, welche ich zu Gunften ber Jugend niedergeschrieben habe: so empfange hier, was ich anderwärts gebacht. gelagt, gethan habe. Seitbem mich Gott vor 30 Jahren von ber Berkundigung bes Evangeliums entfernt hatte, hatte ich die Sendung an die Kleinen, an die christliche Jugend. Was ich in diesem

<sup>1)</sup> Comenius wollte fich in Frankfurt a. b. Ober niederlaffen, allein bie Reft trieb ihn fort nach hamburg.

<sup>2)</sup> Pappenheim a. a. D. G. 61.

<sup>3)</sup> In ber Debication ber Amsterbamer Ausgabe seiner gesammelten bibaktischen Schriften.

Apostelamte bei verschiedenen Bölkern geleistet habe: siehe! hier empfängst Du es!"

Comenius folgte nämlich einer Einladung bes Herrn Lorenz von Geer, bes Sohnes feines mittlerweile verstorbenen vieliährigen Beschühers Ludwig von Geer, da er sich im Jahre 1656 dauernd in Amfterbam niederließ. Aber auch hier forgte er ununterbrochen in geiftlicher wie in leiblicher Beziehung für seine versprengten Brüber. Rur Unterftützung berfelben wurde bie Sammlung von Beitragen eingeleitet, welche besonders von bem glaubensverwandten England. von dem Senate von Amsterdam, von dem Herrn von Geer und von anderen Seiten einflossen. Diese Unterstützung kann mit Rücksicht auf die verausgabten Summen, sowie auf die Anzahl ber unterftützten Bersonen eine großartige genannt werben. So betrug beispielsweise bie gleich im Jahre 1657 burch bie Brüber Hartmann und Cyril bei ben Universitäten Orford und Cambridge betriebene Unterftützungs: spende die namhafte Summe von 5900 Pfund Sterling. 1) Dieses Almosengeschäft nahm ben Comenius außerorbentlich in Unspruch, da er wöchentlich bis breißig Antwortschreiben auf Unterstützungsgesuche auszufertigen hatte. Daß er dabei auf sich selbst ganz vergaß und von den gemeinschaftlichen Unterftützungsgelbern nie etwas für seine Verson in Anspruch nahm, entspricht vollständig seiner selbstlosen Bruberliebe. 2)

Allein seine literarischen Arbeiten ruhen auch hier nicht, sondern bauern bis an das Ende seines Lebens fort. Noch einmal gedachte er hier auf "den königlichen Weg der Pansophie" zurückzukehren, von dem er so oft durch die Verhältnisse abgelenkt worden war; allein noch einmal wurde er zu jenen, wie er sagt, 3) "kindischen und ihm so oft widerlich gewordenen Studien der Latinität zurückzezogen". Aufgesordert durch ein sörmliches Decret des Senats von Amsterdam und veranlaßt durch aufmunternde Zuschriften seiner Freunde aus

<sup>1)</sup> Bon bieser Summe wurde 1000 Pfund auf die Herausgabe einer Bibel in polnischer und böhmischer Sprache verwendet; vier Fünstel des Restes erhielten die aus Lissa und überhaupt aus Polen vertriebenen Brüber ohne Rücksicht auf Abstammung, das letzte Fünstel erhielten die in der Berbannung lebenden Böhmen, deren Zahl 360 Familien betrug.

<sup>2) &</sup>quot;Mit biesem erbettelten Brobe habe ich mich selbst niemals nähren wollen, und so weiß ich benn auch jetzt nicht, wovon biesenigen sich selbst erhalten sollen, welche ihre Herbe zu erhalten haben." Brief an M. Gertich im J. 1666.

<sup>3) &</sup>quot;Ecce autem denuo ad puerilia illa, ut ut mihi toties nauseata latinitatis studia retrahor!" Op. did. om. IV. 6.

Deutschland, entschloß er fich im Jahre 1657 gur Berausgabe feiner gefammelten bibattifchen Schriften aus früherer Reit in brei Theilen, wozu als vierter Theil eine Reihe von Artikeln bingutam, welche in Amfterdam mahrend ber Berausgabe felbst zu verschiebenen, mitunter auch apologetischen Zweden neu geschrieben worden find. Es ist bieß jene auf Rosten bes herrn von Geer veranftaltete Umfterbamer Ausgabe, welcher bie oben citirte Apostrophe an die Stadt Amsterdam als Widmung an die Spipe acstellt ist, und beren vollständiger Titel also lautet:

## J. A. Comenii Opera didactica omnia.

Ab anno 1627 ad 1657 continuata.

Variis huc usque occasionibus scripta, diversisque locis edita: nunc autem non tantum in unum; ut simul sint collecta, sed et ultimo conatu in Systema unum mechanice constructum redacta.

Amsterdami.

Impensis D. Laurentii de Geer Excuderunt Christophorus Cunradus et Gabriel à Roy. Anno MDCLVII.

D. h.:

### Des A. A. Comenius fammtliche bidattifche Berte.

Vom Jahre 1627 bis 1657 fortgefest.

Bisher bei verschiedenen Gelegenheiten geschrieben und an verichiebenen Orten herausgegeben: jest aber nicht bloß, damit fie beisammen find, in Gins gefammelt, sondern auch durch eine lette Bemühung in ein mechanisch conftruirtes Syftem gebracht.

Amsterbam.

Auf Roften bes herrn Laurentius von Beer. Gebruckt von Christophorus Cunradus und Gabriel & Ron. Am Rahre 1657.

· Der stattliche, für die damaligen Berhältnisse trefflich ausge= stattete Folioband ift mit einem die ganze Blattseite einnehmenben Holzschnitte als Titelbild versehen, in beffen Borbergrunde ber bei einem Tische sigende Comenius auf eine offenbar bobere Schulklaffe hinweift, in deren Inneres man burch die geöffnete Thur hineinsieht. Das werthvolle Wert, welches zur Stunde noch nicht allfeitig gewürdigt ist, hat sich in einigen Exemplaren erhalten, welche im Besitze ber Universitäten Wien, Prag, Göttingen, Berlin u. A. sich befinden. 1)

Das Buch ist in vier Abtheilungen eingetheilt, wovon die exste die Publicationen während seines ersten Ausenthaltes in Lissa vom Jahre 1627—1642 umfaßt; die zweite bezieht sich auf die Periode in Elbing 1642—1650; die dritte begreist seine literarische Thätigkeit in Ungarn 1650—1654; die vierte umfaßt die in Amsterdam versasten Arbeiten.

2) Es find bieß folgenbe:

<sup>1)</sup> Die Prager Universitätsbibliothek zeigt für das seltene Buch eine solche Pietät, das sie es zur Benützung außerhalb der Bibliotheksräume nicht herausgibt. Würden auch die übrigen Universitätsbibliotheken von demselben Grundsate geleitet sein, so wären diese Blätter ungeschrieben geblieben. Die k. k. Universitätsbibliothek in Wien hatte das dortige Exemplar dem Berfasser durch die ganze Zeit des Bedarses mit dankenswerther Liberalität zur Bersilgung gestellt, und dadurch das Zustandesommen dieser Ausgabe ermöglicht

<sup>1.</sup> Vita gyrus — Das Leben ein Kreislauf, ober über bie Beranlaffungen, burch welche es geschah, daß ber Bersaffer nach Belgien gelangte und zu den unterbrochenen bidaktischen Studien wieder zurückkehrte.

<sup>2.</sup> Parvulis parvulus, Omnibus omnia. Den Kleinen ein Kleiner, Allen alles; b. i. Erweiterung der Borhalle der lateinischen Sprache, die Stammwörter in kurze Sate zusammensaffend.

<sup>3.</sup> Apologia pro Latinitate Januae Comenianae. Apologie ber Latinität ber Comenianischen Janua.

<sup>4.</sup> Ventilabrum sapientiae. Burficaufel ber Beisheit ober bie Runft, bas Seinige mit Umficht wieber ju behandeln.

<sup>5.</sup> E scholasticis labyrinthis exitus tandem in planum. Ausgang in's Freie aus ben Schullabyrinthen, ober die mechanisch-construirte Lehrmaschine, um nicht steden zu bleiben, sondern vorwärts zu kommen.

<sup>6.</sup> Latium redivivum. Das wiedererstandene Latium b. i. bie Form eines rein lateinischen Collegiums, ober die neuen römischen Kleinsstaaten, in denen die lateinische Sprache bloß durch die Uedung wie dereinst, aber bester wie dereinst erlernt werden soll.

<sup>7.</sup> Typographeum vivum. Die lebenbige Buchbruckerei b. h. die Kunft, in Kürze, jedoch ausführlich und gefällig, die Weisheit nicht bem Papier, sondern bem Geifte einzuprägen.

<sup>8.</sup> Paradisus ecclesiae reductus. Das ber Rirche wieber zurückgebrachte Paradies b. h. ber beste Zustand ber Schulen, nach ber 3bee ber ersten paradiesischen Schule entworfen.

<sup>9.</sup> Traditio Lampadis. Di Nebergabe ber Facel, b. i. ehrerbietige Empfehlung ber Weisheitsftubien, ber chriftlichen Jugend und ben Schulen Gott und ben Menschen, auf baß ben bibaktischen Studien bie Krone aufgeseht werbe,

In der Ausgabe begegnen wir mehrsach dem vielsagenden Wotto:

"Omnia sponte fluent, absit violentia rebus!"

# "Alles wird gehen von felbst; fern bleibe jede Ges waltthat!" ---

Die Bahl und der Umfang der in Amsterdam geschriebenen Abhandlungen zeigen uns, daß Comenius weit davon entsernt war, die setzte Beriode seines Lebens in unthätiger Ruhe zu verbringen; wir sehen vielmehr, daß alle Probleme, welche ihn durch sein früheres-Leben beschäftigt hatten, seinen Geist auch hier gefangen hielten. Noch immer sucht er den Ausweg aus den Jrrgängen der Scholastik in's Freie; noch immer beschäftigt er sich mit Studien über die Latinität; noch immer sucht er nach dem besten Zustande der Schulen; noch immer schwebt das Ideal einer Mechanisirung des Unterrichtes durch Verwandlung der Schule in eine lebendige Buchdruckerei seinem Geiste vor. Dazwischen ertönen vereinzelte pansophische Klänge; Erinnerungen auf den in jüngeren Tagen mit Ungestüm verfolgten "königlichen Weg". —

Je mehr fich Comenius bem Ausgange seines Lebens nähert, besto mehr sucht er die Formel der Bersöhnung mit Gott, mit sich felbst und mit ber Welt fich Kar zu machen, nicht allein auf bem philosophischen, sonbern auch auf bem religiösen, ja felbft auf bem mystischen Wege. Dieß war für ihn teine leichte Aufgabe. Die philosophische Lösung bes großen Belt= und individuellen Daseinsproblemes konnte ihm zu seiner Zeit nicht gelingen, ba biese Lösung noch zur Stunde und nach so vielfachen Anftrengungen, welche Philosophie und Naturwissenschaft von zwei entgegengesetzen gegenwärtig nicht mehr fo feindlichen Seiten für biefes große Broblem eingesett haben, ein unvollendetes Wert geblieben ift. Aber auch bie religiofe Lofung mar eine ichwierige für Comenius. Mit feinen religiösen Ueberzeugungen amisch en bie consessionellen Gegensäte seiner Reit, zwischen Ratholicismus und Brotestantismus hingestellt, tounte Comenius nur in bem oberpriefterlichen Berhältniffe zu seiner Brüdergemeinde jenen Anhalt finden, ohne welchen religiose Gefühle nicht leben können. "Aber eine Art von Berzweiflung munte fich seiner in bem Momente bemächtigen, wo ber Rest seiner Beerbe in der Fremde durch die Bernichtung des Sammelplates zerstreut wurde und nach und nach zu Grunde ging. Balb mußte er in sich einen Bischof ohne Gemeinde erbliden. Gben waren 200 Rahre feit ber Entstehung ber Brüber in Böhmen vergangen (1457); nun sollte ihr Untergang eintreten." 1) Mit ber äußeren Auflösung ber Gemeinde, der er als Bischof vorstand, war seinen religiösen Ansichauungen die äußere Grundlage entzogen; sie waren von dem Boden der Wirklichkeit in das Reich der Jbeale verwiesen.

In dieser Seelenstimmung mußte Comenius mystischen Anwandlungen in hohem Grade zugänglich sein. Der mystische Zug des Geistes aus einer nicht befriedigenden Gegenwart in eine besser Zukunst gewann einen mächtigen Anhaltspunkt an verwandten Strömungen und Erscheinungen seiner Zeit. Drei evangelische Personen: ein Lausiser Bürger Christoph Kolter, eine polnische Jungsrau Christine Poniatopska und ein mährischer Bissonär Nicolaus Dradik waren damals die Vertreter jener Geistesrichtung, welche in unseren Tagen durch die Erscheinungen des magnetischen Schlases und des sogenannten thierischen Magnetismus ein viel gepflegtes Gebiet bildet, und als sogenannter "Spiristismus" mit anstedender Ausbreitung von Rußland die England um sich greift.

Die Prophezeiungen bieser brei Personen erregten um jem Zeit ein außerordentliches Aufsehen, und machten auch auf Comenius einen bedeutenden Eindruck, welcher die genannten Personen aus früherer Zeit kannte und den "Propheten Drabik" aus den für die böhmischen Exulanten bestimmten Geldern mehrsach unterstützt hatte. Jest trat dieser Drabik an Comenius mit dem Verlangen heran, die Prophezeiungen der genannten Personen durch den Druck zu veröffentlichen, wozu sich Comenius, odwohl nur schwer und unter dem Schleier der Anonymität, entschlöß. So entstand im Jahre 1637 jene Schrift, welche so viele Wisdeutungen ersahren und dem Comenius so vielsache Angrisse zuziehen sollte:

"Lux in tenebris." Licht in ber Finsterniß b. i. die Gabe der Prophetie, deren Gott die evangelische Kirche (durch Chr. Kolter, Christ. Poniatovsta und Nik. Drabit) gewürdigt hat.")

Die Schrift enthält die bei verschiedenen Gelegenheiten in ber Zeit von 1616 bis 1655 ausgesprochenen Offenbarungen der oben

<sup>1)</sup> Ginbeln a. a. D. S. 518.

<sup>2)</sup> In Stockholm egistirt ein anberes Exemplar bieses seltsamen Buches unter bem Titel: Lux e tenebris (Licht auß Finsterniß) "Mit bem Brivilegium bes Königs ber Könige und unter bem Schutze aller Könige alleroris neu zu brucken, bis es in allen Länbern und Sprachen bekannt wirb."

— Das Buch rief eine ganze literarische Bewegung hervor.

angeführten Bersonen, welche Offenbarungen ihnen angeblich burch Engel ober burch Gott selbst in Träumen, Erscheinungen und visionaren Zuständen mitgetheilt worden sind.

Ihrem Inhalte nach beziehen sich diese Offenbarungen auf die kirchlichen und politischen Berhältnisse jener Zeit. Die Welt, heißt es, sei jeht so verderbt, wie vor Noah, besonders die christlichen Bölker und namentlich Deutschland. Gott werde dies länger nicht dulden; er werde alle Bölker gegen einander aufreizen und in einem Blutbade die Gottlosen vernichten, darunter den Papst und Oesterzeich. Herbeieilen würden zu diesem Zwede vorzüglich die nordischen und östlichen Bölker, namentlich die Schweden mit ihrem Könige. Auch die Türken und Tartaren würden das Werk sörbern kommen und zum Lohne das Evangelium davontragen. Dann aber werde eine allgemeine Verdesserung des Erdkreises eintreten vor dem Ende der Jahrhunderte; die Gögen und Götzendlener würden zu Grunde gehen und die reinste Verehrung Gottes überall wieder ausblähen. 1)

Im Ganzen enthält die Schrift etwa 400 verschiedene Prophezeiungen. Was es mit diesen für ein Bewandtniß hat, geht aus dem Umstande hervor, daß Dradit für das Jahr 1656 eine allgemeine Glückseitet auf Erden prophezeite, also für jenes Jahr, in welchem die Brüdergemeinde durch ihre Versprengung die empfindlichsten Verluste erlitt. Wenn Comenius im Jahre 1657 dessen ungeachtet diese Prophezeiungen herausgab, so kann man daraus schließen, in welcher geistigen Bedrängniß er sich damals befunden haben mag.

Allein er war es nicht allein, ber sich in jener Zeit ber politischen und religiösen Gährungen burch mystische Vorspiegelungen blenden ließ. Angesehene Männer, wie ein Graf Pembrocke-Montsgomerh, ließen sich in Verhandlungen mit dem Propheten ein; Andere übersehten seine Prophezeiungen ins Deutsche. Johann Fabricius, Prosesson in Heidelberg, an den sich Comenius noch im Jahre 1667 um ein Gutachten über diese Prophezeiungen wendete, gab eine ausweichende Antwort. Dagegen sehlte es nicht an Anderen, welche gegen Comenius aus diesem Anlasse mit vieser Heftigkeit auftraten.

Die ganze Sache nahm einen für ben Propheten Drabik tragischen Ausgang. Als Betrüger erklärt und bes Hochverrathes

<sup>1)</sup> Pappenheim a. a. D. S. 59.

<sup>2) &</sup>quot;Ich sage, es konnte so geschehen, und bin nicht so verwegen, daß ich behaupten wollte, es sei bem wirklich so."

beschuldigt, wurde er im Sterbejahre bes Comenius (1671) auf Besehl des Kaisers öffentlich hingerichtet. 1)

Es wäre Ungerechtigkeit und Thorheit zugleich, wenn man aus Anlaß ber "Lux in tenebris" ben Charakter bes Comenius in ein irgend wie schiefes Licht zu stellen geneigt wäre. Wir haben hierzu in unserer Zeit, wo Männer ber ernsten Wissenschaft, wie ein Alfred Russel Vallace, 2) unter die "Spiriten" gehen, wo Männer, wie Prosessor Max Perty zu Bern und Dr. Julius Frauenstädt zu Berlin den "mediumistischen Erscheinungen" ihre Unerkennung nicht versagen können, und wo der russische Staatsrath Alexander Aksander Uksäkow eine "Bibliothek des spiritualismus" herausgibt, kein Recht. Wir können vielmehr das Ganze als eine vorübergehende Episode in dem vielbewegten Leben des söjährigen Greises betrachten, welche seinen sonstigen Leistungen keinen Ubbruch zu leisten vermag, wenn es auch eine neue Seite seiner — Menschlichkeit enthüllt. —

Indessen war die geistige Thätigkeit des Comenius während seines 14jährigen Ausenthaltes in Amsterdam keineswegs gebrochen. Sie hielt sich vielmehr, wie wir dies nur dei einzelnen bevorzugten Geistern, einem Sophokles, Göthe, Alexander von Humboldt, Darwin, sehen, dis zu seinem Lebensende auf einer gleichen Höhe der Prosuctivität. Fr. J. Joudek zählt nicht weniger als 27 Schriften auf, welche in der Amsterdamer Periode theils versaßt, theils versössenklicht worden sind. Wein namhaster Theil dieser Schriften bezieht sich auf die Interessen seiner versprengten Glaubensgemeinde, der Comenius auch im Unglücke mit großer Selbstlosigkeit zugethan war. Ihr zum Troste und zu ihrer Rechtsertigung vor der Nachwelt versaßte er eine "Einleitung in die heilige Schrist" und ein Handbücklein (Manuale) derselben, — einen Abris ihrer Geschichte, ein

<sup>1)</sup> Drabik war ursprünglich ein mährischer Priefter, ber sich nach seiner Auswanderung zu Lednic in Ungarn niederließ und baselbst durch einige Zeit von der Tuchmacherei ledte. Er war ein heftiger, ausbrausender Mensch, der sich von seinem Beibe leiten ließ.

<sup>2)</sup> A. R. Vallace: "Eine Bertheibigung bes modernen Spiritualismus". Selbst die Prosessoren ber Royal Society zu London sind von dieser Richtung angestedt und Dr. Birchow sah sich veranlaßt, noch in unseren Tagen auf der 47. Bersammlung deutscher Natursorscher und Aerzte zu Breslau 1874 einen Vortrag: "Ueber Bunder" gegen diese Richtung zu halten.

<sup>-3)</sup> Rämlich bie im Berzeichniffe von Rr. 78 bis Rr. 105 aufgezählten. Bgl. Zoubet a. a. D. S. 121.

Gefangbuch (Cantionale), einen Katechismus, mehrere Friedens- und Rechtfertigungs-Schriften und Ansprachen an bieselbe.

Ein Lieblingsgebanke bes Comenius war es, nach bem Beispiele bes Duräus die verschiebenen evangelischen Glaubensbekenntnisse mit einander zu versöhnen. Diesen Gedanken erweiterte er in seinen späteren Lebensjahren in der Weise, daß er darüber nachdachte, ob es nicht möglich wäre, alle Menschen in dem Glauben an einen Gott auf Grundlage der heiligen Schrift und der Vernunft zu vereinigen. Bon diesem Gedanken ausgehend suchte er selbst die Türken mit der heiligen Schrift bekannt zu machen und schried in dieser Richtung eine Denkschrift an den Sultan. Doch kam es über den Versuch einer Uebersehung nicht hinaus.

Ueber die besonderen Angelegenheiten der Kirche und Schule hinaus erhob sich sein Geist zu den allgemeinen Interessen der Menschheit, zur Beseligung des Menschengeschlechtes. So versaßte er die bereits im Jahre 1644 begonnene Schrift:

De rerum humanarum emendatione consultatio catholiea, b. i. allgemeine Berathung über bie Verbesserung ber menschlichen Dinge — beren erster Theil im Jahre 1666 unter bem Titel: Panegersia, b. i. Allerwedung, ersichienen ist. Sie ist bem ganzen Menschengeschlechte, vor allem aber ben Gelehrten gewibmet.

Allein auf welchem Wege sucht Comenius bas allgemeine Beil, die durchgängige Berbesserung ber menschlichen Dinge zu erreichen? Hat er hiefür ein besonderes Programm? ein untrügliches Mittel? Dieg nicht. Das große Riel, das ihm hier vorschwebt, sucht er badurch zu erreichen, bag er Alle zur Verfolgung besfelben aufruft. Siezu ift aber vor allem Bereinigung nothwendig. Stelle ber getrennten Bielheit, Die fich in ber großen Meinungsverschiedenheit der Einzelnen und in den auseinandergehenden Barteibestrebungen kundgibt, foll die Einheit - anstatt der vielfachen Berirrungen und Umftrickungen bes socialen Lebens soll bie natürliche Einfachheit, an die Stelle bes 3manges die burch Aufflärung über das allgemeine Wohl zu erzielende Freiheit treten. Auf bem breifachen Wege ber Ginheit, Ginfachhe't und Freiheit will er jene Harmonie ber Menschen und Dinge herbeiführen, zu welcher Gott ben Menschen erschaffen hat. "Denn die Welt ift natürlich eine Einheit; warum follte fie es nicht auch moralisch sein?" . . . Die Berwirklichung biefer moralischen Ginheit ber Belt erwartet

Comenius vor Allem von ber Philosophie, von ber Religion und von ber Staatskunft. . . .

Kaft wehmuthia weht uns die eble Abealität an, die fich in biesen Rathschlägen des greisen Oberhirten einer freireligiösen Bemeinde ausspricht, und in benen Comenius seiner Beit um zwei Jahrhunderte, vielleicht auch, wenn wir die Realisirung der Borschläge berücksichtigen, um zwei Jahrtausenbe vorangeeilt ist. Denn gegen jene idealen Rathschläge erhebt noch immer der individuelle Egoismus, Selbstsucht genannt, bas verblenbete Sonderintereffe und der Barteigeist die drohende Faust. Bergebens appellirt der edle Denker an Philosophie, Religion und Staatskunft, da diese brei noch immer die schwere Rette des Partei-Interesses tragen. Die Ausgestaltung biefer "organischen" Einheit bes Menschengeschlechtes in ber Form einer wohlverstandenen Solibarität ber Interessen bleibt ein Ibeal, zu beffen geistiger Formulirung Jahrhunderte, zu beffen thatfächlicher Verkörperung Jahrtaufende gemeinsamer Arbeit und Anstrengung gehören. Daß Comenius selbst bem mahren Kerne bes Problems nicht gang nabe gekommen ist, beweift der Umstand, bag er bie "organische Ginheit", welche mit ber buntesten Maniafaltiakeit der Theile als Glieber des organischen Ganzen wohl vereinbar ist, mit einer äußeren Gleichförmiakeit verwechselt, indem er die Bielheit der Sprachen als ein Grundübel ansieht und für eine Universalsprache 1) eintritt.

Das, was die obige Schrift so bedeutsam macht, ist die feltene, von einem kirchlichen Oberhaupte vielleicht zum erstenmale gepredigte und erst von unserer Zeit vollständig gewürdigte Erhebung über die Besonderheiten des philosophischen, kirchlichen und politischen Partei-Interesses. Aur in der Form eines Geheimbundes konnten sich Menschen, und dieß schon seit uralter Zeit, zu dieser Höhe der Lebensanschauung emporschwingen, um sich als Freimaurer im Geiste von der großen, sie nicht verstehenden Menge abzusondern, und sich eben dadurch gegen Misverständnis und Haß zu schügen.

<sup>&#</sup>x27;) Die Sinsührung einer allgemeinen Sprachen-, Regierungs= und Glaubenseinheit ist ein Ratich'icher Gebanke, welchen bieser in seinem Memorial an das deutsche Reich 1612 formulirt hatte.

<sup>2)</sup> Das (faliche) philosophische Interesse ist das Interesse der Rechtshaberei auf Untosten der Wahrheit, das Interesse an den Forschungsergednissen, die man oft deshalb herausbringt, weil sie herauszubringen waren. Das politische Interesse ist das Interesse an der Herrichaft, die eine politische Partei über die andere ausübt.

Ganz folgerichtig waren es baber bie Freimaurer, welche bie Ibeen bes Comenius über bie Weltverbefferung zu ben ihrigen machten. Wie Kraufe 1) nachweift, hat die große Londoner Loge im Jahre 1717 aus ben Schriften bes Comenius ihre Artifel gezogen, welche früher burch bie 2500 Freimaurerlogen ihren geräuschlosen Weltgang gemacht haben.

#### IX.

### Der hingang des Comenius. Unum necessarium.

Die lette Schrift bes Comenius, die er in seinem 77. Lebensjahre im Angesichte bes nahenden Todes (im Jahre 1668) schrieb, und die man als ben Schwanengefang feines langen, gebankenvollen Lebens ansehen kann, ist bas

Unum necessarium — das Eine. was noth that! 2) In der vor zwei Jahren geschriebenen Banegerfie hatte sich Comenius noch mit der Berbesserung der menschlichen Dinge befaßt; nun zieht er fich zurud auf bas Gine, was noth thut. Nach ber Reinheit seines Bewußtseins konnte Comenius dem nahenden Tode mit ruhigem Auge und mit ungebrochener Geistestraft entgegensehen; für ihn war ja das Sterben keine Hinrichtung, sondern eine Berklärung. In der Berspective des Sterbens andern sich in gewaltiger Weise die Dimensionen, nach benen wir die Riele und Bestrebungen Dieser irdischen Zeitlichkeit meffen, und es verkleinert sich wohl eine ansehnliche Gruppe von irbischen Größen bis jum Berschwindungspuntte. Für Comenius zog sich in diesem ernsten Augenblice Alles bis auf das Eine Nothwendige — "Unum necessarium" — zurück. In diefer' erhabenen Seelenstimmung ertheilt er ber Welt Rathichlage. welche schließlich auf die religiose Bersohnung mit Gott

<sup>1)</sup> Rraufe: Die brei ältesten Runfturfunden ber Freimaurer-Bruberfcaft 1820.

<sup>2)</sup> Unum necessarium, scire, quid sibi sit necessarium in vita et morte et post mortem, quod non necessariis mundi fatigatus et ad unum necessarium sese recipiens, senex J. Amos Comenius Anno aetatis suae LXXVII. mundo expendendum offert. Amstelodami A. 1668. — Das Eine. mas noth thut zu miffen, mas für sich nothwendig ift im Leben und im Tobe und nach bem Tobe, mas ber burch bie nicht nothwendigen Dinge ber Welt ermübete und auf bas eine Rothwenbige fich zurudziehenbe Greis J. Amos Comenius ber Welt zu bebenten gibt. - Bu Leipzig im 3. 1724 bei S. B. Balther neu aufgelegt. - Die gange Schrift ift in gehn Rapitel eingetheilt und mit einem fymbolischen Solgichnitte verfeben.

hinauslaufen. Vieles, was ber Mensch für unentbehrlich halte, könne leicht entbehrt werden; 1) bieß habe Comenius an sich selbst wahrsgenommen, da er sich durch zwölf Jahre in der Hauptstadt Hollands, einem Welthandelsplatze, aushielt; unter tausend Irrwegen habe er hier endlich den Entschluß gesaßt, sich den Irrwegen zu entziehen, d. h. seine Sachen nicht mehr mühevoll zu betreiben, sondern in Ordnung zu bringen und einzustellen.

Sehr anziehend und erbauend sind die Selbstbekenntnisse, welche Comenius in dem letzten Kapitel dieser Schrist niedergelegt hat und die von dem Abel seiner Gesinnung und von dem tiesen Frieden, der in seine Seele eingekehrt war, Zeugniß ablegen.

Er fagt:

"Die allgemeinen Frewege (Labyrinthe) bes menschlichen Geschlechtes habe ich beschrieben; soll ich auch noch meine eigenen erzählen? Ich wollte sie mit Stillschweigen übergehen, wenn ich nicht wüßte, daß ich auch Zuschauer meines Thuns und Leidens gehabt, und fürchtete, Aergerniß durch Frethümer zu geben, die ich nicht verbesserte. Aber weil es meinem Gott gesiel, mir ein Herz zu geben, das begierig war, dem öffentlichen Wohle zu dienen, und weil Er mir auferlegte, eine öffentlichen Kolle zu spielen, und einige meiner Handlungen mißbilligt worden sind: so glaube ich, dieß berühren zu müssen (in dieser letzten Zeit meiner Wiedergeburt), damit, wenn Einige mich für ein Muster von Geschäftigkeit und unnöthigen Bemühungen gehalten haben, oder noch halten, sie an meinem Beispiele sehen mögen, daß man auch bei guten Vorsähen irren könne, und daß sie durch meine Erinnerungen lernen, die Irrthümer entweder zu vermeiden oder zu verbessern."

"Darum banke ich meinem Gott, welcher gewollt hatte, daß ich zeitlebens ein **Mann der Sehnsucht** (vir desideriorum) bleibe. Und ob Er gleich badurch mich in manche Irssale hat gerathen lassen, so gewährte er mir es doch, daß ich mich entweder selbst aus den meisten herausarbeitete, oder Er führt mich selbst an seiner Hand zum Anschauen der ewigen Ruhe."

<sup>1)</sup> Comenius eisert auch gegen bas Biele Ueberflüssige als Gegentheil bes Sinen Rothwendigen, nämlich gegen den Lugus bei Böhmen und Polen. "Der Lugus hat die Böhmen zu Grunde gerichtet!" sagte ein weiser König des Rordens, der den Lugus hafte. Also citirt Comenius. Bas würde er sagen, wenn er jetzt sebte?!

"So bin ich nach unzähligen bisher gehegten Wünschen für bas Beffere an bas Ziel meines Berlangens gelangt, indem ich erfenne, bag all meine Duhe bisher ein vergebliches Sin- und Berrennen ber Martha gewesen ift, wie ich eben jest mit ber Maria au ben Rugen bes Berrn fibe. fo bag ich fröhlich mit David sprechen tann: "Das ist meine Freude. daß ich mich zu Gott halte!"

"Ich habe gesagt, daß ich alle meine Arbeiten um bes Herrn und seiner Junger willen aus Liebe übernommen habe, und ich weiß es auch nicht anders; ober verflucht fei jede Stunde und jeder Augenblick einer Thätigkeit, ben ich anders verwendet habe!" —

"hier find vor allem meine Bemühungen um ben Unterricht. Ginige hielten dieß mit dem Amte eines Theologen nicht vereinbar, als ob Christus biese zwei: "Weibe meine Schafe und weibe meine Lämmer!" nicht verbunden hatte, als er beibes seinem geliebten Petrus empfahl. Ich aber sage Christo, meiner ewigen Liebe, emigen Dank, ber mir eine folche Liebe zu feinen Lämmern in mein Berg gelegt und mir geftattete, bie Sache fo weit zu bringen, als fie gebracht ift. . . . Denn ich hoffe und erwarte es zuversichtlich von meinem Gotte, daß meine Borichlage einst in's Leben treten werden, wenn ber Binter ber Rirche vergangen ift, und ber Regen aufgehört hat, wenn bie Blumen wieder erscheinen auf unserer Erbe, und die Reit der Reinigung herangekommen ift, und Gott feiner Beerbe Birten geben wird nach feinem Bergen, die nicht fich felbft meiben, fonbern bie Beerbe bes berrn - und wenn ber Reib, ber gegen bie Lebenben gerichtet mar, nach ihrem Tobe ruhen wirb!"

"Mein zweites und beschwerliches Labyrinth war die Arbeit gum Frieden (irenicum studium), b. h. mein Berlangen, die auf so vielfache und schädliche, ja verderbliche Weise um des Glaubens= bekenntnisses willen geschiedenen Christen zu vereinigen. Zwar habe ich barüber fast noch nichts in Druck gegeben, aber vielleicht geschieht es noch. Dak ich es bisher nicht gethan, geichah wegen ber unüberwindlichen Unverföhnlichkeit gewiffer Leute, 1)

<sup>1)</sup> Comenius tonnte es nicht magen, bei Lebzeiten eine Schrift herausjugeben, welche religioje Dulbung prebigt. Es ift bentbar, bag bie erft im 3. 1702 von Bubbeus herausgegebene Panegerfia, welche von ber 3bee religiofer Dulbung burchmeht ift, bas Wert ift, auf welches Comenius bier ansvielt.

beren unversöhnlichen Haß auf mich zu laden vertraute Freunde für unzeitig hielten; dennoch aber wird es geschehen, weil man Gott mehr fürchten muß, als die Wenschen. Jetzt waren Zeiten, wie sie Elias sah auf dem Horeb, der nicht wagte, aus seiner Höhle herauszutreten, als er vor Gott hergehen sah den großen Sturm, der die Berge umstürzte und die Felsen zerbrach. . . Aber es wird auch die Zeit kommen, wo man das Säuseln des sansten Lüftchens vernehmen und wo es dem Elias gestattet sein wird, herauszutreten und Gottes Stimme zu hören und seinerseits mit Gott und seinem Volke zu reden." )

"Man nenne es nicht Verwegenheit, wenn Jemand im Vertrauen auf eine gute Sache mit Gottes Hilfe die ganze Welt anreden und zur Besserung ermahnen will. Sind wir doch auf dem großen Schauplatze der Welt Alle zusammen, und was da und dort geschieht, geht Alle an. Wir Alle sind nur eine einzige Familie, ein Haus. Mit demselben Rechte, womit ein Familienglied dem anderen zu Hisse kommt, müssen wir uns gegenseitig behilstlich sein. Nächstenliebe predigt die ganze heilige Schrift. Aber auch die gesunde Vernunft sehren. Und Seneca sagt, wenn ihm die Weisheit nur unter dr. Bedingung gegeben würde, daß er sie Niemandem mittheilen dürse, so wollte er sie gar nicht haben."

"Außer diesem aber bin ich — nach Gottes Willen, noch in ein anderes außerordentliches Labyrinth gerathen, indem ich die göttlichen Offenbarungen, die in unserer Zeit geschehen sind, unter dem Titel: Lux in tenebris oder e tenebris herausgab. Biel Mühe und Arbeit, aber auch viel Furcht, Neid und Gesahr zog mir dieß zu, da man meiner Leichtgläubigkeit spottete. Wenn einige Weissaungen nicht in Erfüllung gegangen sind, so will ich mich hüten, darob zornig zu werden, da dieß dem Jonas schlecht bekam. Denn viels leicht hat Gott Gründe, seine Pläne oder wenigstens seine Offens barungen darüber bisweilen zu ändern."

<sup>1)</sup> Comenius hätte muffen reichlich zweihundert Jahre älter werden, wenn es ihm hätte gestattet sein sollen, aus der Gliashöhle undulbsamer Geistesknechtschaft herauszutreten um Gottes Stimme im Sturmwinde brausen au hören.

<sup>2)</sup> Diese Stelle zeigt, daß Comenius noch um diese Zeit, also nach eilf Jahren, an den mystischen Borstellungen sesthielt. Das Greisenalter ist aber auch nicht die Zeit, wo man derlei Borstellungen abstreift.

"Was soll ich benn nun nach so vielen Labyrinthen und sisphischen Steinen, mit benen ich mich mein ganzes Leben lang abgemüht habe, ansangen? Soll ich mit Elias sagen: "Nimm meine Seele, Herr! benn ich bin nicht besser als meine Bäter?" — ober lieber mit David sprechen: "Berlaß mich nicht im Alter, bis ich verkündigt habe Deinen Arm bem kommenden Geschlechte?" Reines von beiden; ich werde die Entscheidung über mein Leben und meinen Tod, über meine Ruhe und meine Sorgen Gott anheimstellen, und mit geschlossenen Augen ihm solgen, wohin er mich auch sühren möge. . . Alles, was ich von irdischen Sorgen noch auf mir habe, will ich verlassen, wie Alexander auf dem Zuge nach Indien nach Plutarchs Erzählung die mit persischer Beute besadenen Wagen verbrennen ließ, damit sie ihn am Vormarsche nicht aushielten."

"Soll ich mich über meinen letten Borfat beutlicher erklaren, so sage ich: Gine geringe Sutte, sie sei, wie sie wolle, sei mir ftatt eines Balastes, ober wenn ich nichts Eigenes haben soll, wo ich mein Saupt hinlege, so will ich nach bem Beispiele meines Berrn zufrieden fein, wenn mich Jemand in fein Saus aufnimmt. Dber ich will unter bem Dache bes himmels bleiben, wie Er bie letten Nächte auf bem Delberge, bis mich bie Engel, wie ben Bettler Lagarus, in ihre Gemeinschaft tragen. Anstatt eines toftbaren Rleibes will ich mich mit einem einfachen Gewande begnügen, wie es Johannes ber Täufer trug. Brod und Baffer follen mir die Stelle ber toftlichen Tafel vertreten, und fommt noch ein kleines Zugemufe bazu, fo will ich Gottes Beisheit bafür loben. Deine Bibliothet foll aus bem breifachen Buche Gottes bestehen. Meine Philosophie soll sein, daß ich mit David bie Simmel und bie Werke ber Sande Gottes betrachte und mich verwundere. daß Gott, ber Berr fo großer Dinge, fich herabläßt, auf mich Wurm zu schauen. Meine Medicin soll magere Roft vermischt mit Faften fein; meine Rechtsgelehrsamkeit, daß ich Anderen thue, was ich will, daß sie mir thun. Fragt Jemand nach meiner Theologie, so will ich, wie ber sterbende Thomas von Aquin, da ich auch bald sterben werde, die Bibel nehmen und mit Herz und Mund fagen: Ich glaube, was in biefem Buche gefchrieben ift. Fragt Jemand genauer nach meinem Glaubensbekenntniffe, fo will ich ihm bas apostolische nennen, ba ich kein kurzeres, einfacheres, fraftigeres tenne, wornach man alle Streitfragen entscheibet. Fragt Remand nach meiner Gebetsformel, so will ich bas Gebet bes herrn ihm weisen, ta Niemand einen bessern Schlüssel geben konnte, bas Berg bes Baters aufzuschließen, als ber eingeborene Sohn, ber aus bes Baters Schooke kam. Fragt man nach meinen Lebensregeln, fo

werbe ich ben Dekalog barreichen, weil ich glaube, daß Niemand, was Gott gefalle, besser sagen kann, als Gott selbst. Will man meine Casuistik wissen, so will ich antworten: Alles meinige ist mir verdächtig, daher fürchte ich mich, auch wenn ich recht thue, und ruse bemüthig: Ich bin ein unnützer Knecht, habe Geduld mit mir!"

"Aber was werden die Bewunderer menschlicher Beisheit dazu sagen? Sie werben wohl ben alten Narren auslachen, ber von bem Gipfel ber Ehre zur Tiefe ber Erniedrigung berabsteigt. lachen, wenn's ihnen beliebt. Mein Herz wird auch lachen, baß es Ich habe den Hafen gefunden, ben Berirrungen entronnen ist. Schickfal und Aufall lebet wohl! Christus ist mir Alles: sein Außschemel soll mir mehr, als alle Throne ber Welt, seine Riebrigkeit mehr, als alle Hoheit sein. . . . Mein ganzes Leben war eine Wanderung, eine beständig wechselnde Berberge, nirgends ein Baterland. Nun aber ift bas himmlische Baterland in Sicht, an beffen Schwellen mich geführt hat mein Rührer, mein Licht, mein Chriftus, ber vorangegangen ift, mir bie Stätte zu bereiten im Saufe feines Baters, wo viele Wohnungen find, und er wird auch kommen, mich hinzuführen, bamit, wo er ift, auch ich fei. Das also ift mir bas Gine Nothwendige, bag ich Alles vergeffe, mas hinter mir ift, und laufe nach bem Preise bes letten Rufes Gottes." - . . .

Nachbem Comenius in rührender Beise von seiner Kamisie Abschied genommen, indem er ihnen bas "Eine Nothwendige" als Bermächtnik hinterläkt, wendet er sich noch an die "Brüber, die übrig gebliebenen Söhne seiner gerstreuten Rirche," mit ben Worten: "Liebet ben Herrn und bienet ihm von ganzem Berzen; schämet Guch nicht seines Areuzes, das Ihr bis hieber getragen habt und bis an's Ende tragen werbet, wenn Ihr klug feib. Ich empfehle Guch inständigst die Erbschaft Christi: Urmuth und Rreug. Diese werden Euch ber Weg zu ewigen Reichthumern und zu ewigem Ruhme fein! Du aber, herr, ber Du einft zu Deinem Petrus spracheft: "Rachbem Du befehrt bift, ftarte Deine Bruder", fprich auch jest zu mir, Deinem Diener: Nachdem Du Dich bekehrt haft von bem Unnöthigen zu bem Einen Nothwendigen, lehre dasselbe Deine Brüder. Bruber nenne ich Alle, die Chrifti Ramen anrufen, meine Brüder nenne ich Alle, die besselben Blutes theilhaftig find, bie ganze Nachkommenschaft Abams. Alle, bie auf bem weiten Erdfreise wohnen!" . . . . .

Das Christenthum bes Comenius, bas Christenthum ber gegenseitigen Dulbung in Glaubenssachen und ber allgemeinen Bereinigung

im Geifte ber werkthätigen Liebe, welches fich von bem blog theoretischen Christenthum unserer Tage so portheilhaft auszeichnet, sollte feine Butunft haben. Die Friedensmiffion bes Comenius (studium irenicum), die verschiedenen driftlichen Confessionen im Geiste ber chriftlichen Liebe zu vereinigen, follte ein schones Ibeal bleiben. Der Rame bes Chriftenthums follte nur in ber Form bes Confeffionalismus fortbestehen. Nicht einmal bas fleine Sauflein ber "Brüder" follte beifammen bleiben, um die Roeen bes fterbenden Comenius weiter zu hüten und fortzupflanzen. Comenius war ber lette Bischof ber Brubergemeinbe, 1) mit beffen Singange sich auch biese lettere auflöste, indem die versprengten Glieder berfelben fich sofort je nach ihrem Aufenthaltsorte mit Lutheranern, Calvinern und Anglifanern vermischten.

Obwohl sich Comenius fortwährend mit seinem Tode beschäftigte, jo überraschte ihn bieser boch unversehens mitten unter ben pansophischen Arbeiten, bei beren Busammenftellung ihm Chriftoph Migrinus behilflich mar. Als er die Gewißheit seiner Auflösung fah, rief er feinen Sohn Daniel an fein Sterbelager und nahm ihm, so wie dem anwesenden Nigrinus das Versprechen ab, seine Concepte zu sammeln, zu ordnen und nach seinem Tobe zu veröffentlichen.

In ber That beschäftigte sich auch Rigrinus, wie aus bem porhandenen Briefwechsel hervorgeht, durch volle neun Jahre auf Unfosten bes Herrn Gerard von Geer mit ber Ordnung bes literarischen Nachlasses bes Comenius. Db es je zu einer Herausgabe ber nachgelassenen Schriften bes Comenius gekommen ift. läßt sich gegenwärtig nicht entscheiben. Denkbar bleibt es immerbin, baß irgend ein Archivfund biefes posthume Schmerzenskind enthullt.

Comenius starb ben 15. November 1671 zu Amsterdam. Seine sterbliche Sulle wurde nach Narden überführt. Ihn überlebte seine Witwe Johanna Gajus und sein Sohn Daniel, seit 1666 ebenfalls Priefter, welcher im Jahre 1694 auf ber Seefahrt nach Amsterdam ftarb. -

Ueber die Kamilienverhältnisse bes Comenius tragen wir nach. baß er sich nach bem frühzeitig erfolgten Tobe seiner ersten Gattin im Rahre 1624 zu Brandeis an der Adler mit der Tochter bes

<sup>1)</sup> Die Gemeinde bestand burch 204 Jahre. Comenius mar ihr letter. amangigfter Bifchof, ba ber polnifche Senier Buthner ibm icon porausgeganen mar. Comenius hatte gerne feinen Schwiegerfohn Figulus als Nachfolgegehabt, boch ftarb auch biefer por Comenius.

Senior Johann Chrillus vermählte, mit der er in längerer Ehe lebte. Aus dieser Ehe stammt sein Sohn Daniel und vier Töchter, von denen die zweitgeborene, Elisabeth, an den langjährigen Mitarbeiter des Comenius, Beter Figulus, vermählt war. Nach dem im Jahre 1648 ersolgten Tode seiner zweiten Gattin verehelichte sich Comenius neuerdings; doch blieb diese Ehe kinderlos. Sein Haushalt in Amsterdam umfaßte neben seiner Frau seinen Sohn Daniel und seinen Schwiegersohn Figulus nebst dessen Gemalin.

### X.

### Schlußbetrachtungen.

Fassen wir nach diesen biographischen Darstellungen die Per- sönlichkeit bes Comenius noch einmal in's Auge.

"Comenius ift" - wie Raumer von ihm fagt - - eine große, ehrwürdige Leidensgestalt"; allein — möchten wir hinzufügen - ber Rug bes Leibens, welcher burch außeres Miggeschick ihr auf gedrückt ift, wird verklärt durch die sittliche Reinheit, welche über Diese Patriarchengestalt ausgegossen ist; ja sie erweitert sich bis jur Erscheinung bes Erhabenen, wenn man bie Erfolge betrachtet, meldie Comenius durch fittliche Stärke über das äußere Difigefchic erringt. Es ift aber auch eine Sanusgestalt, welche in Staat, Schule und Rirche einerseits nach der Bergangenheit weist, andererseits in die lichte Bukunft hinaussieht. Comenius steht mit feinen religiösen Ueberzeugungen auf streng christlichem, jedoch teinesmen firchlichem Boben: er ift ein Philosoph in bes Wortes ebeliter Bebeutung: allein er kann sich von der positiven Grundlage, auf welcher er als Bischof ber Brübergemeinde steht, nicht trennen, und eben beßhalb fällt er bei all ben großartigen Ansätzen und Anläusen, die er in der Richtung einer Neugestaltung des menschlichen Denkens und der menschlichen Verhältnisse unternimmt, immer wieder in den Positivismus gurud. Reine Beistesverfassung tann großartiger, unie verseller, erhebender gedacht werden, als jene, in welcher Comenius seine "pansophische Versuche" unternimmt. Allein biese Versuche wollen sich trot langjähriger Vorbereitungen — abgesehen davon, was die Flamme von Lissa verschlang und was aus der ordnenden Hand bes Figulus vielleicht in irgend ein Archiv überging — # teinem rechten Enbergebniffe ausgestalten. Gine gewaltig angelegte Natur mit weitaussehenden Zielen und fühnen reformatorischen Iden feben wir Comenius vor der Bibel Salt machen und am Ende feines

Lebens in bem "Unum necessarium" sein Glaubensbekenntniß in ben Worten zuspitzen: "Ich glaube, was in biesem Buche steht." Klingt dieß nicht wie eine Paraphrase bes mittelalterlichen: "Credo, ut intelligam"? Doch nein; Comenius klebt mit seiner religiösen Weltanschauung keineswegs an starren confessionellen Banben; er will — als dem Tode nahender Greis muß er sich's noch gestehen — im Bewußtsein seiner Friedenssendung diese mittelsalterlich erstarrten Bande sprengen und aus Katholiken, Lutheranern, Calvinern, Christen, ja aus Christen, Juden und Türken Menschen machen, so daß die große Freimaurerloge in London seine Iveen zur Grundlage ihrer Sahungen macht, sie, die für den ganzen Erdkreis berechnet ist. —

Auf jenem Gebiete, welches Comenius als bas eigentliche Riel seiner Lebensaufgabe ansah, wie es auch thatsachlich bas Bochste ber menichlichen Angelegenheiten umfant, auf bem Gebiete ber Ban = fophie ift Comenius ftets ein "Mann ber Sehnfucht" geblieben. Nicht so auf jenem Gebiete, zu bem er sich ursprünglich so mächtig hingezogen fühlte und dem er auch durch sein ganzes Leben treu geblieben mar, nämlich auf bem Bebiete ber Schule und bes Unterrichts. Wir haben gesehen, wie ber bibattische Beruf in ihm über ben priefterlichen bie Oberhand gewann, und mag er fich noch so sehr wehren "gegen die ihm so oft widerlich gewordenen (nauseata) Studien der Latinität": wir sehen ihn bis zu seinem Lebensende mit diesen Studien beschäftigt, ba er noch in der Amfterbamer Beriode fein "wiedererftanbenes Latium" (Latium redivivum) herausgab, wenn er auch ben "Ausgang aus ben Schullabyrinthen" suchen zu muffen glaubte. Rein, es waren feine Labyrinthe, teine Irrmege, auf benen er wandelte. Wie das Urtheil zweier Sahrhunderte nunmehr bis zur Evidenz sichergestellt hat, war Die Schule und die Schulverbefferung fein eigentliches Wirkungsgebiet. Die Stätte seiner dauernden Erfolge. Während die Geschichte ber Philosophie von seinen pansophischen Bersuchen bisher taum irgendwie Act genommen hat: batirt die Geschichte des Schul= und Unterrichts= wesens von seinem Auftreten ihre neuere Epoche, und die weitgehenden Unternehmungen ber Gegenwart auf dem Gebiete der Schulverbefferung fteben auf seinen Schultern. In Dieser Beziehung kann bas Leben und Wirken des Comenius fein verfehltes genannt werden; bier ift Comenius nicht ein Mann ber Sehnsucht geblieben. Seine volle. durchgreifende Anerkennung auf diesem Gebiete ift nicht ausgeblieben, "ba ber Reib, ber gegen ben Lebenben gerichtet mar. nunmehr gegen ben Tobten ruht."

Comenius bleibt unter allen Umftänden eine hohe, von einem edlen sittlichen Gehalte erfüllte Persönlichkeit, bei welcher die trüben individuellen Interessen, die den einzelnen Menschen so oft gesangen nehmen, gegen die großen Ideale der Gesammtheit entschieden zurückterten. Nur wenige öffentliche Charaktere zeigen eine solche Uebereinsstimmung des privaten Trachtens und Wollens mit ihrem Auftreten auf der Weltbühne, wie Comenius. Aber auch seine literarische Arbeitsentsaltung steht hart an der Grenze des Erreichbaren. Wie Han us in der Sigung der königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften vom 25. Mai 1868 berichtet, erstreckt sich die literarische Thätigkeit des Comenius nach einer im Brünner Landesarchiv besindlichen Handschrift Ceroni's auf nicht weniger als 146 Bücher und 12 Handschriften.

Es ist wahr, daß Comenius nicht durchgehends aus sich selbst geschöpft, sondern in Ratich einen Borläuser gehabt habe. Wenn wir die neun Grundsätze, in welche die neue Methode Ratichs durch seine Anhänger im Jahre 1626 zusammengesaßt wurde, genauer ansehen, so mussen wir uns gestehen, daß die meisten Hauptgedanken der "großen Unterrichtslehre" des Comenius in ihnen wenigstens im Keime enthalten sind. Es sind dieß folgende Grundsätze:

- 1. Alles nach ber Ordnung und bem Laufe ber Natur.
- 2. Nicht mehr als einerlei auf einmal.
- 3. Eines oft wiederholt.
- 4. Alles zuerst in der Muttersprache.
- 5. Alles ohne Zwang.
- 6. Nichts foll auswendig gelernt sein.
- 7. Gleichförmigkeit in allen Dingen.
- 8. Erst ein Ding an sich, bann die Umstände bes Dinges.
- 9. Alles burch Induction und Experiment.

Allein man barf nicht vergessen, erstens daß die Tragweite dieser unansechtbaren allgemeinen Grundsätze erst durch den Inhalt, den man ihnen unterlegt, und durch die Art, wie man sie anwendet, bestimmt werde; und zweitens, daß beide, Ratich und Comenius, aus einem Dritten geschöpft haben, einem Manne, welcher die Richtung des wissenschaftlichen Nachdenkens auf mehr als ein Jahrstausend maßgebend bestimmte, nämlich dem großen Baco von Berulam. Wie der scharssinnige schwedische Kanzler Drenstierna, mit dem auch Ratich, wie später Comenius, eine Unterredung hatte, tressend bemerkte, verstand es Ratich recht gut, die Gebrechen der Schule auszudesen, allein die Heilmittel gegen dieselben waren nicht

hinreichend. "Er hatte Einsicht genug, um die Mängel des Herkömmlichen zu erkennen, aber nicht genug um, ihnen abzuhelsen. Er ahnt manches Bessere, schaut es aber nur in allgemeinen Umrissen als Prinzip. Will er seinen Prinzipien gemäß etwas verwirklichen, in die Schulen einsühren, so zeigt er sich als unklar und ungeschickt. Diesen Prinzipien vertrauend verspricht er, was er bei seiner praktischen Unfähigkeit nicht zu halten im Stande ist; so kommt er selbst bei denen, die ihm wohlwollen, in den Rus des Charlatans. Dieser große Conslict seiner Jdeale mit seinem Ungeschick, dieselben zu realisiren, macht den Mann unglücklich; er erscheint in dieser Hinsicht als ein charakteristischer Vorgänger späterer Methodiker, besonders Bestalozzi's." Also Raumer (Gesch. d. Päd. I. 36). Wir haben diesem Urtheile nichts hinzuzussügen.

Comenius erscheint bagegen bei all seinem Joealismus auf dem Gebiete der allgemein menschlichen Angelegenheiten als ein durch und durch praktischer Schulmann. Darum bewegt sich seine "Didactica magna", seine "große Unterrichtslehre", nicht in allgemeinen Umrissen, sondern sie läßt sich, besonders in ihrer zweiten Hälfte, bis zur Formulirung ganz besonderer Borschriften herab, welche der Lehrer in der Unterrichtsprazis unmittelbar verwerthen kann.

Nachdem wir im Vorstehenden das Leben und Wirken des Comenius in großen Zügen gezeichnet haben, übergehen wir sofort zu seinem Hauptwerke, der großen Unterrichtslehre, ohne dem Urtheile der Leser durch eine besondere Einleitung zu diesem Werke vorgreisen zu wollen, welche bei der klaren Fassung desselben leicht entbehrlich ist. Die sachlichen und kritischen Bemerkungen, mit denen wir die Darstellung der "Unterrichtslehre" begleiten, sollen in einem besonderen Unhange zusammengesaßt werden.

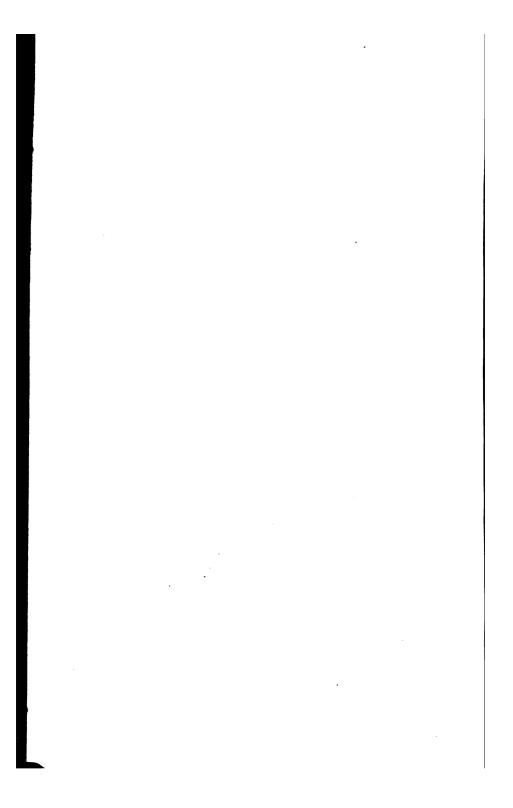

# Große Unterrichtslehre,

(Didattif)

## darstellend die gesammte Kunst, Alle alles zu lehren

#### pher

zuverlässige und vorzügliche Anleitung, in allen Gemeinden, Städten und Dörfern irgend eines christlichen Reiches solche Schulen zu errichten, daß die gesammte Jugend beiderlei Geschlechtes, niemand ausgenommen, in den Wissenschaften gebildet, in den Sitten verseinert, zur Frömmigkeit gewöhnt und auf diese Weise in allen Dingen des jezigen und künftigen Lebens unterwiesen werden könne,

### kurz gefaßt, annehmlich, gründlich.

### Bobei von Allem, was empfohlen wird:

- Die Grundlagen aus ber eigensten Ratur ber Dinge hervorgeholt werben;
- die Bahrheit durch Beispiele nach Art der mechanischen Runfte nachgewiesen;
- bie Reihenfolge burch Jahre, Monate, Tage und Stunden auseinander= gelegt und endlich
- ein leichter und ficherer Weg, biefes gludlich zu verwirklichen, gezeigt wirb.

Comenius. 1

### Dieser unserer Unterrichtslehre Hangiplan sei folgender:

Eine Anweisung zu suchen und zu finden, wie die Lehrenden weniger lehren, die Lernenden aber mehr lernen; die Schulen weniger Lärm, Widerwillen und vergebliche Arbeit, aber mehr Muße, Bergnügen und tüchtigen Fortschritt zeigen; der christliche Stand weniger Dunkelheit, Berwirrung und Zwiespalt, dagegen mehr Licht, Ordnung, Frieden und Ruhe haben könnten.

### Pfalm 67,1, 2.

Gott fei uns gnabig und fegne uns! Er laffe und fein Antlit leuchten und erbarme fich unfer! Daß wir auf Erben erkennen feinen Weg, unter allen Deiben fein Deil.

## Gruss au die Zeser.

1. Die Dida ft if bedeutet die Runft zu lehren.

Einige ausgezeichnete Männer, die sich der Sisphusarbeit\* in den Schulen erbarmt hatten, sind jüngst daran gegangen, dieselbe zu suchen; doch mit ungleicher Rühnheit und mit ungleichem Erfolge.

- 2. Einige wollten bloß Anleitungen geben, diese ober jene Sprache leichter zu lehren; andere haben fürzere Wege eingeschlagen, um diese oder jene Wissenschaft ober Runst schneller beizubringen; noch ansbere wieder etwas anderes; fast alle jedoch mittelst gewisser äußerlicher Vorschriften, welche einer leichteren Lehrpraxis entlehnt waren b. h. a posteriori\* (burch Ersahrung) wie man zu sagen pflegt.
- 3. Wir wagen es, eine große Unterricht slehre zu versprechen, d. h. die gesammte Kunst, Alle alles zu lehren, und zwar zuverlässig zu lehren, so daß der Erfolg nicht ausbleiben könne; serner leicht zu lehren, nämlich ohne Plage oder Widerwillen für Lehrende und Lernende, sondern vielmehr zur höchsten Annehmlichteit für beide; weiter gediegen zu lehren, nicht bloß oberstächlich und zum Scheine, sondern um zur wahren Wissenschaft, zu sansten Sitten und zu innerster Frömmigkeit hinzuführen. Endlich wollen wir dieses alles a priori\* (durch Bernunstschlichs) darlegen, d. h. aus der unveränderslichen Natur der Dinge selbst, indem wir, wie aus einem lebenden Quell

Die mit einem Stern bezeichneten Worte und Sätze find im "Anhange" näher erläutert. A. b. H.

bie beständig fließenden Bächlein ableiten, die wir wieder in einem Gesammtstrom zusammenfassen, um die allgemeine Kunst, allgemeine Schulen zu errichten, zu begründen.

- 4. Groß und sehr begehrenswerth sind allerdings die Dinge, die hier in Aussicht gestellt werden, obwohl ich leicht voraussehe, daß sie Manchem eher als ein Traumgebilde, denn als Darstellung eines sesten Thatbestandes vorsommen werden. Möge indessen jeder, wer er auch sei, sein Urtheil zurüchalten, dis er erkannt hat, was an der Sache sei: dann wird es ihm freistehen, nicht bloß sein Urtheil zu bilden, sondern es auch auszusprechen. Denn ich kann nicht wünschen, viel weniger verlangen, durch Ueberredung Jemanden fortzureißen, damit er einem nicht hinreichend sicher gestellten Gegenstande seinen Beisall schenke; sondern, daß jeder Beobachter, wie er sich selbst her begibt, auch seine eigenen, und zwar geschärsten Sinne, (die durch keine Borspiegelung der Einbildungen geblendet werden können,) zur Sache mitbringe. Dieß ist es, wozu ich inständigst ermahne und aufsordere.
- 5. Es ist in der That eine ernste Angelegenheit, und wie sie durch die Wünsche Aller anzustreben wäre, so sollte sie auch durch die Rathschläge Aller erwogen und durch die vereinigten Bemühungen Aller betrieben werden, da sie ja das gemeinsame Heil des Menschengeschlechtsbetrisst. Was können wir dem Staat für einen besseren und größeren Dienst leisten, als wenn wir die Jugend unterrichten und bilden? des sonders dei den jetzigen Zeiten und Sitten, wo sie so gesunken ist, daß sie, wie Cicero sagt, durch die Mithülse aller im Zaume gehalten und gedändigt werden sollte. Philipp Melanchthon\* aber bemerkte, die Jugend recht bilden sei etwas mehr, als Troja erobern. Und hiecher bezieht sich auch das Wort Gregors von Nasians\*: Es ist die Kunst der Künste, den Menschen zu bilden, da er das Bielseitigste und Räthselhafteste aller Geschöpfe ist.
- 6. Die Kunst der Künste vorzutragen ist demnach eine mühes volle Sache und erfordert ein ausgezeichnetes Urtheil, nicht eines Mensichen allein, sondern Bieler, da kein Einzelner so scharssichtig ist, daß das Meiste seinem Scharsblicke nicht entginge.
- 7. Doher verlange ich mit Recht von meinen Lesern, ja ich beschwöre Alle, die dieses zu sehen bekommen werden, bei dem Heile bes

Menschengeschlechtes: Erstens, daß sie es nicht ber Unbefonnenheit zuichreiben, wenn Jemand fich entschließt, solches und fo großes nicht allein zu versuchen, sondern auch zu versprechen, da es nur zu einem heilsamen 3med geschieht; zweitens, bag fie nicht fogleich verzagen, wenn ber erfte Bersuch nicht auf ber Stelle gelingen follte und bie ersehnte Sache nicht zur ganzen Bollenbung von uns gebracht werben würde. Denn es ift nöthig, daß zuerst ber Same ber Dinge auffomme, bann, bag er sich ftufenweise erhebe. Wie sehr also auch dieses unser Beginnen unvolltommen sei und das vorgesette Ziel uicht erreiche: so wird boch bie Sache selbst barthun, daß es eine höhere und bem Biele naher liegende Stufe fei, als es bisher ben Anschein hatte. Endlich bitte ich die Leser, daß sie so viel Aufmerksamkeit, Gifer und Scharse bes Urtheils mitbringen, wie es sich für die höchsten Angelegenheiten geziemt. Es wird meine Pflicht sein, sowohl die Beranlaffung dieses Beginnens furz anzudeuten, als auch bie Rapitelüberschriften bes neu Gefundenen einfach aufzuzählen; sobann aber mit vollem Vertrauen jenes ber Redlichkeit, dieses ber weiteren Untersuchung anheimzuftellen.

- 8. Diese Kunst zu lehren und zu lernen war auf jener Stuse der Bollendung, auf welche sie sich jetzt erheben zu wollen scheint, in den abgelaufenen Jahrhunderten zum guten Theile unbekannt\* und daher das Bildungswesen und die Schulen von Arbeiten und Mühseligkeiten, Schwankungen und Borspiegelungen, Irrthümern und Fehlern so voll, daß nur Diejenigen, welche mit außerordentsichen Anlagen begabt waren, zu einer gediegenen Bildung sich emporarbeiten konnten.
- 9. Neuestens hat es jedoch Gott gefallen, die Morgenröthe eines neu aufgehenden Zeitalters erscheinen zu lassen, indem er in Deutschland einige wackere Männer erweckte, welche überdrüssig der Verwirrungen der in den Schulen gebräuchlichen Lehrmethode über einen leichteren und kürzeren Weg, Sprachen und Fertigsteiten zu lehren, nachzudenken begannen; die Einen nämlich nach den Andern und daher Einige mit größerem, Andere mit geringerem Ersfolge, wie aus den von ihnen herausgegebenen didaktischen Schriften und Probestücken hervorgeht.
- 10. Ich meine hier einen Ratich, Lubin, Helwig, Ritter, Bobin, Glaum, Bogel, Bolfftirn\* und ber vor allen genannt

werden sollte, Johann Balentin Andrä,\* (welcher die Krankheiten, wie im Bereiche der Kirche und des Staates, so auch in jenem der Schule ohne Unterschied in seinen goldenen Schriftwerken sehr schön aufgedeckt und die Heilmittel dagegen hie und da ausgezeigt hat). Aber auch in Frankreich hat man angesangen, diesen Stein zu wälzen, indem Janus Cäcilius Frey\* eine hübsche Didaktik (unter dem Titel: Neuer und leichter Weg zu den göttlichen Wissenschaften und Künsten, Sprachen und Stegreisreden) zu Paris im Jahre 1629 herzausgegeben hatte.

- 11. Es ist unglaublich zu sagen, was für ein Vergnügen ich empfand, und wie mein Schmerz über den Verfall des Vaterlandes und über die höchst bedrängte Lage von ganz Deutschland zum großen Theile gelindert wurde, so oft ich bei gegebener Gelegenheit jene Schriften durchzublättern begann. Denn ich sing an zu hoffen, nicht umsonst habe des Allerhöchsten Vorsehung es zusammentreffen lassen, daß der Verfall der alten Schulen und die Grundlegung der neuen in Gemäßheit neuer Ideen in eine und dieselbe Zeit fallen sollten. Denn wer im Sinne hat, ein neues Gebäude aufzusühren, der pflegt allerdings vorher den Boden zu ebnen und das minder bequeme oder versallene Haus abzutragen.
- 12. Dieser Gedanke erregte in mir freudige Hoffnung mit angenehmer Empfindung vermischt; balb darauf jedoch sühlte ich dieselbe entschwinden und meinte, eine so bedeutende Sache könne nicht von Grund aus dargelegt werden.
- 13. Als ich daher über einiges vollständiger belehrt zu werden, über manches auch selbst zu belehren wünschte, wendete ich mich brieslich bald an den Einen, bald an den Anderen von ihnen, jedoch umsonst, theils weil Einer oder der Andere seine Empfindungen allzu ängstlich bewahrte, theils weil die Briese jenen, an die sie gerichtet waren, nicht zugekommen sind und daher unbeantwortet zurückkamen.\*
- 14. Nur einer von ihnen (ber sehr berühmte J. B. Andreä) schrieb freundlich zurück, er wolle uns die Leuchte ausliesern, und stimmte uns dazu, daß wir ihm in einigen Dingen beipflichteten. Dadurch gleichsam angespornt, sing mein Geist an, dieses häusiger bei sich selbst zu erwägen, bis mich endlich das maßlose Streben nach der öffentlichen Wohlsahrt dahin brachte, diesen Gegenstand von Grund aus in Angriff zu nehmen.

- 15. Nachbem ich also frembe Erfindungen, Gedanken, Beobachtungen und Ermahnungen bei Seite gesetzt, fing ich an, die Sache selbst von vornherein denkend zu untersuchen, und die Ursachen, Gründe, Arten und Ziele der Lehrkunst (discentia, wie man sie nach Tertullian nennen kann) zu erforschen.
- 16. Daraus ist eben biese meine Abhanblung entstanden, welche die Sache vollständiger, als bisher (so hoffe ich) entwicklt darstellt; sie wurde zuerst in der Muttersprache zum Gebrauche meines Volkes\* versast, nachher aber auf Anrathen einiger wackerer Männer in die lateinische Sprache übertragen, damit sie, wo möglich, allgemein nütze.
- 17. Die Liebe nämlich gebietet, wie Lubin in seiner Unterrichtslehre sagt, daß das, was Gott zum Wohle des Menschengeschlechtes geoffenbart hat, dem Geschlechte der Sterblichen nicht neidisch vorenthalten, sondern der ganzen Welt dargelegt werde.

Denn bieß ist bie Natur aller wahren Güter, baß sie allen mitgetheilt werben können; je mehr und je Mehereren man nämlich mittheilt, besto mehr und besto reiche licher genügen sie Allen.\*

- 18. Auch ist es ein Gebot ber Menschlickkeit, daß, wenn man für die Ringenden nahe gelegene Hülfe kennt, man sie ihnen nicht vorentshalte; besonders dort, wo es sich um die Sache nicht des Einzelnen, sondern Bieler, nicht der Menschen allein, sondern der Städte, Propinzen, Reiche und somit des ganzen Wenschengeschlechtes handelt, wie im vorliegenden Falle.
- 19. Sollte sich gleichwohl ein solcher Pedant finden, welcher meinte, es sei dem Berufe des Theologen fremd, Schulsaschen zu treiben: so möge er wissen, daß ich dieses Bedenken bis ins Innerste in meiner Brust getragen habe; aber ich habe empfunden, daß ich davon in keiner anderen Weise befreit werden kann, als, indem ich Gott solge und ohne Umschweise an die Berathung dessen gehe, was mir der göttliche Antrieb gewährt hat.
- 20. Erlaubt mir baher, chriftliche Gemüther! vertraulich mit euch zu reben! die mich naher kennen, wissen, baß ich ein Mensch von geringem Scharfsinne und fast ohne alle literarische Bilbung bin;\* daß ich jedoch die Schäden bes Reitalters beklage,

und sehr darnach strebe, unsere Anliegen, sei es auf was immer sür eine Art zu befriedigen, entweder durch eigene oder durch fremde Erfindungen (was immerhin nur durch die Gnade Gottes geschehen kann

- 21. Sollte hier also etwas recht befunden werden, so ist dieß nicht mein Werk, sondern Desjenigen, der aus dem Munde der Kinder ein Lob sich zu bereiten pflegt, und der, um sich treu, wahrhaftig, gütig zu erweisen, den Bittenden giebt, den Anklopsenden öffnet, den Suchenden sich darbietet (Luk. 11), und dessen uns erwiesene Wohlthaten wir nicht ungern aus Andere übertragen sollen. Wein Heiland weiß es, daß mein Herz in argloß sei, daß lehren und gelehrt werden, ermahnen und ermahn werden, Lehrer der Lehrer und Schüler der Schüler sein, für mich keinen Unterschied ausmacht.
- 22. Was mich also der Herr beobachten ließ, das lege ich hier zum öffentlichen Gebrauche nieder, damit es ein Gemeingut werde.
- 23. Wenn Jemand Bessers sindet, so thue er desgleichen, auf daß er nicht, wenn er sein Psund im Schweißtuch vergräbt und verbirgt, des Frevels beschuldigt werde von dem Herrn, der da will, das seinen Knechte wuchern, damit das Psund, welches einem Jedem zuge messen worden ist, andere Psunde gewinne (Luk. 19).

Suchen, was groß, steht frei, stand frei und wird immerhin freistehen.

Bas bu begonnen mit Gott, bleibt nicht ein frucht loses Werk.

# Sendsdreiben.\*)

*:* .

Allen Borständen menschlicher Gemeinwesen, den Lenkern der Staaten, Pastoren der Rirchen, Eltern und Bormündern der Kinder Gnade und Friede von Gott, dem Bater unseres Herrn Jesus Christus im heiligen Geiste.

Den aus Erbenstaub erschaffenen Menschen versetzte Gott in ein Baradies der Lust, welches er im Morgenlande gepflanzt hatte, nicht allein, daß der Mensch es behüte und pflege, sondern daß er selbst ein Wonnegarten werde seinem Gotte.

Denn wie das Paradies der anmuthigste Theil der Welt war, so war auch der Mensch das köstlichste der Geschöpfe. Im Paradiese war jeder Baum herrlich zu sehen und liedlich hievon zu genießen, unter allem, was ringsum durch den Erdkreis zerstreut war; in dem Menschen war der gesammte Weltstoff, sämmtliche Formen und Abstusungen der Formen wie in Eins zusammengetragen, um das ganze Kunstwert der göttlichen Weisheit zur Darstellung zu dringen. Das Paradies hatte einen Baum der Erkenntniß des Guten und Bösen; der Mensch hatte die Vermunft zu unterscheiden, und den Willen zu wählen, was gut oder böse ist. Im Paradiese war der Baum des Lebens, im Menschen der Baum der Unsterdichseit selbst; nämlich die Weisheit Gottes, welche ihre ewigen Wurzeln in den Menschen gepslanzt hat.

Feber Mensch ist also wahrhaftig ein Wonnegarten für seinen Gott, so lange er sich bort aushält, wohin er gestellt worden ist. So wird die Kirche selbst, welche eine Versammlung Gott ergebener Menschen ist, mit einem Paradiese, einem Garten, einem Weinberge Gottes öfter in der Schrist verglichen.

<sup>\*)</sup> Das burch zahlreiche Citate ins Breite gezogene Senbschreiben wird hier etwas gefürzt wiedergegeben. A. d. H.

Aber wehe über unser Unglück! Wir haben das Paradies der leiblichen Wonnen verloren, in welchem wir waren; damit haben wir zugleich das Paradies der geistigen Wonnen eingebüßt, welches wir selbst gewesen sind.\* Wir sind hinausgeworsen in die Einöden der Erde, und sind selbst zur rauhen, häßlichen Wüste geworden. Wir waren nämlich undankbar sin dasjenige, womit uns Gott im Paradiese so reichlich versehen hatte, so wohl hinsichtlich des Leibes, als hinsichtlich der Seele; mit Recht sind wir also dessen beraubt und an Leib und Seele Trübsalen preisgegeben worden.

Ruhm jedoch, Lob, Ehre und Segen in Ewigkeit sei dem Erdarmer, unserem Gotte, der uns zwar für den Augenblick verließ, jedoch nicht für die Ewigkeit von sich stieß. . . . Es grünt von neuem der Garten der Kirche, die Wonne des göttlichen Herzens.

Geht nun aber diese neue Pstanzung Gottes ganz nach Bunsche von statten? Wachsen alle Sprößlinge glücklich heran? Tragen alle Bäume der neuen Pstanzung Narden, Crocus, Zimmt, Myrrhen, Gewürze und köstliche Früchte? Hören wir die Stimme Gottes, der seiner Kirche zuruft: Ich habe dich gepflanzt zu einem süßen Weinstode, einem ganz rechtschaffnen Samen; wie bist du mir denn gerathen zu einem wilden bitteren Beinstode? (Ferem. 2, 21.) Hier haben wir die Klage Gottes, daß selbst diese neue Pstanzung des Paradieses aus der Art schlage!....

Wer seine Krankseit nicht kennt, heilt sie nicht; wer seine Schmerz nicht empfindet, seufzet nicht; wer seine Gesahr nicht bemerkt, schrickt nicht zurück, wenn er auch über Abgründen und Tiesen gestellt wäre; ebenso ist es nicht zu wundern, daß derzenige die über das Menschengeschlecht und die Kirche hereindrechenden Unordnungen nicht beklagt, der dieselben nicht wahrnimmt. Wer dagegen sich und Andere mit zahllosen Wunden bedeckt sieht; wer da bemerkt, daß Wunden und Beulen, eigene und fremde, immer mehr eitern; wer sich und Andere zwischen den gefährlichsten Abgründen und Schlünden stehen und unter allerhand Fallstricken wandeln und diesen oder jenen bereits hinstürzen sieht; für den ist es schwer sich nicht zu entsehen, zu erstaunen und vor Schmerz hinzusterben.

Denn was ist an uns und an unseren Angelegen heiten im rechten Stande?\* Richts. Alles liegt ober stürzt verkehrt und zertrümmert. Anstatt der Erkenntniß, durch welche

wir Engeln gleichen sollten, herrscht bei ben Meisten ein solcher Stumpffinn, bak fie bie wiffensmurbiaften Dinge nicht beffer tennen. als die Thiere; anstatt ber Umsicht, mit welcher sich Jene, die für bie Ewigkeit bestimmt find, auf die Ewigkeit vorbereiten sollten, herrscht ein solches Bergeffen, nicht bloß ber Ewigkeit, sondern auch der Sterblichkeit, daß fich die Meisten dem Ardischen und Berganglichen, ja sogar bem bevorstehenden Tode hingeben. Anstatt ber göttlichen Beisheit, burch welche es uns gegeben ift, ben Besten ber Besten zu erkennen, zu verehren und zu genießen, tritt eine scheußliche Abwendung von jenem Gotte, in welchem wir leben, weben und find, und eine thörichte Beschwörung seines heiligften Namens. Anstatt gegenseitiger Liebe und Sittenreinheit berichen gegenseitiger Sag, Reindseligteiten, Rrieg und Morb;\* anftatt Gerechtigteit Unbilligfeit, Ungerechtigkeit, Bedrudung, Diebstahl und Raub; anftatt ber Reufd= h eit Unreinheit und Frechheit in Gebanken, Worten und Thaten; anftatt ber Ginfachheit und Bahrhaftigfeit Luge, Betrug und Arglift; anftatt ber Demuth Stolz und Aufgeblafenheit bes Ginen gegen ben Andern.

Ein boppelter Trost jedoch bleibt uns hier übrig. Erstens, daß Gott für seine Auserkorenen das ewige Paradies bereit hält, wo die Bollendung zurückehren wird, und zwar voller und sester, als jenes erste, nun verlorene. In dieses Paradies ging Christus (Luk. 23, 43), dahin ward Paulus entrückt (2. Corinth. 12, 4) und die Herrlichkeit desselben schaute Johannes (Offenbarung 2, 7; 21, 10).

Ein anderer Trost besteht barin, daß Gott auch hienieden das Paradies der Kirche nach und nach erneuert und ihre Wiste in einen Wonnegarten zu verwandeln pslegt. Wir haben gesehen, wie dieß bereits einigemal in seierlicher Weise geschehen ist: nach dem Sündensalle, nach der Sündssuschen der Sündssuschen und der Sündsuschen und der Kückehr aus Babylon und dem Wiederausbau Jerusalems, nach der Hückehr aus Babylon und dem Wiederausbau Jerusalems, nach der Hückehr aus Babylon und dem Wiederausbau Jerusalems, nach der Hückehr aus Babylon und der Berkündigung des Evangeliums an alle Völker, unter Constantin und anderwärts. Wenn nun vielleicht auch jetzt, nach dem Wüthen so blutiger Kriege und nach solcher Länderverwüstung der Vater der Barmherzigkeit mit gnädigem Blicke auf uns heradzusehen sich anschiedt: so sollen wir Gott dankbar entgegengehen und selbst unser Interesse wahrnehmen, und zwar durch jene Wittel und Wege, welche der weiseste, alles lenkende Gott uns anzeigen wird.

Das Bornehmste nun, mas uns die heilige Schrift lehrt, ist dieß, baß es zur Befferung ber menschlichen Verberbniß teinen zuverläffigeren Weg unter ber Sonne gebe, als die rechte Unterweisung ber Rugenb. Denn nachbem Salomo alle grrgange menschlicher Berirrung durchwandert und klagend bekannt hatte, daß die Berkehrtheis ten nicht gebeffert, noch die Mängel aufgezählt werden können: wendete er sich endlich an die Jugend und beschwor sie, daß fie in ihren jungen Tagen bes Schöpfers eingebent fein, ihn fürchten und feine Gebote beobachten folle; benn bas gehöre allen Menschen zu. (Prediger 12, 13.) Und an einer anderen Stelle: "Wie man einen Anaben gewöhnt, fo läßt er nicht davon, wenn er alt wird." (Spruche Salomo 22, 6.) Aug David fagt: "Rommt her Rinder, höret mir gu, ich will euch die Furcht des herrn lehren." (Pfalm 34, 12.) auch ber himmlische David selbst, ber mahre Salomo, ber ewige Sohn Gottes, ber vom himmel herabkam, uns zu bessern, verweist uns auf benselben Weg, indem er spricht: "Laffet bie Rinblein gu mir fommen und wehret ihnen nicht, benn ihrer ift bas Sim: melreich." (Marc. 10, 14.) Bu uns übrigen aber fagte er: "Wahr lich ich fage Euch, es fei benn, bag Ihr Guch umtehret. und werdet wie die Rinder, fo werdet ihr nicht in bas himmelreich kommen." (Math. 18, 3.)

Was für eine Rebe! Höret und erwäget es Alle, was der Hern und Meister hier aussprach; wie er die Kleinen allein geeignet sür das Reich Gottes, ja für Erben desselben Reiches erklärt, und nur jeme zur Theilnahme an dieser Erbschaft zuläßt, die sich den Kleinen gleich gemacht haben würden. D möchtet ihr doch, liebe Kinder! dieses euer göttliches Vorrecht richtig erkennen!... Siehe da, wir Erwachsenen, die wir uns allein für Menschen, Euch aber für Üfschen halten, uns allein für weise, Euch für sinnlos, uns für beredt, Euch für sprachunkundig (infans — Kind) — wir werden hiemit zu Euch in die Schule geschickt! Ihr seid uns zu Lehrmeistern eingesetzt, Euer Benehmen soll uns Wuster und Vordild sein.

Wollte jemand erwägen, warum Gott die Kleinen so hochhält und preist, so wird er hiefür keinen triftigeren Grund finden, als den, daß in den Kindern alles einfacher und empfänglicher ift für jene Arzenei, welche Gottes Erbarmung den beklagenswerthen menschlichen Zuständen darbietet....

Aus biefer Ursache befiehlt Christus, wir Erwachsenen follen uns betehren, bamit wir merben wie bie Rleinen. b. i. bamit wir bas Schlechte, bas wir aus einer verkehrten Unterweis fung sogen und aus ben vertehrten Beisvielen ber Welt uns angeeignet haben, verlernen, und zur früheren Stufe ber Ginfachheit, Sanftmuth, Demuth, Reuschheit, Folgsamkeit u. f. f. zurudkehren. Weil aber nichts schwieriger ist, als Gewohntes abzulegen, so ergiebt sich auch, baß nichts ichmerer ift. als einen ichlecht unterrichteten Den= iden wieder in ben vorigen Stand einzuseten. Denn wie ber Baum gewachsen ist, schlank ober niedrig, mit geraden ober krummen Aften, so bleibt er, wenn er groß geworden, und läßt sich nicht umfor-Die Rabfelge, das zum Rabe gefrümmte und in dieser Lage hart gewordene Holz, bricht eher, als daß es gerade wird, wie die Erfahrung lehrt. Dasselbe fagt auch Gott vom Menschen aus, Die an ichlechtes Sandeln gewohnt find: "Rann auch ein Mohr feine haut manbeln, ober ein Barber feine Fleden? Go tonnet ihr auch Gutes thun, ba ihr bes Bofen gewöhnt feib?" (Jerem. 13, 23.)

Daraus folgt nothwendig: Wenn der Verderbtheit des Menschen geschlechtes abgeholfen werden soll, so muß dieß vor allem durch eine behutsame und sorgfältige Erziehung der Jugend geschehen.

Die Jugend aber sorgfältig erziehen, heißt Borsorge treffen, baß ihr Gemüth bewacht werde vor der Berberbniß die ser Welt, daß der in sie gelegte Same der Chrbarkeit durch reine und anhaltende Lehren und Beispiele zum glücklichen Emporkeimen gebracht werde; daß endlich der Geist derselben in die wahre Erkenntniß Gottes, des Menschen und der verschiedenen Dinge eingeweiht werde, damit sie sich gewöhne, in diesem Lichte das Licht Gottes zu sehen, und den Bater des Lichts über alles zu lieben und zu verehren.

Wenn dieses geschähe, so würde offenbar werden, daß es wahr ist, was der Psalmist sagt: "Aus dem Munde der jungen Rinsber und Sänglinge hast Du eine Macht zugerichtet um Deiner Feinde willen, daß Du vertilgest den Feind und ben Rachgierigen." (Psalm 8, 3.)

Und beshalb gab Gott ben Kleinen Engel als Bächter bei (Math. 18, 10), und stellte ihnen die Eltern als Pfleger hin und hieß

sie die Kinder in Zucht und Vermahnung des Herrn erziehen (Ephes. 6, 4). Ebenso besahl er auch allen Andern ernsthaft und unter Androhung ewiger Strafe, daß sie nicht der Jugend durch böses Beisspiel Aergerniß gäben. (Math. 18. 6,7.)

Wie sollen wir dieß aber bei einem solchen Umsichgreifen der Weltverderbniß aussühren? Zur Zeit der Patriarchen, da diese heiligen Männer abgeschlossen von der Welt wohnten und in ihren Familien selbst nicht bloß Hausväter, sondern auch Priester, Meister und Lehrer waren, ging diese Sache leichter. Denn nachdem sie ihre Kinder von dem Verkehre mit den Schlechten entsernt hatten und ihnen durch das gute Beispiel der Tugenden selbst voranleuchteten, zogen sie dieselben mittelst leichter Ermahnung, Aufmunterung, und wo es nöthig war, Zurechtweisungen mit sich. Daß es Abraham also gethan, ist uns Gott selbst Zeuge, indem er sagt: Denn ich weiß, er wird besehlen seinen Kindern und seinem Hause nach ihm, daß sie des Herrn Wege halten und thun, was recht und gut ist. (Mos. 18, 19.)

Jest wohnen wir aber durcheinander, die Guten und Bösen vermengt, und die Schlechten sind bei weitem in der Mehrzahl. Durch das Beispiel derselben wird die Jugend so mächtig sortgerissen, daß die Borschriften über die Pslege der Tugend, die wir ihr als Gegengist gegen das Böse darbieten, entweder gar keine oder nur eine unbedeutende Kraft ausüben.

Wie nun aber, wenn selbst jene Tugendvorschriften selten bargeboten werden? Es gibt wenig Eltern, die im Stande sind, ihre Kinder etwas gutes zu lehren, weil sie entweder selbst nichts solches gelernt haben, oder weil sie andere Dinge im Kopfe haben und die Erziehung vernachlässigen.

Es gibt anch wenige Lehrer, welche ber Jugend das Gute gut beibringen könnten; und wenn irgend einer einmal da ist, so bemächtigt sich seiner ein Hochgestellter, damit er sich mit bessen befasse, das Bolk hat davon wenig.

So geschieht es, daß die übrige Jugend ohne die gehörige Bile dung auswächst, wie ein Wald, den niemand pflanzt, begießt, schneidet und gerade richtet. Daher bededen wilde ungezähmte Sitten und Gewohnheiten die Welt, Städte und Märkte, Häufer und Menschen, die an Körper und Geist von lauter Verwirrung voll sind. Wenn heutzustage ein Diogenes, ein Sokrates, ein Seneca, ein Salomo

wieber aussehe und zu uns käme, sie würden es nicht anders sinden als vordem. Wenn uns Gott selbst vom Himmel herab anreden würde, so könnte er nichts anderes sagen, als er einst gesagt hatte: "Aber sie sind Alle abgewichen und allesammt untüchtig; da ist Keiner, der Gutes thue, auch nicht Einer." (Psalm 14, 3.)

Wenn es also irgendwo Jemanden gibt, ber einen Rath schaffen ober ersinnen, ober von Gott mit Seufzern und Thränen erflehen fann. wie bem Beranwachsen ber Jugend am besten geholfen werben könnte: so schweige er ja nicht, sondern er rathe, bente, rebe: Berflucht ift, wer ben Blinden auf bem Bege irren läßt, fagt . Gott. (Mos. Deut. 27, 18.) Berflucht also auch berjenige, welcher ben Blinden, von seinem Frrthume befreien kann und ihn nicht befreit: "Wehe benen, welche einem von biefen Rleinen Argerniß geben" jagt Christus. (Math. 18. 6, 7.) Wehe also auch Jenem, ber Argerniff abwenden kann und es nicht abwendet. Gott will nicht, daß ber Gfel ober Ochs, welcher burch Walb und Felber irrt, und unter seiner Laft barniederliegt, verlassen werbe, sondern daß man ihm zu Hilfe komme, auch wenn man nicht weiß, wem er gehört, ja felbst, wenn man wußte, baß er bem Feinde gehöre. (Mos. Ex. 23, 4. Deut. 22, 1.) Soll es ihm nun gefallen, wenn wir nicht die unvernünftigen Thiere, fondern Bernunftwesen, und zwar nicht eines ober bas andere, sondern die gesammte Welt herumirren sehen, und babei forglos vorübergeben, ohne auch nur die Sand auszustrecken? Dieß sei ferne von uns!

Verslucht sei, wer das Werk des Herrn lässig treibt, und verslucht, wer sein Schwert zurückhält von dem Blute Babylons! (Jer. 48, 10.) und wir hoffen, frei von Schuld zu bleiben, wenn wir das verabscheuzungswürdige Babylon unserer Verirrungen mit Sorglosigseit ertragen? Auf, ziehe das Schwert, wer damit umgürtet ist, oder wer da weiß, wo irgend eins in der Scheide verborgen steat! und sürdere die Versbannung Babylons, auf daß er gesegnet werde vom Herrn!

Betreibet also mit Eiser dieses Wort des Herrn, ihr Obrigkeisten, ihr Diener des Allerhöchsten und verbannet mit dem Schwerte der Gerechtigkeit die Miswirthschaft, von welcher die Welt erfüllt ist und durch welche sie Eueren Gott heraussorbert.

Beeifert Euch, ihr Borgesette, treue Diener Jesu Christi, und rottet mit dem Euch anvertrauten, doppelschneidigen Schwerte, mit dem Schwerte der Rebe, das Böse aus!.... Ihr habt bereits eingesehen, daß man ben Übeln bes Menschengeschlechtes nicht erfolgreicher entgegentreten könne, als wenn man ihnen im frühen Alter entgegentritt; daß man die Bäumchen, welche ewig fortgrünen sollen, nicht besser anpslanzen könne, als wenn man sie ganz jung pslanzt und auszieht; daß man nicht glücklicher an die Stelle Babylons ein Zion aufsühren könne, als wenn die lebendigen Bausteine Gottes, die Jugend, frühzeitig gebrochen, bearbeitet, geglättet und für den himmlischen Bau hergerichtet werden Wenn wir also wohlgeordnete und blühende Kirchen, Staaten und Haushaltungen haben wollen: so bringen wir vor allem die Schulen in Ordnung und lassen wir dieselben erblühen, damit sie wahre Wertstätten der Humanität, Pflanzschulen für Kirchen, Staaten und Hausschaltungen werden. So und nicht anders werden wir zum Ziele gelangen.

Wie aber dieß in Angriff zu nehmen und zu dem gewünschten Erfolge hinzusühren sei — nun, dieses will ich Euch vor Augen stellen, ich, dessen Geist der Herr dazu berusen hat. Sehet, höret und merket auf, was es sei; Ihr, denen Gott Augen gab, zu sehen, Ohren zu hören, und Verstand, zu urtheilen.

Wenn Jemandem ein früher ungesehenes Licht aufgehen sollte, so erweise er Gott die Ehre und beneide das neue Zeitalter nicht um den neuen Glanz. Wenn er aber in diesem Lichte Wangel an Licht, und selbst den kleinsten bemerkt haben sollte: so ergänze und reinige er; oder, damit gereinigt werden könnte, erinnere er daran: Viele Augen sehen mehr als eines.

So werden wir uns gegenseitig unterstützen, um einmüthig das Gotteswerk zu vollführen, so werden wir dem Fluche entgehen, der den jenigen angedroht ist, die das Werk des Herrn nachlässig treiben; so werden wir für den kostdarsten Schatz der Welt, die Jugend, am besten gesorgt haben; so werden wir des Glanzes theilhaftig werden, der Jenen in Aussicht gestellt worden ist, die Andere zur Gerechtigkeit erziehen. (Dan. 12, 3.)

Gott erbarme sich unser, daß wir in seinem Lichte das Licht erblicen! Amen.

# Der Autzen der Tehrkunst.\*

Daß bas Lehren auf bie rechte Beise eingeleitet werbe, ist wichtig:

- 1. Für die Eltern, die bisher meistentheils in Ungewißheit waren, was sie von ihren Kindern zu hoffen hätten. Sie warben Lehrer, baten sie, schmeichelten denselben durch Geschenke, wechselten dieselben auch, ebenso oft vergeblich, wie mit einigem Ersolg. Wenn aber
  einmal die Art und Weise des Unterrichtens dis zur untrüglichen Zuverlässigseit gebracht sein wird, so wird wohl der erwartete Ersolg mit
  Gottes Hülse nicht ausbleiben.
- 2. Für die Lehrer, von denen manchen die Kunst des Lehrens völlig undekannt war, und die sich daher, wenn sie ihrer Pflicht Ge-nüge thun wollten, abqualten und in mühevoller Anstrengung ihre Kräfte erschöpften, oder die Unterrichtsweise wechselten, indem sie bald auf diese, bald auf jene Art einen Ersolg zu erstreben suchten; jedoch nicht ohne eine lästige Zeit- und Kraftverschwendung.
- 3. Für die Schüler, damit sie im Stande wären, ohne Schwiesrigkeit, Überdruß, Rlagen und Schläge, gleichsam spielend und scherzend zu den Höhen der Wissenschaft zu gelangen.
- 4. Für die Schulen, die durch das verbesserte Lehrversahren nicht bloß in frischer Kraft dastehen, sondern auch dis ins Unendliche zunehmen können. Denn sie werden in Wahrheit Häuser des Spieles, der Wonne und Anziehung sein.\* Und wenn (wegen der Untrüglichseit der Methode) aus jedem Schüler ein Meister (niederen oder höheren Grades) geworden sein wird, so wird es niemals an tüchtigen Schulzlehrern sehlen, niemals die Studien anders als in der Blüthe sein.

Comenius.

2

- 5. Für die Staaten, gemäß dem oben angeführten Beugnisse Cicero's. Wem ertönt nicht das Wort des Phthagoräers Diogenes (bei Stobäus): Was ist denn die Grundlage des ganzen Staates? Die Erziehung der Jünglinge; denn kaum werden jemals Reben, die nicht wohl gezogen sind, nüßeliche Frucht hervorbringen.
- 6. Für die Kirchen, da das wohlgeordnete Schulwesen allein im Stande ist zu bewirken, daß es den Kirchen nicht an wohlgebildeten Lehrern, den gebildeten Lehrern aber auch nicht an entsprechenden Zuhörern sehle.
- 7. Endlich ift es für ben Simmel wichtig, daß die Schulen zum Amed einer genauen und allgemeinen Geistesbildung umgestaltet werben, damit die um so leichter durch den Glanz des göttlichen Licht von den Finsternissen befreit werden, welche das Schmettern der götte lichen Trompete nicht zu erwecken vermochte. Denn obwohl bas Evangelium allenthalben gepredigt wird, und, wie wir hoffen, bis ans Ende ber Belt gepredigt werden wird: so geht es doch so in der Belt gu, wie dies bei einer Festversammlung, in einer Schenke oder sonft bei einem lärmenden Rusammenlaufe von Menschen zu geschehen vflegt, baf nämlich nicht jener ausschließlich ober vorzugsweise gehört wird, welcher bas Beste vorträgt, sondern jeder, wie er eben dem Anderen begegnet, bei ihm sitt oder steht, ihn auch mit seinen Possen beschäftigt und hin hält. Die Diener des Worts mögen ihres Amtes mit noch fo großem Gifer walten, fie mogen reben, zurufen, ermahnen, beschwören: ba größere Theil ber Leute wird sie boch nicht anhören. Es besuchen ja viele die heiligen Versammlungen nicht, außer bei besonderen Gelegen heiten, andere erscheinen zwar, aber sie vernehmen mit ihren verschlosse nen Augen und Ohren nichts, mas hier geschieht, weil sie sich in ihrem Innern mit anderen Dingen beschäftigen. Endlich giebt es einige, Die achtgeben und erfassen, wohin die heiligen Ermahnungen zielen: fie werben jedoch nicht innerlich ergriffen und so ftart bewegt, wie es geichehen sollte: weil der herrschende Stumpffinn des Geistes und die gur Gewohnheit gewordene Lasterhaftigkeit ihnen den Berstand blode machen, bethören, verharten, daß fie nicht im Stande find, fich aus jener Schlaffucht zu erheben. Sie verharren baher in ihrer gewohnten Blindheit und Sündhaftigkeit, wie gefesselt, so daß sie niemand aus dem alten Berberben erretten fann, als Gott allein, wie einer von den

Bätern sagt: es sei sast ein Wunder, wenn ein veralteter Sünder sich zur Buße wendete. Beil aber da, wo Gott die Mittel darbietet, Wunder verlangen, Gott versuchen hieße, so müßen wir annehmen, daß es sich auch hier nicht anders verhalte. Daher meinen wir, es sei unssere Pslicht, über die Mittel nachzudenken, durch welche die ganze christliche Jugend zur Lebenskraft des Geistes und zu himmlischer Liebe immer glühender angetrieben werde. Und wenn wir dies sestgehalten haben, so werden wir sehen, daß das himmkische Reich seine Macht ausdreiten wird, wie ehebem.

Es entziehe also niemand einem so heiligen Unternehmen sein Nachbenken, seine Wünsche, Kräfte und Mittel. Der das Wollen gegesben hat, wird auch das Vollbringen geben, und dies dürsen wir ohne Ausnahme von der göttlichen Barmherzigkeit hoffnungsvoll annehmen. Denn es handelt sich um der Menschen Heil und um die Ehre des Allerhöchsten.

Joh. Bal. Andreä.

P. S. Es ist unrühmlich, am Fortschritte zu verzweiseln, und ungerecht, fremde Rathschläge zu verschmähen,

# Unterrichtslehre.

#### I. Kapifel.

Dag ber Menich bas lette, vollkommenfte und ausge: geichnetite Beichöpf fei.

Lerne bich 1. Als Pittakus\* einst sein "γνώθι ςεαύτον" (lerne bich felbft tennen - selbst kennen) verkündigt hatte, wurde dieser Sinnspruch von den wurde für Weisen mit solchem Beifalle aufgenommen, daß sie — um benselben himmel dem Bolke zu empfehlen — behaupteten, er sei vom himmel gefallen, und daß fie denfelben an dem Tempel des delphischen Avollo menes Mort (wo eine ungeheure Menge von Menschen zusammen zu strömen ausgege= pflegte) mit goldenen Buchstaben einschreiben ließen. Dieß war weise und recht; jenes zwar nur zum Scheine, jedoch burchaus mahrheitsgemäß, wie dies uns mehr als jenen einleuchtet.

Es ift wirklich mog actom=

- 2. Denn was bedeutet die Stimme, die vom himmel in ber Schrift herniedertont, anderes, als: "Mensch erkenne mich, Simmel erkenne bich! " mich die Quelle der Ewigkeit, Beisheit und Gnade, bich, bas Geschöpf, bas Bild, meine Freude?
- Die Gr= habenheit ber Seelc.
- 3. Denn dich habe ich mir gemacht zum Genoffen der Emigfeit; ju beinem Gebrauche habe ich bereitet ben himmel, Die Erde, mensch- und was sie enthalten; in dir habe ich alles mit einander zusammengetragen, mas ich ben anbern Geschöpfen nur einzeln verlieben. Sein, Leben, Empfindung, Bernunft. Dich habe ich gefett über meiner hande Werke, alles habe ich bir zu Füßen gelegt, Schafe und Ochsen allzumal, dazu auch die wilden Thiere, die Bögel unter dem Himmel und die Fische im Meere; so habe ich dich gekrönt mit Ehre und Schmuck (Pfalm 8). Dir endlich habe ich, bamit nichts bir fehle, mich selbst gegeben in versönlicher Verknüvfung, indem ich

meine Natur mit der beinigen in Ewigkeit verband, was keinem der Geschöpfe, der sichtbaren und der unsichtbaren widersuhr. Denn welches der Geschöpfe, im Himmel, wie auf der Erde möchte sich rühmen, daß Gott in seinem Fleische geoffenbaret und den Engeln erschienen sei (1. Tim. 3, 16)? nämklich, daß sie nicht bloß sähen und anstaunten, den sie zu sehen begehrt (1. Peter 1, 12), sondern, daß sie den auch im Fleische geoffenbarten Gott, nämklich den Gottesund Menschensohn (Hebr. 1, 6; Joh. 1, 52; Matth. 4, 11) ansbeteten. Erkenne also, daß du der Gipfel meiner Werke, die wundervolle Zusammensassung derselben, der Statthalter Gottes unter ihnen, die Krone meines Ruhmes bist.

4. Möge bies alles nicht blos in die Thore der Tempel, in Men bie Titelblätter der Bücher, endlich nicht bloß in die Zungen, Ohren steis von und Augen aller Menschen, sondern auch in ihre Herzen einges die Augen graben sein! dieß müßen jedensalls diejenigen beobachten, welche das Amt der Menschendildung üben, damit sie alle anleiten, ihrer Würde und ihres Borzugs eingedenk zu leben, und damit sie auf die Ersreichung eines Zieles von solcher Erhabenheit alle Mittel hinlenken.

# II. Kapitel.

Daß bes Menschen lettes Ziel über biesem Leben binaus liege.

1. Daß ein so vortreffliches Geschöpf für ein vortrefslicheres Das Ziel bestimmt sei, als alle übrigen Geschöpfe, lehrt die Vernunft Geschöbese seische ber Felhöpfe; es soll nämsich mit Gott, dem Gipfel der Bollsommenheit, wuß das des Ruhmes und der Glückseitzteit verbunden, den vollkommensten Ziel Ruhm und die vollkommenste Glückseitzteit in Ewigkeit genießen.

2. Obwohl dies aus der Schrift sattsam erhellt, und wir Bas sicher glauben, daß sich die Sache überhaupt so verhalte: so wird wird es doch keine verlorene Mühe sein, wenn wir auch nur nebenher berühren, auf wie vielerlei Arten Gott in diesem Leben unser "Jenseits mehr!" (Plus ultra) uns vorgebildet habe.

3. Und zwar zuerst in der Schöpfung selbst. Gott hieß 1. Aus nämlich den Menschen nicht wie das Übrige schlechthin werden und saider der sein, sondern nach zuvor gepflogener seierlicher Berathung bildete er Schöpfzung. ihm zwar den Leib, gleichsam mit seinen Fingern, die Seele aber hauchte er ihm aus sich selbst ein.

2. 91118 unferer fenbeit.

- 4. Die Beschaffenheit unseres Besens zeigt uns, daß basjenige, Beschaf- was in diesem Leben uns vorliegt, nicht genüge, benn wir führen bier ein breifaches Leben, ein pflangliches (vegetatives), ein thierisches (animalisches) und ein vernünftiges ober geiftiges (intellektuelles), von denen das erste nirgends außer dem Leibe sich erstreckt, bas zweite sich mittels ber Berrichtungen ber Sinne und ber Bewegung auf die Außendinge ausbehnt, das britte auch abgesondert bestehen kann, wie dieß an den Engeln ersichtlich ift. nun einleuchtend ist, daß diese oberste Stufe bes Lebens von ben erstern gar sehr in uns verdunkelt und gehemmt wird, so folgt nothwendigerweise baraus, baß es eine Rutunft gebe, wo es jum höchsten Entwickelungspunkte gebracht wird.
- 8. Aus 5. Alles, was wir in diesem Leben treiben und leiben, zeigt allem bem, was uns, daß wir das lette Ziel hier nicht erreichen, sondern daß alles an uns, wie wir felbst, anderswohin strebe. Denn mas auch immer treiben wir find, treiben, benken, sprechen, erfinnen, gewinnen, besitzen, it leiben. nichts anderes, als eine gewisse Stufenfolge, wobei wir immer weiter und weiter vorrudend immer höhere Stufen ersteigen, ohne bob jemals die oberste zu erreichen.

Denn ursprünglich ift ber Mensch nichts, wie er seit Ewigkeit nichts war; erst im Mutterschoß nimmt er seinen Anfang aus einem Tropfen väterlichen Blutes. Bas ift also ber Mensch zuerft? Ein ungeformte thierische Masse. Dann nimmt er bie Umriffe eines Körperchens an, aber ohne Sinn und Bewegung. Hierauf fang er an, sich zu bewegen, tritt durch die Kraft der Ratur ans Licht, und es öffnen sich allmälig die Augen, die Ohren und die anderen Sinne. Mit der Zeit tritt ber innere Sinn hervor, wenn er mahr nimmt, daß er sieht, hört und empfindet. Nachträglich zeigt sich ber Berftand, indem er die Berschiedenheit der Dinge bemerkt, und endlich ergreist der Wille das Amt eines Herrschers, indem er sich gewissen Dingen widmet, von anderen aber sich abkehrt.\*

4. In 6. Aber auch in jenen einzelnen Studen findet eine reine allem gibt es eine Stufenfolge statt. Denn allmählich leuchtet auch die Erkenntmis der Dinge hervor, wie aus tiefer Finsterniß der Nacht der Glanz boch ohne der Morgenröthe hervorbricht, und, so lange noch etwas Leben da ein Ente ist, tritt immer mehr bes Lichtes hinzu (wenn ber Mensch nicht überhaupt verwilbert) bis zum Tode. Ebenso sind unsere Sandlungen anfangs bürftig, schwach, roh und allzusehr verworren; bann entfalten sich nach und nach mit den Kräften des Körpers auch die Borgüge ber Seele, so daß uns, so lange wir leben (wenn anders nicht bie

äußerste Erschlaffung und erfaßt und uns lebendig begräbt) nie Belegenheit zum Sandeln, zu Borfagen und Unternehmungen fehlt; und alles bieß strebt in einem eblen Geifte immer höher, boch grenzenlos. Denn es ift nicht in biefem Leben je ein Enbe ber Buniche und Bemühungen zu finden.

- 7. Wohin sich jemand wendet, überall erkennt er bieß aus Das lehrt ber Erfahrung. Wenn jemand Bermogen und Reichthum fuchte, fabrung. er wurde beren nie genug finden, um feine Begierbe barnach ju ftillen, und wenn er bie gange Welt befäße, was aus bem Beispiele Alexanders erhellt. Erglühte jemand vor Ehrbegierbe, er wurde nicht Ruhe finden, und wenn ihn die ganze Welt anbetete. Ergabe sich jemand ben Luften, so konnten Strome von Genuffen feine Sinne umgeben, alles wurde alltäglich werden, und das Berlangen von einem zum anderen steigen. Wenn jemand bem Studium ber Beisheit seinen Beist zugewendet hatte, er wurde fein Riel finden: benn je mehr einer weiß, besto mehr sieht er ein, wie viel ihm fehlt. Ganz richtig fagt Salomo, baß bas Auge fich nie fatt fieht, und bas Ohr sich nimmer satt hört. (Breb. Sal. 1, 8.)
- 8. Daß aber auch ber Tob nicht bas Ende ber Dinge sei, und auch lehren die Beispiele der Sterbenden. Denn welche hier das ber Led Leben wohl zugebracht haben, frohloden, baß sie in ein besseres ein- macht untreten werden; haben sie sich aber in die Liebe zum Gegenwärtigen liegen versentt und erkennen nun, daß sie es verlassen und anderswohin ziehen muffen: bann fangen fie an zu zittern, und verföhnen sich. wenn sie es noch auf irgend eine Art vermögen, mit Gott und ben Menschen. Und obwohl der Körper, durch Leiden gebrochen, ermattet, die Sinne sich umnebeln und das Leben selbst erlischt: so unterzieht sich boch ber Geist lebendiger als je seinen Berrichtungen, indem er über sich, über Familie, Erbe, Staat u. f. w. fromm, streng und umsichtig Verfügungen trifft, und zwar so, daß es demjenigen, welcher einen Frommen und Weisen sterben sieht, scheint, als sähe er ben Staub ber Erbe gerfließen - bag ber, welcher ihn hort, einen Engel zu hören glaubt, und daß er gefteben muß, es wird hier nichts anderes getrieben, als wie wenn ein Fremdling, während seine Hutte bem Einsturz naht, ben Ausgang zu gewinnen suchte. Das haben selbst die Heiden eingesehen und daher nannten die Römer, nach Festus, den Tod das Weggeben (abitionem) und die Griechen haben sich häufig bes Wortes "dlyeddat", welches weggeben (abire) heißt, für umkommen, sterben bedient. Warum? weil man einsah, burch den Tod nehme man den Uebergang nach einem anderen Orte.

Daß die 9. Noch mehr erhellt dieß aber für uns Christen, nachdem Bere Ewig- Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, gesendet vom Himmel, keit vor- um in uns das verloren gegangene Ebendild Gottes wiederherzustellen, sind, lebrt dieß durch sein Beispiel gezeigt hat. Im Mutterseibe empfangen und durch die Geburt ans Licht gelangt, wandelte er unter Menschen, Christid dann starb er, erstand vom Tode, stieg auf gegen den Himmel, und der Tod übet seine Herrschaft mehr über ihn. Er wird aber genannt unser Vorläuser (Höm. 8, 2), das Haupt seiner Glieder (Eph. 1, 22), das Urbild aller, welche nach Gottes Bilde gestaltet werden sollen (Köm. 8, 20).

Wie er also selbst nicht beshalb hier war, um zu bleiben, sondern um nach vollendetem Laufe zu den ewigen Wohnsitzen einzugehen: so sollen auch wir, seine Genossen nicht hier verbleiben, sondern nach einem anderen Orte hinüberziehen.

Der Musentdatisort des Lebens Aufenthaltsort bereitet: der Mutterschoß, die Erde, des Medensis der Hufenthaltsort bereitet: der Mutterschoß, die Erde, des Mens der Himmel. Aus dem ersten Orte treten wir in den zweiten der duch die Geburt ein, aus dem zweiten in den dritten durch den Tod und die Auferstehung, aus dem dritten treten wir niemals. Im ersten empfangen wir nichts weiter, als das Leben mit der ursprünglichen Bewegung und Empfindung, im zweiten Leben Bewegung, Empfindung mit den Ansängen der Vernunft, im dritten die unbegrenzte Fülle aller.

11. Jenes erste Leben ist ein vorbereitendes für seben. das zweite, das zweite fürs dritte, das dritte besteht in sich selbst, ohne Ende. Der Durchgang vom ersten ins zweite und vom zweiten ins dritte ist beengt und schmerzhaft, und in beiden Fällen gelangen Bedeckungen und Hüllen zum Ablegen (bort nämlich die Nachgeburt, hier der Organismus des Leibes selbst), wie wenn aus dem zerbrochenen Ei das Hühnchen hervorkriecht. Der erste und zweite Ausenthaltsort also sind ungefähr wie Werkstätten, in denen gebildet wird — hier der Körper sür den Gebrauch des nachfolgenden Lebens, dort aber die vernünstige Seele zum Gebrauch sür das ewige Leben, — der dritte Ausenthaltsort wird die Vollendung und den Genuß beider herbeissühren.

Das Bilb 12. So waren die Föraeliten (wenn dieses Borbild hier zuSache-Lässig ist) in Aegypten geboren, von dort durch die Bedrängnisse der
eiten. Gebirge und des rothen Meeres in die Wiste gelangt, erbauten Zelte,

lernten bas Geset kennen, und ftießen mit verschiebenen Feinben zusammen, und bann erft murben sie, nachbem fie ben Jordan überschritten, zu Erben bes Landes Ranaan, wo Milch und Sonia fließt. eingesett.

# III. Kapifel.

Daß biefes Leben nichts als vorbereitenb für bas ewige fei.\*)

Daß biefes Leben, ba es anderswohin zielt, nicht nach Die bem eigentlichen Wortlaute Leben fei, sondern nur die Ginleitung bierfür für ein mahres immerfort bauerndes Leben, wird find: erfichtlich werben burch bas Beugnig erftens unfer felbft, bann ber Belt und endlich ber beiligen Schrift.

2. Wenn wir uns selbst betrachten, so sehen wir alles an uns 1. Wit jo ftufenweise vorwärts ichreiten, daß allemal etwas Borbergehenbes bem Rachfolgenben ben Weg ebnet. 3. B. unfer erstes Leben bringen wir zu im Mutterschoß. Aber weshelb? Um seinetwillen? Nichts weniger als das; es wird nur darum bort zuge= bracht, bamit ber kleine Leib paffend gemacht werbe zu einem Bohnsit und Wertzeug der Seele, und dienlich zur Führung bes folgenden Lebens, das wir unter ber Sonne genießen. Sobald bieß vollendet ift, bringen wir an bas Licht hervor, weil es nichts mehr giebt, was aus uns in jener Finsterniß werben konnte. Auf gleiche Weise ist bemnach bieses Leben unter ber Sonne nichts anderes, als eine Vorbereitung für bas emige: bamit sich nämlich die Seele mit Hilfe bes Körpers basjenige verschaffe, was ihr für bas ewige Leben bienlich ift. Sobald bieß vollbracht ift, geben wir von bannen, weil das, was überdieß hier unternommen würde, unzulänglich ist. Inbessen werden Einige unvorbereitet hinweggerissen ober vielmehr dem Untergange geweiht, wie auch durch verschiedene Zufälle, unzeitige Früchte aus dem Mutterschoße ausgestoßen zu werden pflegen. und zwar nicht zum Leben, sondern zum Tode; was in beiden Fällen zwar mit Gottes Rulassung, aber boch burch ber Menschen Schuld geschieht.

<sup>\*)</sup> Man siehe die Note im "Anhange."

2. Die 3. Die sichtbare Welt selbst, von welcher Seite wir sie auch Welt, ger betrachten, bezeugt, daß sie zu keinem anderen Zweck geschaffen ist, als sam daß sie diene zur

zum Pflanze garten, Rosthause und zur Schule ber

Men=

iden.

Erzeugung, Ernährung und bes Menschengeschlechtes. Ausbilbung

Denn weil es Gott gefiel, nicht in einem und bemselben Augenblide alle Menschen zu erschaffen, wie er es mit ben Engeln gethan, sondern einen Mann und ein Weib allein, indem er ihnen Kraft und Segen mittheilte, sich durch Zeugung zu vermehren, jo war es nothwendig, ihnen die zu dieser allmäligen Vermehrung er forberliche Zeit einzuräumen, und so find ihnen einige taufend Sahn zugestanden worden. Und damit jene Zeit nicht verworren, taub und blind dahinfließe, so spannte er das himmelsgewölbe aus, ausgestattet mit Sonne, Mond und Sternen, und ordnete an, das burch ihre Umbrehung, Stunden, Tage, Monate und Jahre werden. Wiederum, weil der Mensch ein körperliches Geschöpf sein sollte. welches eines Ortes zum Wohnen, eines Raumes zum Athmen und zur Bewegung, der Kost zum Wachsthum, des Gewandes zum Schmuden bedarf, unterbreitete er ihm in der Tiefe der Belt einen festen Boben, bie Erbe, und um fie her goß er ben Lufttreis aus, befeuchtete sie mit Gemässern, und ließ vielgestaltige Pflanzen und Thiere hervorwachsen, doch nicht bloß zur Noth, sondern auch zum Bergnügen. Und weil er ben Menschen nach seinem Gbenbilbe geschaffen und mit Verstand ausgerüftet hatte, so zertheilte er, damit auch dem Verstande seine Nahrung nicht fehle, die einzelnen Geschöpfe in vielfältige Arten, auf daß ihm biefe sichtbare Welt als ber hellste Spiegel ber Macht, Beisheit und Güte Gottes erscheine und er burch beffen Betrachtung zur Bewunderung bes Schöpfers hingeriffen, zu beffen Erkenntniß befördert und zur Liebe geloch werbe: nämlich burch die in dem Abgrunde der Ewigkeit verborgene Festigkeit, Schönheit und Anmuth, die überall aus jedem Sichtbaren hervorschimmern und fich dem Getaste, dem Gesichte und dem Ge schmacke barbieten. Diese Welt ist also nichts anderes, als unser Bflanzgarten, unfer Rosthaus, unsere Schule. Es gibt also ein weiteres Jenseits, wohin wir aus ben Rlaffen biefer Schulen entlassen, werden befördert werden, nämlich nach einer ewigen Afademie. Daß es so sei, erhellt also schon durch die Vernunft; offenbarer jedoch wird es burch die Aussprüche Gottes.

4. Es bezeugt Gott selbst bei Hosea, daß die Himmel ber Erbe wegen, die Erde des Kornes, Mostes, Deles wegen,

bieses aber ber Menschen wegen ba sei (Hos. 2, 21. 22). Alles ist 3. Gott also um bes Menschen willen ba, selbst die Zeit. Denn eine längere durch sein Dauer wird der Welt nicht gewährt werden, als zur Erfüllung der Bort. Zahl der Auserwählten nöthig ist. (Offenb. 6, 11). Sobald dieß erfüllt sein wird, werden Himmel und Erde vergesen, und ihre Stätte wird man nicht mehr sinden (Offenb. 20, 7). Denn ein neuer Himmel und eine neue Erde werden hervorgehen, in denen Gerechtigkeit wohnet (Offenb. 21, 1; 2. Petr. 3, 23). Endlich beuten die Benennungen, welche die Schrist diesem Leben beilegt, an, daß sie nur eine Vorbereitungsstätte für ein anderes Leben sei. Es bezeichnen dieselben das Leben nämlich als einen Weg, eine Wallfahrt, eine Pforte, eine Erwartung, uns aber als Fremblinge, Ankömmlinge, Gäste, die auf eine andere Statt und zwar auf eine bleibende warten. (Siehe 1. Mos. 47, 9;

5. Alles dieß lehrt uns die Sache selbst und unser aller 4. Die Zustand, wie er vor den Augen aller Menschen daliegt.

Pfalm 39, 13; Hiob 7, 12; Lut. 12, 34.)

Denn wer von allen, die da geboren sind, ist nicht wieder verschwunden, nachdem er erschienen ist? Demnach sind wir zur Ewigkeit bestimmt. Da wir also für die Ewigkeit erkoren sind, so sindet auch unser Übergang nothwendigerweise nur dorthin statt. Daher sagt Christus: Seid bereit, denn des Menschen Sohn wird kommen zu einer Stunde, da ihr es nicht meinet. (Matth. 24, 44.)

Und beßhalb geschieht es auch (auch das wissen wir aus der Schrift), daß Gott einige schon im frühesten Lebensalter von hinnen ruft, da er sieht, daß sie schon bereit sind, wie Henoch (1. Mos. 5, 24; Bergl. Weißh. 4. 14). Warum wendet Gott Langmuth gegen Böse an? Ohne Zweisel, weil er nicht jemanden unvordereitet überraschen wollte, sondern daß er sich wieder erhole (2. Petr. 3, 9). Wenn aber jemand die Geduld Gottes zu misbrauchen fortsährt, so läßt er ihn wegraffen.

6. So gewiß es also ist, daß der Aufenthalt im Mutterschöße Schupeine Vordereitung für das leibliche Leben ist: ebenso gewiß ist es,
daß das Leben im Leibe eine Vordereitung für jenes Leben sei,
welches das gegenwärtige aufnehmen, und ewig dauern wird.
Clücklich, der wohlgeformte Glieder aus dem Mutterschöße mitgebracht
hat; tausendmal glicklicher, wer eine wohlgebildete Seele von hinnen
sortgetragen haben wird.

# IV. Kapitel.

Daß es brei Borbereitungsftufen für bie Ewigkeit gebe: Das Rennen seiner felbst (und aller Dinge mit), bas Sichbeherrichen und bas Sinlenten zu Gott.

Woher erfennt fchen?

baß er I. ber

Berechner aller

Dinge

fder

feiner

fei.

Die lette Bestimmung des Menschen ist also offenbar die ewige man die Seligkeit in Gott; untergeordnet hingegen, und diesem Durchgangs lesten Biele bes leben dienend find die Bestimmungen, die aus den Worten des jezigen göttlichen Rathschlusses erhellen, als er den Menschen wollte: Laffet uns (sprach er) ben Menschen machen zum Ebenbilbe und Gleichnisse unser selbst, daß er sei über die Fische des Meeres und über die Bögel des himmels und über die Thiere ber gangen Welt, die sich über der Erde bewegen. (Gen. I. 6.)

Drei 2. Daraus erhellt auch, daß ber Mensch unter die fichtbaren Stüde find es: Geschöpfe bazu gestellt sei, bag er nämlich

I. bas vernünftige Beichöpf,

II. das alle Beichopfe beherrichende Beichopf,

III. ein Beschöpf fei, daß bas Ebenbild und bie

II. ber Belerr. Freude feines Schöpfers murbe.

Diese brei Stude sind so unter einander verbunden, daß feitht, feine Trennung des einen vom Andern gestattet werden kann, weil Freude ber Grund des gegenwärtigen und zukunftigen Lebens auf ihnen beruht.

Daß er bas pers

3. Das vernünftige Geschöpf sein, heißt ber Gr nunftige forscher, Benenner und Berechner aller Dinge fein, Beidopf b. i. wissen und benennen konnen und verstehen, mas beutet? alles die Welt hat wie es aus Gen. II. 19 erhellt, ober wie es Salomo aufzählt (B. d. Weis. 7, 17 ff.), zu kennen die Einrichtung der Welt und die Kraft der Elemente; den Anfang und das Ende und das Mittel der Zeiten, die Beränderungen der Sonnenwenden und die Mannigfaltigkeiten der Jahreszeiten, die Sahres umläufe und die Standorte der Sterne, die angeborenen Beschaffenheiten der lebendigen Wesen und die Seelen der Thiere, die Kräfte der Geister und die Gedanken des Menschen, die Berschiedenheiten ber Pflanzen und die Kräfte ber Wurzeln, mit einem Worte, alles was verborgen und offen liegt u. s. w. Dahin gehören auch die Renntniß der Gewerbe und die Rede funft; bamit nichts fei (wie Spracides fagt) in irgend einer Sache, sei sie klein ober groß, das ihm unbekannt

bleibe (Pred. 5, 18.) Denn so wird er bann in ber That ben Namen eines vernünftigen lebenben Befens führen konnen, wenn er bie Verhältnisse aller Dinge tennt.

4. Berr ber Geschöpfe zu fein besteht barin, jebes ber bert Ding baburch nütlich zu seinem Bortheile zu verwenden, daß man ter Geihm seinen gehörigen 3wed anweiset: die ihm verliehene Burbe beteutel? baburch zu mahren, bag man unter ben Geschöpfen überall königlich, b. i. anstandsvoll und tugendhaft auftritt (ba ber Mensch nur ben Schöpfer über sich anbetet, bie Engel aber, als feine Mitbiener, neben sich, und alle übrigen Wesen als weit unter sich stehend anerkennt), feinem Geschöpfe, nicht einmal bem eigenen Fleische, fich zum Sclaven hinzugeben, alle Dinge frei zu seinem Dienste zu gebrauchen, und es nicht verkennen, wo, wann, wie und inwiefern eine jede Sache klüglich anzuwenden sei, wo, wann, wie und inwieweit man bem Leibe zu gehorchen habe, wo, wann, wie und inwiefern man bem Nächsten zu willfahren habe; furz: klüglich alle Bewegungen und Sandlungen, äußere wie innere, eigene wie fremde beherrschen zu können.

5. Endlich Cbenbild Gottes zu sein besteht darin, die Daß er Bolltommenheit seines Urbildes lebend zu vertreten, wie er selbst fagt: Seid heilig, weil ich heilig bin, euer Gott. (Lev. 19, 2).

6. Hieraus folgt, daß bie von der Natur gegebenen An= Daß blese forberungen an den Menschen sind, daß er 1. aller Dinge kundig, Stude: 2. der Dinge und seiner selbst machtig sei und 3. fich selbst und unteralles auf Gott, die Quelle aller Dinge beziehe. Wenn wir diese brei richt, Stude mit allgemein bekannten Worten ausbruden, so werden es fein: Tugenb.

I. Unterricht (Bilbung).

II. Tugend ober gute Sitten,

III. Religion ober Frommigkeit.

Unter der Bezeichnung Unterricht verstehen wir die ge= fammte Erkenntnig ber Dinge, ber Fertigkeiten und ber Sprachen\*; unter Tugend nicht bloß bie außere Boblanftanbigfeit, sonbern auch bie innere und außere Anordnung ber Thätigkeit; unter Religion aber jene innerliche Berehrung, burch welche fich ber Menichen= geift mit bem höchften Befen verbindet und ihm anschließt.

7. In diesen drei Stücken ist der ganze Vorzug des Menschen Daß diese gelegen, weil sie allein die Grundlage bes jetigen und kunftigen Stude

Cottes ift, bebeutet?

III. bie From= migteit finb.

für ben Lebens sind, alles übrige (Gesundheit, Kraft, Gestalt, Reichthum, anes in Burbe, Freundschaft, Glück und langes Leben) ist nichts als Zugabe biefem und äußerliche Lebenszierde, wenn Gott biefe Dinge jemandem bin Leben finb: zugibt; aber überflüssiger Tand, unnüte Lasten und schädliche Hinder alles nisse, wenn irgend jemand gierig nach ihnen hascht, sich ihnen allzw anbere sei nur viel hingibt, sich ihrer — jene höheren Güter vernachlässigend — Rebensache. bemächtigt und damit überhäuft.

Birb ers

8. Durch Beispiele erläutere ich bie Sache. Die Uhr läutert burd bas (Sonnen= ober Räberuhr) ift ein feines und zur Zeitmeffung überauf nothwendiges Werkzeug, beffen Befen durch die kunftreiche Ausmeffung ubr, aller Theile zur Bollendung gebracht wird. Hinzugefügte Hillen, Schnitzereien, Malereien, Bergoldung find zufällige Dinge, bie p bem Aeußern zwar etwas beitragen, boch nichts zu der Bute. Bem jemand lieber ein schönes als ein gutes Werkzeug haben wollte, ie wurde man über das Kindische besselben lachen, da er das, mit 2) tes den wesentlichen Nupen bringt, nicht bemerkt hatte. So lieat det Werth eines Pferbes in seiner Rraft, verbunden mit Muth, Schnelligkeit und Fertigkeit, sich nach bem Berlangen bes Reiters lenken 31 Ein Schweif, der flichend sich ausbreitet ober in einem Knoten verschlungen ist, eine gefämmte ober emporstebende Mahm, vergoldete Zügel, eine phrygische Dede und etwas Schmuck mögen zur Lierde beitragen, doch würde man einen thöricht nennen, went man sehen wurde, daß er barnach die Bortrefflichkeit bes Bferbei s) ber schätzt. Endlich beruht bie gute Beichaffenheit unferer bat. Gesundheit auf der richtigen Berdauung der Nahrung und am bem inneren Bohlbefinden; weich schlafen, fich prächtig kleiben. schmachaft speisen, trägt nichts zu unserem Gesundheitszustande bei sondern setzt ihn eher herab: wer sich daher um Leckerbissen mehr fümmert, als um fraftige Speisen, ber handelt nicht flug. noch verderblichere Thorbeit begeht aber jener, der Menich sein mil und doch mehr bem Schmude bes Menschen, als seinem Besen selbi Ausmertsamkeit widmet. Daber nennt der Beise diejenigen thorich

€¢\uk 9. Dabei verbleibe es also: Bieviel Fleiß in diesem Leben auf die Erwerbung der Bildung, der Tugenden und der Frommigkeit verwendet wird, um fo mehr nähern wir uns unferer letten Be stimmung, Sene brei Dinge follen also unjere Lebensaufgabe fein: alles andere in blobes Beiwert, Bergögerung und Aufput.

und gottlos, die unfer Leben für ein Spielzeug ober für einen ge winnbringenden Sandel halten, und fundigt ihnen an, daß pon iolden Gottes Lob und Segen flichen werde (Beis. 15, 12 u. 19).

# V. Kapitel.

Dag ber Same jener brei Stude (Bilbung, Tugenb unb Religion) uns von Ratur innewohne.

- 1. Unter Natur verstehen wir hier nicht die burch ben Die Raint bes Sündenfall und anhaftende Berberbtheit (infolge beren wir von Memfen Natur Söhne bes gorns genannt werben, da wir nicht würdig mar find, blos auch zu denken, daß aus uns was autes geschehe), sondern gut und umferen erften und ursprünglichen Buftand, zu welchem, als zu Giett bem unferem Urfprunge, wir gurudgeführt werben follen. In biefem Sunben-Sinne fagt Lubwig Bives: Wer anders ist ein Chrift, als ein wir wieder Mensch, ber seiner Natur wiedergegeben und gleichsam wieder zurud- berufen. gestellt ist an seine Entstehung, von wo ihn ber Teufel hinwegge= schleubert hat? (1. Buch über Eintracht und Zwietracht.) Und in Diesem Sinne kann auch genommen werben, was Seneca geschrieben: Weisheit ift es, zur Natur bekehrt und dabin zurudgebracht zu werden, von wo uns der allgemeine Jrrthum (nämlich des Menschengeschlechtes, herbeigeführt burch die erften Menschen) vertrieben hat. Desgleichen: Gut ift ber Mensch nicht, sonbern er wird zum Guten gebildet, damit er Gott ähnlich zu werden ftrebe, seines Ursprunges eingebenk. Niemand waat es, ruchlos gesinnt, dahin emporzusteigen, pon wo er gekommen ift. (93. Epist.)
- 2. Wir verstehen auch unter ber Stimme ber Natur bie all- Und bas gemeine Vorsehung Gottes oder den unablässigen Einsluß mach ber göttlichen Gute, Alles in Allem zu wirken, nämlich in einem ber ewtjeden Geschöpfe das, wozu Er es bestimmt hat. Denn es gehörte Gefallene zur göttlichen Weisheit, nichts zwecklos zu thun, d. i. weder ohne einen berftellenbestimmten Awed, noch ohne die dem festgesetzten Awede verhältniß- ben Bors mäßigen Mittel. Was baher ift, ift zu etwas ba, und bamit es bieß erreiche, ist es mit gewissen nothwendigen Organen und Hilfsmitteln ausgestattet, ja sogar auch mit einem gewissen Triebe, damit nichts gegen seinen Willen und mit Widerstreben an sein Ziel geführt werde, sondern leicht und angenehm, eben durch den Antrieb ber Natur selbst, daß Schmerz, ja sogar Tob baraus folgte, wenn es verhindert wurde. Es ift also gewiß, daß der Mensch auch zur Ertenntnig ber Dinge, gur harmonie ber Sitten und zur höchsten Liebe Gottes (daß er hierzu bestimmt ift, haben wir bereits gesehen) geeignet geboren und geschaffen sei und daß die Wurzeln dieser drei Dinge in ihm ebenso sicher gelegen sind. wie bei einem Baume die Burgeln, die ihm unterbreitet find.

- Die 3. Damit es aber offenbarer werbe, was bas sei, was ber Weisheit Spracibe sagt, die Weisheit habe die ewigen Grundlagen in die Menschen Menschen gelegt (Eccl. I. 14,) so wollen wir sehen, welche Grunderwige Burzeln lagen der Weisheit, der Tugenden und der Religion in gelegt; uns gelegt sind, damit wir erkennen, was der Mensch für ein wunder I. bares Werkeug der Weisheit ist.
- fie bat 4. Es ift offenbar, bag jeder Menich gur Erlangung ihn zur Erlan= gung ber der Renntniß aller Dinge geeignet geboren wird,\* Renntniß benn, erstens, er ift bas Ebenbild Gottes. Wenn aber ein bild mit Sorgfalt gemacht ist, so gibt es nothwendigerweise die Züge tabig ge- des Urbildes wieder oder aber es ist kein Bild. Da nun unter den tenn er ist übrigen Eigenschaften Gottes die Allwissenheit hervorragt, so mis 1. tas germeist vor der Apriliches im Menschen hervorleuchten. Gottes, Und warum nicht? Es steht gewiß ber Mensch inmitten ber Werte Gottes, ben lichtvollen Geift befigend, ber einem im Zimmer aufgehängten kugelförmigen Spiegel vergleichbar ift, ber aller Dinge Bilber aufnimmt aller, sage ich, rund umber. Denn unser Geist erfaßt nicht blok das Naheliegende, sondern bringt auch das Entfernte (örtlich wie zeitlich) sich näher, erhebt sich zu fteilen Unhöhen, spürt bem Berhüllten nach, enthüllt das Verborgene und beschäftigt sich sogar mit bem Untersuchen des Unerforschlichen; — bis dahin ist er unbegrenzt

und unendlich. Mögen dem Menschen tausend Jahre gewährt werden, in denen er stets etwas hinzulernt, indem er eins aus dem anderen begreist: er wird immer noch etwas sinden, was er in sich ausnimmt; von so unerfülldarem Fassungsvermögen ist der Menschengeist, daß er in seinem Erkennen geradezu das Bild eines Abgrundes darstellt. Unser Körperchen wird durch sehr enge Grenzen bestimmt. Die Stimme geht ein wenig weiter; das Gesicht begrenzt des Himmels Höhe, dem Geiste aber kann weder im Himmel, noch irgendwo außerbald besselben eine Grenze gesett werden: wie über der Himmelhalb besselben eine Grenze gesett werden: wie über der Himzlich wieder hinab und wenn sie tausendmal weiter wären, als sie sind, er würde sie doch mit unglaublicher Schnelligkeit durchdringen. Und wir wollten läugnen, daß ihm alles zugänglich wäre? läugnen,

große Welt) ausgebreitet erscheint, daß bem so sei, wird anderswo gezeigt. Der Geift eines in die Welt eintretenden Menschen wird also febr treffend mit einem Samen ober einem Rerne verglichen; obaleich barin die Geftalt ber Pflanze ober bes Baumes thatfächlich noch nicht vorkommt, so ist in ihm boch schon die Bflanze ober ber Baum wirklich enthalten, wie dies sichtbar wird, wenn ber in die Erbe gelegte Same unter fich Burzelchen, über fich Zweiglein ausbreitet, die in Folge der natürlichen Kraft in Afte und Aweige vermandelt, mit Blättern bedeckt und mit Blüthen und Früchten geichmudt werben. Es tann alfo nichts in ben Menichen bon außen hineingetragen werben, fonbern mas er in fich felbst unentwidelt besitt, bas allein muß entwidelt und enthüllt und mas ein jedes fei, aezeigt So haben wir erfahren, daß Phthagoras zu fagen pflegte, für den Menschen sei es so natürlich, alles zu wissen, daß wenn man einen siebenjährigen Anaben über alle Fragen ber gesammten Philosophie mit Umficht befragen würde, er auf alles bestimmt antworten könnte; beshalb nämlich, weil bas Licht ber Bernunft hinreichend Form und Maß für alle Dinge sei; nur daß fie jest, nach bem Sundenfalle verdunkelt und unentwickelt, fich felbst nicht frei zu machen vermag; die sie aber frei machen sollten, verwirren sie nach und nach noch mehr.

6. Außerdem find ber uns innewohnenden vernünftigen Seele 3. Mit Werkzeuge beigegeben, gleichsam wie Boten und Rundschafter, bungsburch deren Dienstleistung jene alles, was außer ihr ift, verfolgt: verfeben. Geficht, Gehör, Geruch, Geschmad, Getaft, fo bag von bem, mas nur immer an Geschöpfen ift, ihr nichts verborgen sein fann. Da nun also die sichtbare Welt nichts hat, was nicht gesehen, gebort, gerochen, geschmeckt, getastet werben konnte, und man barnach unterscheiden tann, was und welcher Art es fei: fo folgt baraus, baß die Welt nichts enthält, was der mit Sinnlichkeit und Bernunft beaabte Mensch nicht fassen könnte.

7. Dem Menschen ist auch die Wißbegierde eingepflanzt, und 4. Durch nicht allein die Ausdauer der Arbeit, sondern auch das Berlangen gierte nach berfelben. Es zeigt sich dieß im ersten Kindesalter, und begleitet miffen uns durch das ganze Leben. Denn wer hatte nicht ein heftiges gestachelt. Verlangen, immer etwas Neues zu sehen, zu hören, zu treiben? Wem würde es nicht Veranugen machen, alltäglich irgendwohin zu geben, mit jemandem zu sprechen, etwas zu erfahren, etwas wiederum

zu erzählen? Kurz die Sache verhält sich so: die Augen, die Ohren, der Tastssinn, der Geist selbst werden — immer Nahrung suchend — immer aus sich hinaus getragen; und es ist der lebendigen Natur nichts so unerträglich als Müssiggang und Trägheit. Und daß gelehrte Männer selbst von Unwissenden bewundert werden — was sift dieß anderes, als ein Kennzeichen, daß diese die Reize eines gewissen natürlichen Wunsches empfinden, an denen sie selbst Theil nehmen möchten, wenn sie Hossnung hätten, es thun zu können? Weil sie aber die Hossnung ausgeben, so seufzen sie und bewundern biejenigen, die sie über sich sehen.

8. Die Beispiele ber Autobibatten\* zeigen uns auf Daber Tommen beutlichste, daß der Mensch unter Führung der Natur zu allem bin Riele burchbringen fann. Denn größere Fortschritte haben manche gemacht, 2eitung ibrer seint die allein gelernt, oder benen — wie Bernhardus fagt — die Jur mannie Gichen und Buchen Lehrer waren (indem fie in den Wäldern spazieren gingen und studirten), als andere bei mühevollem Unterrichte von Renntniß vennung Lehrmeistern. Lehrt uns dieß nicht, daß dem Menschen wirklich alles innewohne, nämlich Lampe, Del und Feuerzeug mit der gangen Aurüstung? Berstände er es nur Kunten zu schlagen, sie aufzufangen und die Lichter anzugunden, so wurde er sogleich die wundervollen Schätze ber göttlichen Beisheit sowohl in sich, wie in ber größeren Welt (wie alles nach Bahl, Maß und Gewicht vertheilt ift) gewahr werben, ein höchst angenehmes Schauspiel. Jest, ba ihm bas inner Licht nicht angezündet ist, sondern braugen die Leuchten fremder Meinungen umbergetragen werden, fo tann es nicht anders gefchehen als es geschieht, so nämlich, wie wenn einem, ber in einem finsteren Rerter eingeschlossen ift, Fadeln umhergetragen wurden, beren Strablen burch die Jugen eindringen, während jedoch das volle Licht nicht eintreten tann. So ift es, wie Seneca fagt: Eingefäet find und aller Wiffenschaften Samen, und Gott ber Meister bringt aus bem Berborgenen unfere Talente hervor.

unser 9. Auch die Dinge sehren dieß, denen unser Geist verglichen verglichen wird. Nimmt nicht die Erde (mit der die Schrift sehr oft unser I. mit Herz vergleicht) Samen aller Art auf? Läßt sich nicht ein und ber Erde, derselbe Garten mit Kräutern, Blumen und Gewürzen jeder Andersten. Depstanzen? Allerdings, wenn dem Gärtner Umsicht und Fleiß nicht ser Andlick für die Augen, desto lieblicher der Reiz für die Nase, desto keite keite shat verschen des Keizes das Gerz. Aristoteles hat

ben Beift bes Menichen mit einer leeren Tafel ver- 3. mit glichen, auf welcher nichts gefdrieben fei, auf welche Goreitjedoch alles eingeschrieben werben könnte.\* Wie alfo auf tafel. bie leere Tafel ber Schreiber schreiben, ber Zeichner zeichmen kann, was er will, insofern er ber Kunst nicht unkundig ist: so ist es auch Renem leicht moglich. alles in bem menschlichen Geift vorzuzeichnen, welcher der Lehrkunft nicht unkundig ist. Wenn dieß nicht so geschieht, so ist es gang gewiß nicht die Schuld ber Tafel (außer wenn fie uneben ware), sondern ber Ungeschicklichkeit bes Schreibers ober Beichners. Rur ber Unterschied besteht, daß man auf die Tafel bie Linien nur so weit ziehen fann, als es ber Rand gestattet; wenn man bagegen in ben Geist immer weiter und weiter einschreibt und einprägt, so wird man nie auf eine Grenze ftogen, weil er (wie zubor erwähnt) unbegrenat ift.\*

10. Paffend vergleicht man auch unfer Gehirn, Die Bert- 4 Mit ftätte ber Bebanten, mit bem Bachs, welchem bas Siegel auf- Bachs, in gedrückt wird, oder aus welchem man Figuren bilbet. Denn wie das bas un-Wachs, das jede Form annimmt, gestattet, daß man es in beliebiger Siegel ge-Beise bilbe und umforme: so nimmt auch bas Gehirn, indem es bie beiten Bilber aller Dinge empfängt, mas die ganze Welt umfaßt, in fich tonnen. auf. Dadurch wird zugleich auf eine feine Beise angebeutet, mas unser Denken und Wiffen sei. Bas mir mein Gesicht, mein Gehör, meinen Geruch, meinen Geschmack, mein Gefühl berührt, bas ist mir wie ein Siegel, burch welches bas Bilb einer Sache bem Gehirn aufgebrückt wird; und dieß in dem Mage, daß auch, nachdem die Sache von Augen, Ohren, Nase, Hand entfernt ist, das Bilb berselben mir noch zurudbleibt; auch ift es nicht möglich, daß es nicht zurückliebe, außer wenn die nachläffige Aufmerksamkeit einen schwachen Eindruck gebildet hätte. Wenn ich z. B. einen Menschen gesehen ober gesprochen, wenn ich auf einer Reise einen Berg, einen Strom, ein Felb, einen Walb, eine Stadt u. f. w. erblidt, wenn ich in einem Schriftsteller etwas aufmerksam gelesen habe u. f. w., alles bieses prägt fich bem Gehirn fo ein, daß es mir ebenfo oft, als die Erinnerung baran in die Seele tritt, vorkommt, als wenn es jest vor meinen Augen ftande, in meinen Ohren tonte, geschmedt und betaftet würde.

Wenn auch das Gehirn diese Eindrücke einen vor dem andern entweder deutlicher auffaßt, oder klarer vorstellt, oder dauernder festhalt, so wird doch Redes auf irgend eine Art und Weise aufgefaßt. vorgestellt und festgehalten.\*

Die Babiateit unferes @eiftes

11. Und hier haben wir einen bewunderungswürdigen Spiegel ber Beisheit Gottes vor uns, die es veranstalten konnte, bag bie nicht fonberlich große Masse bes Gebirns hinreichte, Bunter um so viel tausendmal tausend Bilder aufzunehmen.\* Denn mas jeder von uns (zumal von den Schriftfundigen) im Beite raume so vieler Jahre gesehen, gehört, geschmedt, gelesen, burch Erfahrung ober burch Nachdenken gesammelt hat, und wessen er sich nach Beschaffenheit ber Umstände erinnern tann, bas alles muß offenbar bas Gehirn mit sich herumtragen; benn die Bilber ber Dinge, die wir einmal gesehen, gehört, gelesen u. s. w., beren tausendmal tausend und noch tausendmal mehr sind, und die sich saft ins Unbegrenzte vervielfältigen, indem wir täglich etwas Reues sehen, hören, lesen, erfahren u. f. w. - werben boch alle erfaßt. 280 unerforschlich ist diese Weisheit ber Allmacht Gottes! bewundert bie Aluffe, die alle in das Meer gehen und es boch nicht füllen (Eccl. 1. 7), und wer möchte nicht biefen Abgrund unferes Gebächtniffes bewundern, welches alles erschöpft und alles wiedergibt, niemals aber erfüllt ober entleert wird? Sonach ift unser Beift in der That größer als die Welt, in der Weise, daß das Ente haltende nothwendigerweise größer ift, als das Enthaltene.

Unfer Beift ein

12. Endlich ftellt bas Auge ober ein Spiegel\* unseren Spiegel Geist sehr passend dar. Sett man ihm nämlich etwas, von welcher Gestalt oder Farbe immer, vor: so zeigt sich in ihm alsbald ein bem Gegenstande ähnliches Bild, außer man nähert ihm den Gegenstand im Dunkeln ober von hinten, ober in einem ungebührlich großen Abstande - oder wenn man den Eindruck behindert - oder durch Unruhe verwirrt; in einem solchen Falle wird bas Bild allerdings nicht zu Stande tommen. Ich rede eben von bem, mas bei Begenwart von Licht und bei paffender Annäherung bes Gegenstandes naturgemäß zu geschehen pflegt. Wie also nicht nöthig ist, bas Auge zu zwingen, daß es sich öffne und einen Gegenstand anschaue benn freiwillig (wie von Natur nach Licht bürstend) gibt es sich ber Anschauung hin und reicht hiezu vollständig aus (nur barf es nicht burch ein Uebermaß von Gegenständen auf einmal verwirrt werden), ohne je burch bas Sehen gesättigt werben zu können: so burftet auch unfer Beift nach Gegenständen; er lechat und trachtet fort während nach Unichauung;\* er erfaßt alles, ja er reißt alles an sich, unermüdlich überall, so weit er nur nicht verwirrt wird burch die Menge, sondern ihm eins nach dem andern in gehöriger Ordnung zur Betrachtung geboten wird.

13. Daß die sittliche Harmonie dem Menschen natürlich sei, barmonie sahen selbst die Heiben ein, obwohl sie - ein anderes, von Gott get ber hinzugethanes Licht, einen ihnen augetheilten ficheren Weaweiser aum Siniciewigen Leben nicht kennend — biefe Funken (in vergeblicher Un- menstrengung) als Fadeln hinstellten. So fagt Cicero: "Unferem Beifte find bie Reime ber Tugenben hingepflangt, undwenn fie heranwachfen tonnten, murbe bie Ratur felbft uns zu einem glüdlichen Leben einführen." Dies ift zu viel!\* "Run find wir aber taum ans Licht gefest und empfangen worben, und icon manbeln wir ununterbrochen in Berberbtheit, fo bag wir fast mit ber Muttermilch bie Frrthumer einzusaugen scheinen." (3. Tuscul.) Daß es sich also verhalte, daß die Reime ber Tugenden bem Menschen angeboren werden, wird aus diesen zwei Beweisgründen erschlossen:

Erftens, weil jeder Menich an ber Sarmonie Bohlgefallen findet:\* zweitens, weil er in sich felbst, innerlich und äußerlich, ebenfalls nichts anderes ift, als Harmonie.

1. beren er ſίΦ

14. Daß ber Menich an der Sarmonie Gefallen allentfinde und ihr eifrig nachstrebe, ift flar. Denn wer murbe freuen sich nicht über einen wohlgestalteten Menschen, über ein schones tann; Pferd, über ein reizendes Gemälde, über ein anmuthiges Bild freuen? in allen Woher aber ist dies anders, als weil das Gleichmaß der Theile und sichtbaren Farben Annehmlichkeit mit sich bringt? Diese Augenweide ist ganz auch bornaturgemäß. Ich frage weiter: Auf wen macht die Musik keinen Eindruck? und warum das? Weil die Harmonie der Tone einen ans effbaren genehmen Ausgmmenklang bewirkt. Wem schmeckten nicht wohlzube= reitete Speisen? Weil nämlich die gehörige Mischung der Geschmäcke taftbaren ben Gaumen angenehm kipelt. Gin jeder freuet sich eines mäßigen Bärmegrades, einer gemäßigten Abfühlung, einer gemäßigten Spannung und Bewegung ber Gliebmaßen. Weßhalb anders, als weil ber Natur alles Gemäßigte günstig und zuträglich, alles Maßlose feindlich und verberblich ist?

Ja die Tugenden selbst schätzen wir an anderen (benn auch auch ien Tudiejenigen, denen die Tugenden fehlen, bewundern diese an andern, genten wenn sie dieselben auch nicht erfahren, da sie die Gewohnheit des selbst. Berkehrten zu überwinden für möglich halten); warum nicht jeder die eigenen? Fürwahr, wir find blind, wenn wir nicht einsehen. daß wir ein jeder die Wurzeln der Harmonie in uns haben!

15. Aber auch ber Mensch felbst ift nichts, als Dicielbe fintet er Harmonie, sowohl in Rudficht auf ben Leib, als auch auf die in fich Seele. Denn, wie die große Welt felbst bas Abbild einer unge in Besus heuren Uhr ift, die aus sehr vielen Rädern und Glocken so kunstwol nut oen zusammengeset ist, daß zur Fortbauer und Harmonie der Bewegum gen durch das Weltall hin eines von dem anderen angeregt wird: also auch der Mensch. Was nämlich den mit wunderbarem Kunst finne aufgebauten Körper anbelangt, so ist hier zuerst das bewege liche Herz, des Lebens und der Handlungen Urquell, von dem de übrigen Gliedmaßen die Bewegung und das Maß der Bewegung empfangen. Das Gewicht aber, welches die Bewegung bewirkt, ift bas Gehirn,\* welches burch Bermittelung in Nerven, gleich Strängen, die übrigen Räber (Glieber) beran- um Die Verschiedenheit aber ber Verrichtungen innerlich zurückieht. und äußerlich ist jenes abgemessene Verhältniß ber Bewegungen selbit.

in Bezug auf bie Seele.

16. So ist in den Bewegungen der Seele das Hauptrad der Wille; die treibenden Gewichte sind die Begierden und Affecte, die den Willen hin- und herziehen. Das Hemmschloß, das die Bewegung öffnet und schließt, ist die Vernunft, welche abmist und bestimmt, was, wo, inwieweit ersast oder gemieden werden solle. Die übrigen Regungen der Seele sind gleichsam die kleineren Räder, die dem Hauptrade solgen. Wenn daher den Begierden und Affecten kein allzu großes Gewicht angehängt ist, und das Hemmschloß, die Vernunft, geschiekt schließt und öffnet: so kam die Harmonie und der Einklang der Tugenden nicht ausbleiben, nämlich die gehörige Mischung von Thun und Leiden.

Die getidte getown als Harmonie! Wie wir demnach von einer Uhr oder einem
tann
gurüdge. Musikinstrumente, welches die Hand eines ersahrenen Künstlers gewonnen dischet hatte, nicht sogleich, wenn es verdorben oder verstimmt ist,
werden. sagen, es tauge zu nichts mehr (es kann ja wieder hergestellt oder
ausgebessert werden): so darf man auch von dem, obschon durch
den Sündensall verdorbenen Menschen behaupten, daß er unter Gottes
Beistande durch gewisse kilsmittel wieder hergestellt werden könne.

3. Daß die Wurzeln der Religion dem Menschen von Wenschen von Wenschen von Weuseln Natur innewohnen, wird dadurch bewiesen, daß er Gottes Ebenbild ber Nei ision ist; denn das Bild trägt Aehnlichkeit an sich; daß das Aehnliche Venschen aber am Aehnlichen Freude sinde, das ist das unwandelbare Geset interwohnen, aller Dinge. (Eccl. 13. 18.) Da also der Wensch nichts Aehnliches

hat, außer Ihn, nach beffen Bilbe er geschaffen ift: fo folgt, bag wird bees nichts gebe, wohin er seine Bunfche cher richten folle, als zu bie Ratur bem Urquell, bem er felbst entsprungen, wenn er ihn nur hinreichend Bilbes. erfannt haben würde.

19. Es erhellt bieß auch aus bem Beispiel ber Beiben, 2. burch die burch kein Wort Gottes unterwiesen, einzig und allein burch berene ben verborgenen Inftinkt ber Natur bas höchste Wesen erkannten, ver= Ehrsurcht ehrten und anriesen, obwohl sie bezüglich ber Rahl und bezüglich ber boteren Art ber Anbetung irrten. "Alle Menschen haben Renntniß Befen. von ben Göttern und alle weisen bie höchfte Stelle einem gemiffen göttlichen Wefen gu", fcreibt Ariftoteles im 1. Buche vom himmel, Cap. 3. Und Seneca: Die erfte Berehrung ber Bötter befteht barin, an bie Bötter gu glauben, - bann barin, ihnen Sobeit und Gute, ohne welche feine Hoheit benkbar ift, beizulegen - bann, es zu wiffen, baß fie es sind, die dem Weltall vorstehen, alles als ihre Herrschaft führen und die Erhaltung bes Menschengeschlechtes beforgen (Epist. 96). Wie wenig ist bas von dem verschieden, was der Apostel (Heb. 11, 6) sagt: Wer zu Gott kommen will, ber muß glauben, bag Gott ist, und daß er die, die ihn suchen, reichlich belohnt.

20. Und Plato: Gott ift bas höchste Gut, über alle Wesen- 3. Durch heit und Natur erhaben, wornach alles ftrebt. (Pl. im Timäus.) langen bes Das ift aber so entschieden richtig (baß Gott bas höchste Gut sei, Bute wornach alles strebt), daß Cicero sagen konnte: Die erste Lehr= (bas Gott meisterin der Frömmigkeit ist die Ratur. (I. Ueber die Ratur ber Götter.) Da wir nämlich (wie Lactantius im 4. B., 28. Kap. schreibt) unter ber Bedingung geboren werben, daß wir Gott. unserem Erzeuger, ben rechten und schulbigen Gehorsam leisten: so lagt uns ihn allein tennen lernen, ihm allein folgen. Durch biefes Band ber Frommigfeit find wir Gott verbunden und verknüpft, und bavon hat die Religion (Berbundenfein) ihren Namen erhalten.\*

21. Man muß zwar gestehen, baß jenes natürliche Verlangen nicht nach Gott als dem höchsten Gute durch den Sundenfall verkehrt Sundenund auf Abwege gerathen ift, von benen niemand aus eigener Rraft fan bes auf ben rechten Weg wieder zu gelangen vermöchte: boch ist es in lichen Gebenen, welche Gott durch sein Wort und durch seinen Geift auf's folichtes neue erleuchtet, so weit wieder geweckt worden, daß David ju Gott ausgerufen konnte: Wenn ich nur Dich habe, so frage ich nichts nach wurde.

Das auch

Der Bor Simmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, gen bas so bist Du boch. Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Theil. Streben (Bfalm 73, 25, 26.)

From.

migfeit

Auch foll

22. Es sete uns also niemand, wenn wir über die Heilmittel wird gegen die Berderbtheit uns berathen, felbst Berderbtheit entgegen: geffen ge- benn durch seinen heiligen Geift und unter Hinzutritt ber verordneten Mittel trachtet Gott felbst, fie aufzuheben. Denn wie bem Nebu cabnezar, als ihm der menschliche Verstand entzogen und ein thierisches Berg beigelegt worben war, doch die Hoffnung auf seinen menschlichen Geift, ja sogar seine königliche Würde geblieben ift, wenn er das Walten des Himmels erfannt haben murbe (Dan. 4, 23): so sind auch uns, den aus dem Paradiese ausgehauenen Bäumen, Wurzel geblieben, welche, wenn der Regen und Sonnenschein götte licher Gnade über sie kommt, auf's neue ausschlagen können. Gott nicht alsbald nach bem Sündenfalle und ber angebrohten Berbannung (ber Tobesstrafe) gleich neue Schöflinge seiner Gnade (laut ber Busage bes gesegneten Samens) ben Bergen eingepflangt? hat er nicht ben Sohn gesandt, daß durch ihn das Gefallene wieder emporgerichtet würde?

23. Schändlich und ruchlos ist es, und ein augenscheinliche nicht ber alte Abam Zeichen der Undankbarkeit, wenn wir immer auf unfere Berberb neuen gern if hinweisen und die Begnadigung verhehlen - wenn wir rustet immer nur vorschützen, was der alte Adam in uns vermochte: merben. es jedoch nicht erfahren, mas ber neue Abam, Chriftus vermag! Daher fagt ber Apostel in seinem und feiner Biebererzeuger Ramen: Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus (Phil. 4, 13). Wenn es möglich ist, daß ein Reis auf eine Weide, einen Dorn, oder sonst einen Wildling gesett, treibe und Frücht bringe: wie follte dieß nicht möglich fein, wenn es auf die eigene Wurzel gepfropft worben ift? Man febe die Beweisführung bei Apostels (Röm. 11, 24). Außerdem: Wenn Gott dem Abraham aus ben Steinen Kinder zu erweden vermag, bann follte er nicht Den

Die Gna-24. D. hüten wir uns, die Gnade Gottes einzuschränken, die be Gottes ift nicht er in uns so reichlich auszugießen bereit ist! Denn wenn wir, die ju ber mit Chriftus burch ben Glauben vereinigt und burch ben Geift

ermuntern fonnen?

schen, die vom Anfange ber Schöpfung an zu Rindern Gottes gemacht, durch Christum auf's neue an Kindesstatt angenommen und burch ben Beist ber Gnabe wiedergeboren sind, zu jedem guten Werte ber Kindschaft ihm geschenkt sind, es in Abrede stellen werben, daß wir sondern fammt unserem Samen für das Reich Gottes geeignet find: wie angufonnte Chriftus von ben Kindern fagen, ihrer fei bas himmelreich? meh.ien. ober wie uns auf fie verweisen, indem er befahl, wir follen uns bekehren und werben, wie die Kinder, wenn wir in bas himmelreich eingehen wollen? (Math. 18, 3.)

Mit welchem Recht könnte ber Apostel die Kinder ber Christen (auch wenn nur einer von den Aeltern gläubig war) heilig nennen ober es leugnen, daß sie unrein waren (1 Kor. 7, 14)? Ja, sogar von benen auch, welche in die schwerften Lafter thatsächlich verwickelt waren, wagt der Apostel zu behaupten: Solche find eurer etliche gewesen; aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiliget, ihr seid gerecht geworben im Namen bes herrn Jesu burch ben Geift unseres Gottes (1 Kor. 6, 11). Sollte es daher jemandem als etwas unmögliches erscheinen, wenn wir die Kinder der Christen (nicht die Erstgeburt bes alten Abam, sondern die Wiedergeburt bes neuen, die Kinder Gottes, die Brüderchen und Schwesterchen Christi) zur Bilbung heranziehen und wenn wir sie fähig halten, ben Samen ber Ewig-Keit in sich aufzunehmen? Wir suchen ja nicht Früchte beim wilben Delbaum, sondern wir kommen nur dem Baume des Lebens burch neu eingepflanzte Reiser zu Hilfe, damit diese ihm eingepflanzt Früchte tragen.

25. Es bleibe also babei, es sei für ben Menschen natürlicher Shuß und durch die Gnade des heiligen Geistes leichter, daß er weise. fittlich und heilig werbe, als daß die zufällige Verderbtheit ben Fortschritt aufzuhalten vermöchte. Denn jedes Ding kehrt leicht zu feiner eigenen Natur gurud. Und bas ift es, mas die Schrift fagt: Die Wahrheit läßt sich gerne betrachten von benen, die fie lieb haben, und läßt fich finden von benen, die fie suchen. Sie gibt fich felbst au erkennene fie wird ohne Mühe von benen gefunden, bie vor ihrer Thur ihrer warten (B. d. Weis. 6, 13, 15). Das fagt-

auch bas bekannte Wort bes venusinischen Dichters\*: Niemand ift boch fo vermilbert, bag er nicht mare zu zähmen;

Wenn er nur willig fein Ohr der Lehre und Biffenichaft öffnet.

# VI. Kapitel.

Daß ber Menich, wenn er Menich werben foll, gebilbet werben muße.

- Der 1. Die Natur verleiht die Samenkörner ber Erkenntnig, Same ift nech nicht Sittlichkeit und Religion, wie wir bereits gesehen haben; Biffenschaft, Tugend und Religion felbst gibt fie nicht; biefe werden burch Reben, Bernen, Sandeln erworben. Daher hat jemand ben Menichen nicht unpaffend als ein "ichulbares Beichöpf" befinirt:\* benn er fann nur Mensch werden, wenn er erzogen wird.
- 2. Wenn wir nämlich die Erkenntniß der Dinge ins Auge Deni Menschen fassen, so sehen wir, daß es Gott eigenthümlich sei, ohne Anfang, bie Fabig- ohne Fortgang, ohne Ende, durch eine einzige und einfache Anschauung, feit gu alles zu erfassen: daß es bagegen bem Menschen und bem Biffen= Engel nicht verliehen werden tonnte, weil die Unendlichfeit icaften ange und Emigfeit, d. i. die Bottlichkeit ihnen nicht zukommt. boren, nicht bie Gine hinreichende Auszeichnung ist ben Engeln und ben Menschen Biffens badurch geworden, daß fie die Schärfe bes Berftandes erhalten haben, felbst. vermöge bessen sie die Werke Gottes erfassen und dadurch einen Schat von Erkenntnissen sich ansammeln können. Daher ist von ben Engeln gewiß, daß sie auch durch Anschauen lernen (1 Betr.1. 12. Ephef. 3, 10. 1. Röng. 22, 20. Siob 1, 6), und beshalb ift auch ihr Wißen, gleich wie das unserige ein erfahrungsmäßiges.

3. Riemand glaube baher, daß Jemand wirflich Mensch sein könnte, wenn er nicht gelernt hatte, als Mensch Mensch zu handeln, d. h. wenn er nicht zu dem, was den Menschen ausmacht, gebildet worben ware. Dieß ergibt sich aus den werben Beispielen aller Geschöpfe, welche zu menschlicher Berwendung, wird ges obwohl dazu bestimmt,\* nicht gelangen, wenn fle nicht von unfrer Sand bazu geeignet gemacht geworben find. 3. B. die Steine 1. burd sind uns gegeben, daß sie zur Aufbauung von Säusern, Thurmen. piel an- Mauern, Säulen u. f. w. dienen; fie dienen jedoch dazu nicht, wenn terer Ge sie nicht durch unsere Hand gebrochen, behauen und aufgestellt worden find. So muffen auch die jum Schmude bienenden Berlen und Ebelfteine von den Menschen geschnitten, geschliffen und geglättet werden; die zu ausgezeichnetem Gebrauche unseres Lebens hervorgebrachten Metalle ausgegraben, geschmolzen, gereinigt, verschieden gegoffen und gehämmert werben; ohne biefes find fie uns von geringerem Ruben, als ber Roth ber Erbe. Bon ben Bflangen

Dag ber Menfch zur lichfeit ges

haben wir Speisen. Getränke. Heilmittel, so jedoch, daß die Kräuter und Körner gefäet, gejätet, gemäht, gedroschen, gemahlen und gestampft, die Bäume gepflanzt, beschnitten, gebüngt, die Früchte gepflückt und getrocknet werben müßen u. s. w. Noch mehr jedoch muß es, wenn etwas bavon als Seilmittel ober zu Bauzwecken benütt werben soll, auf diese und jene Weise zubereitet werben. Thiere, bie fich burch Leben und Bewegung auszeichnen, scheinen sich selbst zu genügen; jeboch muß, wenn man ihre Dienste, ju benen fie sich eignen, benuten will, Abrichtung vorangeben. Denn fiehe! Das Pferd ift für ben Krieg, ber Ochs für ben Wagen, ber Efel zum Lasttragen, ber hund zur Bewachung und zur Ragb. ber Falke und der Sperber zum Bogelfang u. s. w. von Natur geeignet; und bennoch, wenn man nicht burch Uebung ein jedes zu seiner Bestimmung gewöhnt, taugen sie wenig.

4. Der Mensch ist seinem Rörper nach zu Arbeiten geeignet; 2. bes Renschen wir sehen jedoch, daß ihm nichts weiter, als die bloge Befähigung seibst in hiezu angeboren wurde; um zu siten, zu stehen, zu gehen, die Bande Bezug auf Bur Arbeit zu rühren, bedarf er ber Unterweisung. Woher alfo Rorper. follte unfer Geift diesen Borzug haben, daß er ohne vorhergehende Unterweisung durch fich und von sich selbst volltommen ware, ba es boch das Gesetz aller Geschöpfe ist, von nichts den Anfang zu nehmen und stufenweise emporgehoben zu werden, sowohl in Rücksicht auf ben Stoff, als auch in Rudficht auf die Handlungen? Denn auch von den Engeln, die an Vollkommenheit Gott am nächsten stehen. ist's bekannt, daß sie nicht alles wissen, sondern stufenweise zur Erkenntniß der bewundernswürdigen Weisheit Gottes gelangen, wie wir bor furzem angebeutet haben.

5. Es ift flar, bağ bem Menschen schon bor bem und weit Sündenfalle im Baradiese eine Schule eröffnet worden vor dem fei, in welcher er nach und nach fortichreiten follte. Galle ber Denn obgleich den ersten Menschen, sobald sie erschaffen waren, weber uebung ber aufrechte Gang, noch die Sprache und die Vernunft besto mehr mangelte: so ift uns doch aus bem Gespräche Evas mit der Schlange jout es befannt, daß ihnen die Befanntich aft mit ben Dingen fehlte, ber Berwelche Befanntichaft gang und gar von der Erfahrung herrührt, aeideten. benn Eva, wenn sie erfahrener gewesen wäre, wurde nicht so leicht übersehen haben, daß biesem Geschöpfe das Sprachvermögen nicht zukomme, und daß es daher ausgemacht sei, daß eine List dahinterstede. Weit mehr also wird bas jest gelten, im Buftande ber

Berberbniß, daß, wenn man etwas will, man es lernen müße, ba wir in ber That bas reine Bewußtsein, wie eine leere Tafel, mitbringen, unerfahren etwas zu machen, zu sprechen, zu ertennen; und ba alles von seinen Grundlagen erft geweckt werden muß. Aber bieß kommt uns jest weit schwerer an, als es uns im Bustand der Vollendung angekommen wäre, da uns nicht nur die Dinge verbunkelt, fondern auch bie Sprachen verwirrt worden find\* (so daß anstatt einer einzigen schon mehrere gelernt werden muffen, wenn jemand ber Gelehrsamkeit wegen mit verschiedenen Lebenden wie Todten umgehen will); ja felbst die Muttersprachen find auch viel verwickelter geworden, und nichts wird uns angeboren.

6. Es liegen Beispiele vor, daß Menschen, welche

Und weil bie

Beispiele schon als Rinder von wilden Thieren geraubt und uns zete mit diesen herangewachsen waren, nichts mehr als die veraus bem nunftlosen Geschöpfe gewußt, ja selbst nicht einmal burch Sprace, Sände und Füße sich von den Thieren unterschieden haben, bevor fie nicht wiederum ein wenig Umgang mit Menschen gehabt haben. Ich füge einige Beispiele hinzu. Um bas Jahr 1540 ist in einem wird als hessischen, mitten im Walbe gelegenen Dorfe ein dreisähriger Knabe Thier. burch Nachläffigkeit ber Eltern verloren gegangen. Einige Jahre barauf sahen Bauern, daß mit mehreren Wölfen ein lebendes Befen, an Geftalt von ihnen verschieden, vierfüßig, aber von Gesicht einem Menschen ähnlich, daher gelaufen tam; als sich dieß durch Erzählen verbreitet hatte, murde ihnen von dem Gemeindevorstand aufgetragen, zu sehen, ob das Wesen nicht irgendwie lebendig ergriffen werden könnte. Es wurde gefangen genommen und zu dem Borstand geführt, später auch zum Landgrafen nach Kassel. Als man'es in bas Schloß des Fürsten brachte, riß es sich fort, floh, verstedte sich unter eine Bank, von wo es grimmig hervorschaute und ein gräßliches Geheul erhob. Der Fürst befahl, es unter Menschen aufzuerziehen, nachdem dieß geschehen, fing das wilde Geschöpf an, nach und nach zahm zu werden, dann auf den Hinterfüßen sich aufrecht zu halten, auf zwei Beinen einherzuschreiten, zulett mit Berftand zu sprechen und ein Mensch zu werden. Und dann erzählte dieser, soweit er sich besinnen konnte, er sei von den Wölfen geraubt und ernährt worden und dann mit ihnen auf Beute ausgegangen. schichte beschreibt Drefferus in seinem Buche über alte und neue Disziplin, auch Camerarius ermähnt ihrer (im erften Bande Rap. 75), einen ähnlichen Fall hinzufügend. Gulartius aber (in ben Sonderbarkeiten unserer Zeit) schreibt, daß sich folgendes in

Frankreich im Jahre 1563 zugetragen habe: Ginige Ebelleute sind auf die Jagd gegangen, und nach Erlegung von zwölf Bolfen haben fie einen etwa fiebenjährigen Anaben, nadt, mit gelber Saut und frausem Hauvthaare in Schlingen gefangen. Dieser hatte statt ber Rägeln Rrallen, wie ein Abler, befaß teine Sprache, aber ein wildes Brüllen. Er wurde in die Burg gebracht und ihm mit Noth Fesseln angelegt, worauf er sich sehr tropig stellte; aber nachdem er einige Tage burch hunger gefügig gemacht worben war, fing er an gahm gu werben, und innerhalb fieben Monaten zu fprechen. Man ließ ihn in den Städten zeigen zu nicht geringem Vortheile seiner Herren. Später erkannte ihn ein armes Weib als ben Ihrigen an. So ist es mahr, was Plato (im 6. B. über die Gefete) ichreiben ließ: "Der Menich ift bas fanftmuthigfte und göttlichfte Wefen, wenn er burch mabre Erziehung gegahmt ift; fehlt biefe, ober mar fie falich, fo ift er bas unbandigfte von allen, bie bie Erbe hervorbringt."

7. Es ift zu zeigen, bag bie Bilbung für Alle nöthig untericht Schon wenn wir bie verschiedenen Ruftanbe ber Den- brauchen: i ît. ichen betrachten, werben wir bieß finden. Denn, bag ben Schwach- Schwadfinnigen gur Befampfung ihres natürlichen Stumpffinnes eine topfigen Unterweisung nothwendig sei — wer wollte dieß bezweiseln? Aber gabien. bie Begabten\* haben thatfächlich ber Unterweisung noch weit mehr nöthig: weil ein aufgeweckter Beift, wenn er nicht mit nütslichen Dingen beschäftigt wirb, fich felbft mit Unnütem, Sonderbarem und Berberblichem befassen wirb. Denn wie ein Ader, je fruchtbarer er ift, eine um so reichere Saat von Dornen und Disteln bervorbringt; so ift auch bas ausgezeichnete Talent voll der seltsamften Gedanken, wenn ihm nicht die Samenkörner ber Beisbeit und Tugend eingestreut werben. Und wie sich die fortgehende Mühle, wenn man ihr nicht Getreibe, ben Stoff bes Mehls, aufschüttet, felbst aufreibt. und, unnüten Staub aufwirbelnd, Sagespane erzeugt, unter Getose und Rrachen, wol gar unter Zerbrechen und Berberften ber Theile: jo hüllt fich ein reger Beift, wenn er ernfter Beschäftigung beraubt wird, in leere, wunderliche und schädliche Dinge ganz ein und wird bie Urfache feines Unterganges.

8. Was sind aber die Reichen ohne Weisheit anderes, als Reichen von Rleien gemästete Schweine? Bas bie Armen, wenn ihnen bas Verständniß ber Dinge abgeht, anderes, als mit Lasten belabene Gel? Bas ift ein ich oner Süngling, ber ungelehrig ift,

46 VII. Rap. Daß bie Bilbung bes Menfchen im erften Lebensalter vor fich geht.

andres, als ein mit Febern geschmückter Papagei, ober, wie jemand gesagt hat, eine goldene Scheibe, in welcher ein Degen von Blei steckt?

3. bie 9. Denen, die Anderen in irgend einer Beise vorgesetzt werben Borgesestem und follen, wie die Ronige, Fürsten, Staatsbeamten, bie unterge Seelenhirten und Gelehrten, ist es ebenso nothwendig, bab sie vor allen in die Weisheit eingeweiht werden, als wie die Wegeweiser mit Augen, der Dolmetscher mit Sprache, die Trompete mit Ton, bas Schwert mit ber Scheibe versehen sein mußen. Auf gleiche Beise sind die Untergebenen aufzuklären, daß sie es verstehen, weisen Befehlen klug zu gehorchen, nicht zwangsweise, mit ber Willfährigkeit eines Ejels, sondern freiwillig, aus Ordnungsliebe. Dem nicht durch Schelten, Kerker und Schläge, sondern mit Vernunft # ein vernünftiges Geschöpf zu leiten. Wenn bieß anders geschieht, fo fällt die Schmach auf Gott zurud, der auch jenen sein Bild aufgebrudt hat, und die Menschheit mare, mas fie ift, voll von Gewalthat und Beunruhigung.

Daher Alle, ohne Auss nahme. 10. Es bleibe also babei, daß allen, die als Menschen geboren sind, der Unterricht nothwendig sei; denn, da sie Menschen sind, sollen sie nicht wilde Bestien, nicht vernunstlose Unthiere, nicht träge Klöße sein. Hieraus ergibt sich nun auch dies, daß ein jeder von den Andern um so mehr hervorrage, je unterrichteter er von den Anderen ist. Es möge dieses Kapitel mit den Worten des Weisen schließen: Wer Weisheit und Zucht sür nichts achtet, der ist elend; seine Hossinung (nämlich das Ziel zu erreichen) ist eitel, seine Arbeiten unfruchtbar, seine Werke müßig. (Weish. 3, 11.)

#### VII. Kapifel.

Daß die Bildung des Menschen am leichtesten im ersten Lebensalter geschehe, und daß sie eigentlich nur in diesem Alter vor sich gehen könne.

Menschen 1. Aus dem Gesagten erhellt, daß Menschen und Bäume und in ähnlicher Lage sich befinden. Denn so wie ein Fruchtsind von baum (Apfelbaum, Birnbaum, Pslaumenbaum, Rebe) zwar von und bersetzen Ber durch sich selbst emporwachsen kann, jedoch wild, wilde Früchte beit, tragend, so muß er, wenn er angenehme und süße Früchte tragen

foll, von einem erfahrenen Baumgartner gepflanzt, begoffen und beichnitten werden. So gelangt auch ber Menfc burch fich felbst zwar su seiner menschlichen Gestalt (wie alles thierische zur thierischen). aber zu einem vernünftigen, weisen, sittlichen und frommen Wesen fann er sich ohne vorausgehende Einpflanzung ber Reiser ber Weisbeit, Sittlichkeit und Frommigkeit nicht erheben. Jest ift zu zeigen, baß bieses Pfropfen geschehen muß, während die Pflanzen noch jung find.

2. Der Grund bafür in Bezug auf die Menschen ift fechefach. Des Menschen Erstens bie Ungewißheit bes gegenwärtigen Lebens, von unterbem es zwar sicher ist, daß wir es verlassen mußen, unbestimmt aber, foll im wo und wann. Unvorbereitet aber fortgeriffen zu werden, ift eine ersten Aller geSache von so großer Gefahr, daß sie nicht wieder gut gemacht werden icheben: tonnte. Die Gegenwart ift nämlich bazu gegeben, bag in ihr ber 1. wegen Mensch die Inade Gottes entweder finde ober verliere in Ewigkeit. gewißbeit Denn wie des Menschen Leib im Schofe der Mutter bereits so ge- best grgenmartigen formt ist. baß, wenn jemand eines seiner Glieder von dort nicht mit= Rebens; gebracht hatte, er beffen fein Lebenlang entbehren mußte: fo wird auch und, bie wir hienieben leben, die Seele gur Erkenntnig und Theilnahme Gottes fo gebilbet, bag, wenn bieg Jemand hier nicht erreicht haben würde, ihm nach ber Trennung vom Leibe hiezu weder Beit, noch Raum geblieben fein wurde. Da es fich also hier um eine Sache von fo großer Wichtigkeit handelt, fo ift bie hochste Beschleunigung nothwendig, damit ihm nicht etwas zuvorkomme.

3. Aber wenn uns auch nicht ber brohende Tob bedrängte, 2. bamit und das Leben so lange als möglich gesichert ware, so müßte Sandbie Bilbung boch fruhzeitig\* beginnen, ba bas Leben bes Rebens nicht mit Bernen, fonbern mit Sanbeln zugebracht fruber werben foll.\* Es ziemt sich also, so früh als möglich für die werte. handlungen bes Lebens herangebildet zu werben, bamit wir nicht ebe er gu gezwungen waren, vom Handeln abzulassen, noch ehe wir zu handeln aufängt. gelernt haben. Ra, wenn es sogar Remandem offen fründe, eine Ewigkeit mit Lernen zuzubringen, so ift boch die Menge ber Gegenstände, welche ber Schöpfer zur annehmlichen Betrachtung vorgelegt hat, so unbegrenzt, daß, wenn Jemandem das Leben eines Nestors gegeben worden wäre, er doch nöthig haben würde, es möglichst nühlich zuzubringen, um nämlich die allerorts hinterlegten Schäte ber gött. lichen Beisheit zu erschließen, und sich hiedurch bie Hilfsmittel zu einem gludlichen Leben zu verschaffen. Frühzeitig find alfo

bie Sinne bes Menichen gur Betrachtung ber Dinge aufzuschließen; ihm, ber im gangen Leben vieles gu erkennen, zu versuchen und zu vollbringen bat.

MIles fo 4. Es ift eine Gigenthumlichkeit alles Entstehen lange es gart ift, ben, daß es, so lange es noch zart ist, sich sehr leicht am biegen und formen läßt, wenn es jeboch verhartet bilben, ift, ben Gehorsam verweigert. Beiches Bachs läßt fich biegen und bilben; wenn es erstarrt ift, zerbröckelt es leicht. Bäumchen tann gepflanzt, verfett, beschnitten, so und anders gebogen werben, ber erwachsene Baum keineswegs. Frisch gelegte Gier werden beim Bruten schnell warm, und geben Junge, von alten wird man es umsonst erwarten. Wenn ber Kunstreiter ein Bferd, ber Adersmann einen Stier, ber Jager einen hund ober Falten zu ben Verrichtungen (wie auch ber Bärentreiber ben Baren zum Tanzen, ein Beib eine Elster, einen Raben ober Bapagei zum Sprechen) abrichten will, so wählen fie hiezu die jungen Thiere aus: nehmen sie alte, so ist die Mühe vergeblich.

auch ber Menfc

5. Dieß alles verhalt fich offenbar gang fo bei bem Menfchen, felbst. sein Gehirn ift (von dem wir oben gesagt haben, daß es, indem es durch den Sinnesapparat die einfallenden Bilder der Dinge auf nimmt, dem Wachse gleiche) im Kindesalter noch durchaus feucht und weich, und zur Aufnahme aller eintretenden Bilber geeignet : hierauf wird es nach und nach trockener und härter, so daß sich, wie die Erfahrung lehrt, die Außendinge in bemselben nicht leicht eindrücken und einprägen. Daber ber Ausspruch Cicero's: "Anaben er fassen fehr ichnell unzählige Dinge." Go können auch bie Hande und die anderen Glieder bes Körvers nur mahrend ber Jahre ber Kindheit, wo die Nerven noch weich find, zu Fertigkeiten und Arbeiten eingeübt werben. Soll jemand ein guter Schreiber, Maler, Schneider, Schmied, Tischler, Musiker u. s. w. werden, so muß er von Jugend an, so lange die Einbildungstraft noch beweglich und die Finger biegfam find, sich bem Fache widmen: fonft wird er es nie zu etwas bringen. In gleicher Weise muß, wenn in jemande Bergen die Frommigkeit Wurzeln schlagen foll, fie in ben erften Jahren eingepflanzt werben; wenn wir jemanben zu feinen Sitten heranzuziehen wünschen, so muß er im zarten Alter abgeschliffen werben; wer im Studium ber Weltweisheit große Fortschritte machen foll, dem mugen ichon in den erften Jahren die Sinne für alles etschlossen werden, während ber Gifer noch glüht, ber Beift behend

und bas Gebächtniß ftart ift. "Ein verächtlicher und lächerlicher Unblid," fagt Seneca im 36. Briefe, "ift ein Greis auf ber Schulbant; bie Augend foll ruften und vorbereiten, bas Alter bas Gefammelte anwenben."

- 6. Damit ber Menich gur Menichlichteit gebilbet 4. Dem werben könne, hat ihm Gott bie Jugendjahre gegeben, ift bie in benen er zu anderen Dingen unfähig, blos zur längste Musbilbung geeignet bafteben follte. Denn mahrend bas geit ver-Pferb, ber Stier, ber Elephant und alle anderen größern Thiere in bie nicht ber Zeit von einigen Jahren zu vollem Wachsthum gelangen, kommt verfest ber Mensch kaum unter awangig bis breißig Jahren bahin. Wenn bart. jemand meint, das sei zufällig, ober aus nebensächlichen -ich weiß nicht, welchen - Gründen also: so würde er nur seine Beschränktheit an ben Tag legen. Denn ba boch Gott allen anberen Dingen jedem sein Theil zugemeffen bat, follte er dem Menschen allein, bem herrn ber Schöpfung, gestattet haben, daß seine Reit ihm nutlos dahinfließe? Ober würden wir ihn als von ber Natur bevorzugt ansehen, wenn sie seine Bilbung in allmäliger Thätigkeit zu Stande brächte? Aber ohne Schwierigkeit vollendet fie viel größere Körper in wenigen Monaten. Reine andere Auffassung bleibt uns also übrig, als bak unfer Schöbfer mit vorbebachtem Entschlusse uns einer besonderen Gnade würdig befunden hat dadurch, daß er eine Beit bes heranwachsens einschaltete, um uns einen weiteren Raum zur Erwerbung von Kenntnissen und Wissenschaften zu ge= währen, und als er uns für Wirthschafts- und Staatsgeschäfte eine fo lange Zeit untauglich machte, bamit wir für die übrige Reit bes Lebens (ja sogar für bie Ewigkeit) tauglicher gemacht würden.
- 7. Das allein ift im Menschen fest und bleibend, Rur tas mas er im erften Lebensalter eingefogen hat, wie aus ift bleieben benfelben Beispielen erhellt. Die Flasche behalt ben Be- er im ruch. womit sie neulich erfüllt war, auch wenn sie zerbrochen wird. benkalter Wie der gang junge Baum feine Aefte aufwärts, abwärts ober eingefogen nach ben Seiten entfaltet hat, so behält er fie hundert Rahre, bis er umgehauen wird. Die Wolle behält die Farbe, welche sie zuerst eingesogen hat, fo fest, daß sie sich keineswegs umfarben läßt. ge bogen e Rabreif wird, einmal verhartet, eber in taufend Stude auseinandergehen, als daß er zu feiner ursprünglichen Gerabheit wieber zurudkehrte. So haften auch bem Menschen bie erften Ginbrude in bem Grabe an, bag es ein Bunber mare, wenn man fie

umbilden könnte; daher es fehr gerathen ift, sie fogleich im ersten Lebensalter zu mahren Weisheitsregeln zu machen.

Es ift eine bochft

8. Endlich ist es auch eine höchst gefährliche Sache, wenn gefährliche bem Menschen nicht gefunde Lebensregeln schon mit ber Sache, Muttermilch eingeflößt werden. Weil nämlich ber Geist bes richtig zu Menschen, sobald die äußeren Sinne ihre Verrichtungen antreten, eiziehen nicht in Rube verbleiben kann: so kann er sich nicht enthalten, daß er sich nicht — salls er nicht mit nütlichen Dingen beschäftigt wirb selbst den eitelsten Beschäftigungen hingebe, ja sogar (da das boje Beispiel bes verdorbenen Reitgeistes hinzutritt) mit Schädlichem sich beschäftige; und bieß später abgewöhnen zu wollen, ist entweder ganz unmöglich, oder doch sehr schwierig, wie wir oben erwähnt haben. Daher ist die Welt voll des Regelwidrigen, ju beffen Befeitigung weber bie weltlichen Obrigkeiten, noch bie Diener ber Rirche hinreichen, wenn bas Ber stopfen der ersten Quellen des Uebels nicht mit vollem Ernfte in Angriff genommen wirb.

**Edluß** 9. Wenn also jedem das Wohl seiner Kinder, wenn den Borstehern der weltlichen und kirchlichen Verwaltung das Heil des Menschengeschlechtes am Herzen liegt, so mögen fie fich vorfeben, daß die jungen Pflanzen des Himmels rechtzeitig gepflanzt, beschnitten, begoßen und zu glücklichen Fortschritten in Literatur, Sittlichkeit und From migkeit weise herangebilbet werben.

## VIII. Kapifel.

Daß die Jugend gemeinschaftlich zu unterweisen sci, und bag man baher Schulen nöthig habe.

Die Für= 1. Nachdem gezeigt worden ist, daß das Baradiespflänzlein. forge für die christliche Jugend, nicht wie ein Wald auswachsen könne, sondern tommt ber Pflege bedürfe: ift nun zu feben, wem biefe Pflege obliege ben Eltern Ganz natürlich kommt sie den Eltern zu; wie sie den Kindem bas Leben gegeben haben, so sollen sie ihnen auch Urheber eines vernünftigen, ehrenhaften und rechtschaffenen Lebens sein. bem Abraham heilig mar, bezeugt Gott: Ich weiß, er wird befehlen seinen Rindern und seinem Sause nach ihm, daß fie bes Berm Wege halten und thun, was recht und gut ift (Gen. 18, 19). Die verlangt Gott auch allgemein von den Eltern, wenn er befiehlt: du

follst meine Worte beinen Kinbern schärfen und bavon reben, wenn bu in beinem Sause siteft, ober auf bem Wege geheft, wenn bu bich niederlegest ober aufstehest (Dent. 6, 7). Und burch ben Apostel fagt er: Ihr Bater, reizet eure Rinder nicht zum Rorn, sonbern Riehet fie auf in ber Bucht und Bermahnung zum Berrn (Ephef. 6, 4).

2. Weil jedoch sowohl die Menschen, als auch ihre Geschäfte Denen bod bie fich fo vermehrt haben, daß diejenigen felten find, welche es wußten Bebee ober könnten, ober bei ihren Beschäftigungen im Stande waren, sich bes Unterrichtes ber Ihrigen zu befleißigen, fo ift burch beilbringenben Rath bereits längft eingeführt worben, bag befonders ausgemählten Berfonen, die fich burch Renntnig ber Dinge und Strenge ber Sitten auszeichnen, bie Rinber

Bieler gleichzeitig zur Erziehung anvertraut merben.\* Derlei Rugendbildner nennt man gewöhnlich Lehrm eister. Lehrer, Shulmeifter, Brofessoren, die zu ihren gewöhnlichen lebungen bestimmten Räume aber Schulen, Elementariculen (Rinbergarten), Borfale, Collegien, Symnafien, Ata-

bemien u. f. w.

3. Daß bie erfte Schule unter bem Batriarchen Beginn Sem alsbald nach ber Sündfluth eröffnet worden und Bus fei, bezeugt Jofephus; dieselbe foll spater die hebraifche Boulen. genannt worden fein. Wer wurde es nicht wiffen, daß in Chaldaa. besonders in Babylon, besuchte Schulen bestanden haben, in denen neben anderen Wissenschaften die Aftronomie gepflegt wurde? In biefer Wiffenschaft ber Chalbaer find später (zur Zeit bes Rebutadnezar) auch Daniel und feine Genoffen unterwiesen worden. (Dan. 1, 20), ebenso wie Mofes in Meanpten unterrichtet murbe. (Ap. Gefch. 7, 22.) Bei bem israelitifchen Bolte aber wurden auf Befehl Gottes aller Orten Schulen errichtet, Synagogen genannt, in benen bie Leviten bas Befet lehrten; Dieselben dauerten bis auf Resum, und wurden durch deffen Bredigten, wie durch jene feiner Junger verherrlicht. Bon ben Aegyp= tern ging bie Bewohnheit. Schulen zu errichten, auf bie Briechen und von diesen auf die Römer über; von den Römern aber breitete fich ber löbliche Gebrauch, Schulen zu eröffnen, über bas ganze Reich aus, besonders durch Ausbreitung der driftlichen Religion in Folge der treuen Sorge frommer Fürsten und Bischöfe. Rarl bem Großen bezeugt die Geschichte, daß er, sobald er einen heibnischen Gau unterjocht, bemselben gleich Bischöfe und Gelehrte

4.

5.

zugewiesen, und Kirchen und Schulen baselbst errichtet habe; und ihm folgend haben die anderen christlichen Kaiser, Könige, Fürsten und Stadtbehörden die Zahl der Schulen so vermehrt, daß es ihrer unzählige gibt.

- Die allgemeine
  A. Daß dieser fromme Gebrauch nicht nur beibehalten, sondem Rothauch noch weiter ausgedehnt werde, ist für den ganzen christlichen ber Staat sehr wichtig; damit nämlich in jeder wohlgeordneten Gemeinde Schulen (sei est nun Stadt, Fleden oder Dorf) eine Schule als allgemeits meine Erziehungsstätte der Jugend errichtet werde.

  Denn dies verlangt:
- 1. Die 5. Die lobenswerthe Ordnung ber Dinge. überall zu beotad- wenn sich ein Hausvater auf Herbeischaffung alles besien. was a orbnung zu seiner Hauswirthschaft bedarf, nicht selbst verlegt, sondern verschiebene Handwerker herbeizieht, warum soll bies nicht in ähnlichn Dinge. Weise auch hier geschehen? Denn wenn er Mehl nöthig hat, geht a jum Müller, wenn Fleisch, jum Fleischer, wenn Getranke, zum Goffe wirthe, wenn Rleidung, zum Schneider, wenn Schuhwerk, zum Schufter, wenn er ein Saus, eine Pflugschaar, einen Schlüffel braucht, u. f. w., zum Zimmermann, Maurer, Schmied u. f. w. haben ja zur Belehrung der Erwachsenen in der Religion Tempel zur Austragung von Streitsachen und zur Versammlung bes Bolks über wichtige Mittheilungen Gerichtshöfe und Rathfale, warum also nicht auch Schulen für die Jugend? Schweine und Ruhe weiden die Bauern nicht jeder selbst, sondern fie halten sich gemeinsam einen Hirten, ber allen gleichmäßig biem, während sie selbst ihren übrigen Geschäften mit um so geringerer Berftreuung nachgeben. Es ift bies nämlich eine gang vorzugliche Ersparnik an Arbeit, wenn Einer nur eines be treibt, ohne durch anderes zerftreut zu werden\*; bem auf biefe Weife kann ber Einzelne Vielen, und können Biele dem Einzelnen bienstbar gemacht werben.
  - 2. Die Rotts.

    Rotts.
    wendig- sehr selten zum Unterrichten ihrer Kinder die nöthige Geschicklichkeit eit.
    oder Zeit im Ueberfluße haben, so folgt daraus, daß es Leute gebe, welche dies einzig und allein als ihren Lebensberuf treiben, und daß auf diese Weise für die ganze Gemeinde gesorgt werde.
  - 3. Der Ruhen.
    7. Und obwohl es nicht an Eltern fehlt, benen es thunlich wäre, bem Unterrichte ber Ihrigen sich zu widmen, so ist es boch besser, die Jugend gemeinsam in einem größeren

Saufen zu unterweisen, weil nämlich sowohl ber Erfolg, als Die Annehmlichkeit ber Arbeit größer ist, wenn einer von ben anderen Beispiel und Aneiferung erhalt. Denn thun, mas wir andere thun sehen, borthin geben, wohin wir andere geben seben, Borangebenden folgen, Nachfolgenden vorangehen, ist boch etwas sehr natürliches.

Trefflich entsturat bas muthige Rog bes Stalles Befängniß.

Wenn es voran ben anberen geht, und wenn ihnen es nacheilt.

Das Kindesalter vor allem wird überhaupt mehr burch Beispiele als burch Regeln geleitet und gelenkt. Wenn man etwas vorträgt, so bleibt wenig haften; wenn man jedoch vorzeigt, wie es andere machen, so ahmt man es selbst ungeheißen nach.

8. Bulest stellt uns die Natur das Borbild auf, daß alles, 4. Die Beilviele was in Menge hervorkommen soll, ausschließlich an einem und bemselben Orte erzeugt werden muß. So wird bas Holz im Walde, Ratur. bas Gras auf den Wiesen, die Fische im Baffer, die Metalle im Innern der Erde u. f. w. massenhaft hervorgebracht.

Und dies etwa so, daß der Wald, wenn er Tannen ober Cebern oder Gichen hervorbringt, diese in Fülle erzeugt, mahrend die anderen Arten von Bäumen daselbst nicht in aleicher Beise gebeihen; und wenn ein Land Gold liefert, so liefert es nicht in gleicher Beise andere Metalle. Mehr noch aber ift diese Bahr= heit in unferem Rorper ausgebrudt; ba ift es allerbings nothwendig, daß jedes einzelne Glied der genommenen Nahrung. theilhaftig werbe; jedoch wird jedem Gliede sein Antheil nicht roh übergeben, daß es ihn für sich verdaue und sich zurechtmache; sondern es find gewiffe Organe, wie Werkstätten für jene Verrichtung bestimmt, daß sie zum Nuten bes ganzen Körpers die Speisen aufnehmen, erwärmen, kochen, und als zubereitete Nahrung unter die übrigen Glieder vertheilen. So bereitet ber Magen ben Speifebrei, Die Leber bas Blut, bas Berg ben Lebensgeift, bas Gehirn ben Seelengeist\*; und nachdem diese Stoffe bereitet sind, durchströmen sie alle Theile und erhalten auf angenehme Weise bas Leben im ganzen Rörper. Sollen also nicht so, wie die Werkstätten die Gewerbe, die Rirchen bie Gottesfurcht, die Gerichtshöfe ben Rechtszustand aufrecht erhalten und beforgen, in gleicher Weise bie Schulen bas Licht ber Beisheit schaffen, reinigen und vervielfältigen und dem ganzen Körper ber menschlichen Gesellschaft mittheilen?

5. Unb ber

9. Endlich beobachten mir basfelbe auch bei ben Runftfertigfeiten, wenn anders hiebei vernünftigermeife vorangegangen wirb. Wenn ber Baumgartner Balber und Heden, und irgendwo einen zur Anpflanzung geeigneten Wildling antrifft, so pflanzt er ihn sicherlich nicht an bemselben Orte an. sondern er nimmt ihn aus und versett ihn in den Obstgarten und pflegt feiner mit hundert anderen.

So legt berjenige, welcher sich mit ber Bermehrung von Kischen für den Rüchengebrauch beschäftigt, Fischteiche an und läßt fie da zu Tausenden sich befruchten. Und je größer der Obstgarten, besto besser pflegen die Bäume zu wachsen; je größer ber Fischteich, besto größer werben bie Fische. Daber follen, wie für bie Fifche Fischteiche und für bie Obftbaume Baumgarten, so für die Jugend Schulen angelegt werden.

#### IX. Kapitel.

Daß bie gesammte Jugend beiberlei Beschlechtes ber Schule anzuvertrauen fei.\*

fcaftlice Auf: ftätten

1. Richt nur die Kinder der Reichen oder der Vornehmen, sondern onuen ge alle in gleicher Weise, Abelige und Burgerliche, Reiche und Arme, mein- Anaben und Mädchen, in großen und kleinen Städten, in Aleden und Dörfern, sind zur Schule heranzuziehen, wie nachstehend bewiesen nahms werden wird.

ter Jus genb fein. ziehen

2. Erstens, alle, bie als Menschen geboren find, 1 Beit find zu bemfelben Sauptzwede geboren, alle jum Menschen fein sollen, b. h. vernünftige Geschöpfe, Herren Gottes über die übrigen Geschöpfe, und ein Ebenbild ihres Schöpfers. Alle sollen also bahin gebracht werden, daß sie, in Wissenschaften, Tugenden und Religion recht eingeweiht, das gegenwärtige Leben nüplich zu verbringen und für bas fünftige sich würdig vorzubereiten im Stande maren. Dag bei Gott tein Unfehen ber Berfon gilt, hat er felbst so vielmal betheuert. Wem wir also nur Einige zur Geiftesbildung julaffen, Andere bagegen von berselben ausschließen, so sind wir nicht allein ungerecht gegen die Mitgenoffen unserer Natur, sondern gegen Gott felbst, der von allen, benen er sein Bild aufgedrückt hat, anerkannt, geliebt und gepriesen sein will. Dies würde allerdings um so inniger geschehen, je mehr das Licht der Erkenntniß angezündet würde. Wir lieben nämlich nur in bem Mage, als wir erkennen.

3. Denn wir miffen nicht, zu welchem Berufe bie 2. Mich. göttliche Borsehung biesen ober jenen Menschen auß= nu ben erkoren hat. Das steht aber bestimmt fest, daß Gott bisweilen Paldien aus ben Aermsten, Riedrigsten und Unansehnlichsten sich vorzügliche einstigen Wertzeuge seines Ruhmes gebilbet hat. Lasset uns also unsere Sonne Beruse am himmel nachahmen, welche die ganze Erbe erleuchtet, ermarmt reiten. und belebt, damit jedes, mas leben, grünen, blüben und Früchte tragen kann, auch lebe, grüne, blübe und Früchte trage.

4. Es liegt nichts baran, baß einige von Natur 3. So ichwach und ftumpffinnig zu fein icheinen; bies empfiehlt meniden und erfordert noch mehr die allgemeine Bflege folder Geister. Denn (ichwacher je schwerfälliger und bosartiger Jemand von Natur aus ist, um so stunnpfer mehr bedarf er der Hilfe, daß er von der thierischen Schwachsinnig- Ratur) feit und Stumpfheit wo möglich befreit werbe. Es läßt fich auch allen gekaum eine folche Ungunft ber natürlichen Anlagen benken, baß ihr werben. Die Ausbildung gar keine Besserung bringen konnte. Ja wie ein burchlöchertes Gefäß, bas, oft ausgespult, zwar fein Baffer halt, boch gefäubert und reiner wird: so werden auch die Schwachsinnigen und Beschränkten, wenn sie auch in Kenntnissen feine Fortschritte machen, boch in ihren Sitten verebelt, baß sie ben Obrigfeiten und ben Dienern der Kirche zu gehorchen verstehen. Es steht nichts besto weniger die Erfahrung fest, daß Leute, welche von Natur entschieden Langsam waren, sich in den Wissenschaften solche Renntnisse aneigneten. daß sie die Talentvollen noch überholten; dies sagt auch der Dichter mit den Worten: "Unhaltende Arbeit überwindet alles." Sa sogar, wie mancher von Rindheit an sehr gefund ift, bann aber kränkelt und abmagert, ein anderer dagegen einen schwachen und siechen Körper mit sich schleppt, bann aber gesund wird und zum schlanken Rüngling beranwächst: so bat sich bezüglich ber geistigen Unlagen herausgestellt, daß manche frühreif sind, aber bald erschöpft werden und in Stumpfheit verfallen, mahrend andere ichwach find. hierauf angespornt werden und mächtig fortkommen. Uebrigens zieht man es vor, in Obstgärten nicht bloß Bäume zu haben, welche frühzeitige Frucht tragen, sondern auch für die mittlere Sahreszeit und Spätlinge, weil ein jedes zu seiner Beit (wie ber Spracide irgendwo fagt) gelobt wird, und endlich, wenn auch spät, zeigt. daß es nicht umsonst bagewesen. Und warum wollen wir in bem Garten ber Biffenschaft nur Anlagen ber einen Art, die frühreifen und flüchtigen, bulden? Es möge also Niemand ausgeschlossen werden. außer wenn Gott Sinn und Geist versaat hat.

Ob auch 5. Es fann auch teinen hinreichenden Grund geben, warum bas anbere Gespiecht das andere Geschlecht (bamit ich auch bessen besonders erwähne) au ben von den Studien der Weisheit (sei es in lateinischer Sprache, sei schaften es in der Muttersbrache) ganz und gar ausgeschlossen werden solle. jugeianen Denn fie find gleichfalls Gottes Ebenbild, gleichfalls ber Gnade und Wird ber bes zukunftigen Reiches theilhaftig, gleichfalls mit regfamen, für bie Beisheit empfänglichem Geiste (oft mehr als unser Geschlecht) begabt; ihnen steht gleichfalls ber Zugang zu bem Sochsten offen, ba fie oft zur Regierung von Staaten, jur Ertheilung beilfamer Rathichlage an Rönige und Fürsten, zur Seiltunde und zu anderen, bem Denschengeschlechte heilbringenden Dingen, auch jum prophetischen Umt und zur Ertheilung von Rügen an Priefter und Bischöfe von Gott selbst verwendet worden sind. Warum also wollen wir sie nur zu bem A B C zulassen, von der Literatur aber nachträglich zurückhalten? Kürchten wir etwa ihren Leichtsinn? Aber ie mehr wir ihre Gebanken in Anspruch nehmen werben, besto weniger Raum wird für ben Leichtsinn bleiben, der ja von der Leere des Geistes herzurühren pfleat.

Doch mit 6. So jedoch, daß ihnen nicht jedes Gemengsel von Büchern freistände (wie auch der Jugend des anderen Geschlechtes; es ist zu beklagen, daß dies bisher nicht mit größerer Borsicht gemieden worden ist), sondern Bücher, aus denen sie außer wahrer Kenntniß Gottes und seiner Werke, wahre Tugend und Frömmigkeit stets entnehmen können.

Wirbein 7. Niemand also werfe mir das Wort des Apostels vor: Ginvurf gelöst. Ginem Beibe aber gestatte ich nicht, daß sie Tehre (1. Tim. 2. 12), oder jenes Judenals aus der sechsten Satyre: "Hüte dich wohl, daß bein ehelich Weib nicht besitze ein Mundwerk!"

"Um ben einsachsten Schluß in gewundener Rede zu behnen; Und vor der Stadt dir genau erzähle alle Historchen!" Ober das, was dei Euripides Hippolyt spricht: "Ich hasse die Gelehrte; nie sei in meinem Hause eine, die mehr wühte, als einem Weibe zu wissen noth thut. Denn den Wohlunterrichteten hat Cypris\* selbst ohnehin eine größere Schlauheit hinzugethan." Dies, behaupte ich, steht unserem Vorschlage gar nicht entgegen: denn wir rathen nicht dazu, die Frauen zur Neugierde, sondern zur Shrbarkeit und Glückeligkeit auszubilden. Zunächst also darin, was sie wissen und können sollen, was zur würdigen Führung des Hauswesens und zur Förderung X. Rap. Daß ber Unterricht in ben Schulen umfaffend fein folle. 57

bes eigenen Wohlbefindens, wie bes Mannes, ber Kinder und bes Gefindes gehört.

8. Wenn jemanb fagen murbe: Was foll baraus werben, wenn Sandwerter, Bauern, Lasttrager, ja fogar bie Ginwurf. Beibsbilber Gelehrte merben? Ant.: Das wird werben, baß, wenn biese allgemeine Ausbildung ber Jugend mit ben rechten Mitteln eingeleitet sein wird, es Reinem von Allen an einem edlen Stoffe für sein Denken, Sinnen und Trachten fehlen wirb. Alle werben es wissen, wie die Handlungen und Strebungen des Lebens geregelt werben follen, amischen welchen Schranken man einherzugeben, und wie ein Jeber seine Stellung zu behaupten habe. Ueberdieß werden sich Alle, selbst unter Mühe und Arbeit, burch Betrachtung der Worte und Thaten Gottes erfreuen und die dem Fleisch und Blut gefährliche Muße burch häufiges Lesen in der Bibel und anderen guten Büchern vermeiben. Und bamit ich es turz fage, fie werben lernen, Gott überall zu erkennen, überall zu preisen, überall zu umfassen, und auf diese Beise bieses tummervolle Leben angenehm hinzubringen, und mit größerer Begierbe und hoffnung bas emige erwarten. Der follte nicht ein folder Buftand ber Kirche hieniben uns bas Baradies, wie man es unter bem Himmel nur haben kann, barftellen?

### X. Kapitel.

Daß ber Unterricht in ben Schulen umfassenb sein solle.

1. Es ist nun zu zeigen, daß in den Schulen Alle in Was alles Allem zu unterrichten seinen. Dieß ist jedoch nicht so zu Schule verstehen, als ob wir von Allen die Renntniß aller Wissenschaften zu lebren und Künste (zumal eine vollkommene und ganz genaue) verlangten; ternen sei. dieß ist nämlich weder an sich nüglich, noch bei der Kürze unseres Lebens irgend Jemandem möglich. Denn wir sehen, daß sich eine einzige Wissenschaft so weit und so tief erstrecke (man denke nur an die Physik, Arithmetik, Geometrie u. s. w., ja sogar an die Landwirthschaft, die Obstdaumpslege u. s. w.), daß man — auch bei den vorzzüglichsten Anlagen — ein ganzes Leben dazu anwenden müßte, wenn man sich selbst den Untersuchungen und Experimenten hingeben wollte. So ist es bezüglich der Arithmetik einem Phubagoras, bezüglich der Mechanik einem Archimedes, bezüglich der Mineralogie und

Metallurgie einem Agricola, bezüglich ber Rhetorik einem Longolius (ber, um ein vollenbeter Ciceronianer zu werden, diese allein Damit jedoch alle von dem Sauptfächlichsten, trieb) ergangen.\* was ist und geschieht, die Grundlagen, Ursachen und Ziele kennen lernen: werben alle in die Welt hinausgeschickt, und zwar nicht blog als Beobachter, sondern auch als fünftige Mithandelnde. Ueberhaupt foll man bafür forgen, und es babin bringen, daß Niemandem auf dieser Welt etwas so Unbekanntes vorkomme, daß er darüber nicht einigermaßen urtheilen, und basselbe nicht zu einem bestimmten Amede klug und ohne schäblichen Frrthum verwenden könnte.

Rämlich was auf bie

2. Man muß also durchaus und ohne Ausnahme darnach ftreben, daß in den Schulen und mit Hulfe der Schulen im ganzen Bilbung Leben I. die Anlagen durch Kenntnisse und Fertigkeiten ganzen ausgebildet, II. bie Sprachen genbt und verebelt, Meniden III. bie Sitten zur Sittlichkeit herangebilbet werden und IV. Gott vom Bergen verehrt merbe.\*

Beisbeit. Rlugheit, Kröm:

trennt

merten burfen.

3. Weise also hat gesprochen, ber ba sagte, bag bie Schulen Berkstätten ber humanität seien, indem fie ohne Zweifel bewirfen, daß ber Mensch wirklich zum Menschen werbe, b. h. (um auf die früher gesetzten Zwecke Rücksicht zu nehmen) I. bas per nünftige Geschöpf, II. bas alle Beschöpfe (auch fich felbit beherrichende Beichöpf, III. ein Beichöpf, bas Freude feines Schöpfers mare. Dieg geschieht, wenn bie Schulen es barauf anlegen, Menschen auszubilden, die an Geift weise, in ihren Handlungen flug und von Herzen fromm wären.

Wirb 4. Diese brei Dinge sind bemgemäß in allen Schulen ber than, baß gesammten Jugend einzuführen. Ich will bies zeigen, nachdem ich bie brei hiefür ben Grund entnehme: nicht ge=

I. aus ben Dingen, die uns hier umgeben: II. aus uns felbft.

III. aus Chrifto, bem Gottmenichen, bem polifommenften Borbilbe unferer Bollfommenbeit.

1. aus 5. Die Dinge felbst, so weit fie fich auf ung befammen- ziehen, lassen sich nur in drei Klassen eintheilen, nämlich hang ber in Gegenstände der Betrachtung, wie der himmel, die Erde und alles, was darin ist; dann in Gegenstände der Nachahmung, wie die wundervolle Ordnung, welche sich überall erkennen läßt, und welche in gleicher Beise ber Mensch in seinen Handlungen nachahmen soll; und enblich in Gegenstände bes Genuffes, wie bie Gnade Gottes und fein mannigfaltiger Segen bier und in Ewigfeit. Wenn ber Mensch zu biefem allen fähig fein foll, fo muß er angeleitet werben, tennen zu lernen, erftens was fich ihm auf biefer bewunderungswürdigen Schaubuhne gur Anschauung barbietet, zweitens zu thun, was ihm zu thun auferlegt wird, und endlich zu genießen, was ihm (einem Gaftfreunde in seinem Hause) ber allgutige Schöpfer mit milber Sand zum Genuffe darreicht.

- 6. Benn wir uns felbft betrachten, fo finden mir a. Musber ebenfalls, baß es bei Allen auf Bilbung, gute Sitten fammenund Frommigteit gleichmäßig antomme, mögen wir nun fügung bas Wesen unserer Seele ins Auge fassen, ober ben 3wed unserer Er= Seele. ichaffung und unserer Einführung in die Welt.
- 7. Das Wesen ber Seele liegt in brei Kräften (welche bie un= erzeugte Dreieinigkeit abspiegeln), in ber Bernunft, bem Billen und bem Gebachtniffe.\* Die Bernunft besteht in ber Beobachtung ber Unterschiebe an den Dingen (und zwar an allen bis zu den Einzelnheiten binab). Der Wille liegt in bem Berlangen nach den Dingen und zwar in der Wahl des Auträglichen und im Berwerfen bes Schäblichen. Das Gebächtniß aber bewahrt bas. was die Vernunft und der Wille je sich angeeignet hatten, zur fünftigen Benutung auf, und mahnt bie Seele an ihre Abhängigkeit (von Gott) und an ihre Pflicht, in welcher Beziehung es auch Gewissen genannt wird.\* Damit also jene Kräfte ihre Berrichtungen recht ausüben konnen, muffen fie mit allem ausgeruftet werben. was die Bernunft erleuchtet, den Willen lenkt und das Gewissen anregt, damit ber Berftand icharf eindringe, ber Wille ohne Jrrihum wähle und das Gewiffen begierig alles auf Gott zurückführe. Wie nun jene Fähigkeiten (Bernunft, Wille und Gemiffen) nicht geschieben werden können, weil fie eine und biefelbe Seele bilben, fo follen auch jene brei Zierben ber Seele, Bilbung, Tugend und Frommigfeit, nicht geschieben werben.
- 8. Wenn wir nun betrachten, warum wir in die Welt geset und aus find, so wird fich zeigen, daß es in doppelter Binficht ein breifacher 3med 3mede ift: nämlich: bag wir Gott, ben Geschöpfen und uns Berbienen, und baß wir bie Freude genießen, welchefetung in von Gott, von ben Geschöpfen und von uns felbit Beit. herrührt.\*
- 9. Wenn wir Gott, dem Nächsten und uns felbst bienen wollen, fo muffen wir in Rudficht auf Gott From-

migkeit, in Rücksicht auf ben Rächsten Sittlickkeit, und in Rücksicht auf uns selbst Wissenschaft besitzen. Indeß ist dieß alles unter einander so verknüpft, daß, wie der Mensch zu seinem eigenen Vortheile nicht bloß gebildet, sondern auch gesittet und fromm sein soll, ihm auch zum Besten des Kächsten nicht bloß gute Sitten, sondern auch Wissenschaft und Frömmigkeit dienen, ebenso wie zur Ehre Gottes nicht nur die Frömmigkeit, sondern auch Wissenschaft und gute Sitten beitragen sollen.

Damit wir und einer beie Luft betrachten, zu welcher Gott wir und ben Menschen bestimmt hat, so hat er dies bei der Schöpfung besachen zeugt, insofern er ihn nicht nur in eine mit allen Gütern ringsum sernen; bereits ausgestattete Welt einführte, sondern auch überdieß ein Parasnämlich dies zu seinem Vergnügen einrichtete, endlich aber auch, als er bebervors stimmte, daß er seiner ewigen Seligkeit theilhaftig werden solle.

- 11. Unter der "Lust" ift aber nicht die körperliche Lust zu verstehen (obwohl auch diese, da sie eigentlich nichts anderes ist, als Frische der Gesundheit und Annehmlichkeit von Speise und Schlas, nur aus der Tugend der Mäßigkeit hervorgeht), sondern das Bergnügen der Seele, das theils aus den uns umgebenden Dingen, theils aus uns selbst, theils endlich aus Gott entspringt.
- a) Aus 12. Die aus den Dingen selbst hervorgehende Luft den Dingen selbst. ift die Freude der Forschung, welche der Weise ersährt. Denn wo immer er sich auch befindet, was sich ihm auch zum Anschauen darbietet, was er immer in das Bereich seines Anschauens zieht überall und bei allem sindet er Lockungen solcher Freude, daß er oft sast aus sich selbst herausgerissen, seiner ganz vergist. Dieß ist es nämlich, was das Buch der Weisheit sagt: Es ist kein Verdruß mit der Weisheit umzugehen, noch Unlust, um sie zu sein, sondern Lust und Freude (Weis. 8, 16). Und ein heidnischer Weise sast underschen.
- b) Aus 13. Die Lust in sich selbst ist jenes ebelste Bergnügen, bessen siehet, bessen ber Eugend ergebener Mensch in seinem Innersten erstreut, indem er sich zu allem, was die Rechtsordnung erheischt, bereit sindet. Diese Freude ist weit bedeutender, als jene erst genannte, nach dem Ausspruch: "Ein gutes Gewissen ist ein beständiges Mahl."

14. Die Lust an Gott ift ber höchste Grab ber Freube o aus in biefem Leben, wenn ber Mensch fühlt, Gott fei ihm ewig gnäbig und wenn er so in bessen väterlicher und unwandelbarer Suld frohlodet, daß das Berg in Liebe zu Gott gerschmilgt, und er nichts Höheres thut und wünscht und kennt, als bag er gang in die Barmherzigfeit Gottes versunken, in ihr mit Befriedigung verweilt und ben Borgeschmad bes ewigen Lebens genießt. Das ift jener Friede Gottes, welcher höher ift, benn alle Bernunft (Phil. 4, 7), so erhaben, daß nichts höheres gewünscht, noch gedacht Jene brei Stude also, Bilbung, Tugenb unb werden fann. Frommig teit, find bie brei Quellen, aus benen alle Bache ber pollfommenften Freude entspringen.

- 15. Daß biefe brei Dinge bei Jedermann vor= 8. Aus kommen follen, hat endlich ber im Fleisch geoffenbarte ipiele Gott (zur Darstellung eines Borbilbes für alle an fich selbst) burch unseres fein Beispiel gelehrt. Denn er nahm, wie ber Evangelift be- Chrift. zeugt, nicht nur an Alter zu, sondern auch an Gnade bei Gott und den Menschen (Luk. 2, 52). Hier fieht man jene glückliche Dreiheit beffen, mas uns zur Rierbe bient! Denn mas ift die Weisheit anderes, als die Erkenntniß aller Dinge, so wie sie find? Und was verschafft den Menschen Gnade, als die Liebenswürdigkeit der Sitten? Bas verschafft uns aber bie Gnabe Gottes anbers, als die Furcht des Herrn, nämlich die innere, ernste und inbrünstige Frommigfeit? Lagt uns alfo fühlen an uns felbft, mas wir an Christo Resu gesehen, ber bas vollkommenste Ibeal aller Vollkommenheit ist, dem ähnlich zu werden uns geziemt.
- 16. Darum sprach er: "Lernet von mir!\* (Matth. 11, 29.) Und weil berselbe Chriftus bem Menschengeschlechte als ber er-Leuchtetste Lehrmeister, der heiligste Briefter, der mächtigste König gesandt worden ist: so folgt baraus, daß die Christen nach Christi Borbild gebildet und dahin gebracht werden follen, daß fie, durch ben Verstand erleuchtet, durch ben Drang des Gewissens geheiligt und in Thaten (jeder in seinem Beruse) mächtig seien. Dann erst werben unsere Schulen in Wahrheit driftlich sein, wenn sie uns Christo möglichst ähnlich machen.
- 17. Eine unselige Trennung alfo, wenn biese brei Dinge Gine uns nicht mit unverbrüchlichem Bande zusammenhalten. Unglücklich der Trens Unterricht, welcher nicht zu guten Sitten und Frömmigkeit hinführt. nung. Denn was ift literarische Bilbung ohne Sittlichkeit? Wer in ben

Wiffenschaften fortschreitet (fagt ein altes Sprichwort), in ben Sitten aber zurückgeht, kommt eher zurück als Was also Salomo von einem schönen, aber unpormärts.\* vernünftigen Weibe fagt, bas gilt auch von bem Gelehrten. ber ichlecht geartet ift: Ein golbenes Armband an ber Rlaue eines Schweines ist die Gelehrsamkeit eines ber Tugend abgewandten Menschen (Sprüche Sal. 11, 22). Und wie man Ebelfteine nicht in Blei faßt, sondern in Gold, und beide bann glanzender ftrahlen: io soll die Wissenschaft nicht mit Sittensosiakeit, sondern mit Tugend pereint sein, und eins wird bem anbern gnr Zierbe bienen. aber zu beiden noch die Frömmigkeit hinzutritt, dann wird bie Bollenbung da fein. Denn wie die Furcht bes herrn ber Beisheit Anfang und Ende ist, so ist sie auch Gipfel und Krone ber Belehrsamteit, weil die Fulle ber Beisheit ift, ben Berrn fürchten (Sprüche 1; Sir. 1 u. a.).

18. Im Ganzen, da von der Jugendzeit und von der Anleitung das ganze übrige Leben abhängt: so ist alles verloren, wenn nicht hier schon die Gemüther Aller für alle Berhältnisse des ganzen Lebens vorbereitet sein werden. Denn wie im Mutterschoß jedem künstigen Menschen dieselben Glieder angebildet werden, und zwar jedem Einzelnen alle, Hände, Füße, Zunge u. s. w., obgleich nicht alle Künstler, Läuser, Schreiber, Redner werden: so soll auch in der Schule alles, was sich auf den Menschen bezieht, Allen beigebracht

von größerem Rugen fein follte.

## XI. Kapitel.

werben, wenn auch nachträglich bem Einen bas, bem Anderen jenes

Daß es an Schulen, die ihrer Aufgabe vollkommen entsprochen hätten, bisher gefehlt habe.

Wie in Werde wohl zu anmaßend erscheinen mit dieser freiseineihrem mitthigen Behauptung; aber ich beruse mich auf die Sache selbst, werchende und stelle dich, der du dieß liesest, zum Richter auf; ich will nur den Schule Bermittler machen. Ich nenne eine vollkommene, ihrem Zwecke vollschaffen? kommen entsprechende Schule eine sollhope, welche eine wahre Werfstätte der Wenschendilbung ist, wo nämlich die Geister der Lernenden in den Glanz der Weisheit getaucht werden, um rasch in alles Offenbare und Geheime einzudringen (wie geschrieben steht im Buche der Weisheit 7, 17); wo die Gemüther und ihre Regungen

zu voller Harmonie ber Tugenden hingeleitet, die Herzen von der göttlichen Liebe angelockt und fo zu fagen berauscht werben, baß alle, welche zur Einweihung in die mahre Beisheit ben driftlichen Schulen übergeben wurden, schon hier unter bem Simmel ein himmlisches Leben zu führen fich gewöhnen; mit einem Worte: wo Alle in Allem allseitig unterrichtet werben.

- 2. Allein welche Schule hat sich bies bisher in biesem Grabe Beweis, ber Bollkommenheit vorgesetzt, geschweige benn erreicht? Aber bamit solce Schulen es nicht scheine, als ob wir platonischen Iven nachjagen und von geben einer Bollkommenheit träumen, die es nirgends gibt, und auf die aber nicht man in diesem Leben gar nicht hoffen tann: werde ich durch einen gebe. andern Beweiß zeigen, daß die Schulen berart sein muffen, es aber bisher nicht find.
- 3. Dr. Luther spricht in seinem Aufrufe an die Städte bes bem Aus-Reiches, Schulen einzuführen (v. J. 1525), unter andern biese zwei ipruche Wünsche aus. Erstens, es möchten in allen Stäbten, gutber's. Rleden und Dörfern Schulen errichtet werben, um bie Sugend beiberlei Gefchlechts zu unterrichten (wie bies geschehen musse, haben wir oben im 9. Kavitel burch Grunde bewiesen); felbst bie Aderbautreibenben und Sandwerter follten etwa zwei Stunden täglich gur Soule geben und in nuglichen Renntniffen, guten Sitten und Gottesfurcht unterwiesen werben. Zweitens, fie follen nach einer leichteren Methode unterrichtet werben, burch welche fie nicht nur nicht vom Lernen abgeschreckt, sonbern vielmehr mit unwiderftehlichem Reize hiezu angezogen werben, und wie er fagt, bag bie Rnaben am Lernen nicht eine geringere Freube haben, als wenn fie mit Rinderspielen, mit Ball, Bettlauf und Tändeln ganze Tage hinbringen. So jener.
- 4. In der That, ein trefflicher Rath, und eines großen bem Be-Mannes würdig! Aber, wer fahe nicht ein, daß es bisher beim weise ber bloßen Wunsch geblieben sei? Wo sind denn jene allgemeinen selbst, Schulen? Wo ist iene anziehende Unterrichtsweise?
- 5. Wir sehen von Allem bas Entgegengesetzte, insofern find noch Die Schulen in den kleineren Dorf- und Marktgemeinden noch immer Schulen nicht überall begründet find.

1. überall worden:

6. Wo sie aber sind, ba bestehen sie nicht für Alle ohne 2. Unb mo fie find, wird Unterschied, sondern nur für Einige, nämlich für die Reicheren, nicht ge- weil — ba sie kostspielig sind — die Aermeren nur bisweilen burch forat, baß fie für Rufall, nämlich durch Jemandes Milbthätigkeit, zugelassen werden. alle tes Daß aber unter biesen bisweilen ausgezeichnete Talente zu großem Schaben ber Kirchen und ber Staaten übergangen werben und verloren geben, ist sehr wahrscheinlich.

8. Sie find nicht

- 7. Bei der Unterweifung der Jugend wurde ferner meift eine Spiels, so harte Erziehungsmethode angewendet, daß man die Schule gesondern meiniglich als ein Haus bes Schreckens für die Knaben und als häuser. Folterkammer der Geister ansah,\* und der größere Theil Schüler, nachbem ihm bas Lernen und die Bucher zum Etel geworden waren, zu den Werkstätten der Handwerker ober zu anderen Lebensbeschäftigungen hinfloh.
- 4. Man lebrt menbiaite nicht.

ŧ

8. Die aber zurückgehalten wurden (sei es gezwungen burch nirgends den Willen der Eltern und der Borgesetten, sei es angelockt durch aucs, beibst bas bie Hoffnung auf eine mit Hulfe ber Wiffenschaft bereinst zu verlangende Bürde, sei es endlich aus freiem Antriebe ber Natur zu biefen eblen Dingen), benen wurde bie Ausbilbung, weder ernft, noch umsichtig genug, sondern vielmehr verkehrt und falsch beigebracht. Denn mas porzugsweise ben Geiftern hatte eingepflanzt werben follen, bas wurde am meiften vernachläffigt, nämlich bie re ligiofe und fittliche Erziehung.\*

Um diese kummerte man sich in ben Schulen (auch an ben Afademien, benen es boch zugekommen ware, ben Söhepunkt menichlicher Bilbung einzunehmen) wenig, so daß aus benselben gemeiniglich ftatt fanfter Lämmer wilbe Efel, unbandige und ausgelassene Maulthiere hervorgingen, und ftatt einer zur Tugend geschickten Natur nur eine falsche Geschmeidigkeit ber Sitten, ein bunkelhafter, frembartiger Unstrich. und für weltliche Thorheiten wohlgeübte Augen, Sande und Füße zum Vorschein kamen. Denn wie vielen von diesen burch so lange Studien der Sprachen und Wiffenschaften gebildeten Menschenkindern kam es wohl in ben Sinn, daß fie ben anderen Menschen als Muster der Mäßigung, der Reuschheit, der Demuth, ber Leutseligkeit, ber Standhaftigkeit, ber Geduld, ber Selbsibeherrschung u. s. w. dienen könnten? Wo kommt dieß aber? nur baber, bag bie sittliche Lebensführung in ben Schulen gar nicht zur Ermägung gezogen wirb. bestätigt dieß die aufgelöste Bucht in fast sämmtlichen Schulen; es bestätigen dieg die unendlichen Klagen, Seufzer und Thränen vieler

ehrsamer Leute. Und vertheidigt wohl jemand noch den Rustand ber Schulen? Eine erbliche, von unseren Stammeltern auf uns übergegangene Rrantheit bat uns befallen, bag wir, von bem Baume bes Lebens abgewandt, allein nach bem Baume ber Ertenntniß zügellos Berlangen tragen.

Die biefem zügellofen Berlangen willfahrenden Schulen haben bis zur Stunde bloß ben Renntnissen nachgejagt.

- 9. Aber auch bieß selbst, in welcher Weise, mit welchem Er- 5. Durch folge? In einer folchen Beise, daß man sich mit bem, mas ber teinesmenschliche Geist innerhalb Jahresfrift erfassen tonnte, fünf, zehn glatte, und mehr Jahre beschäftigt. Bas in ber sanstesten Beise ben Ge- ionbern muthern eingeflößt und eingegoffen werben könnte, das wird gewalt- game sam eingepreßt, eingestopft und eingepaukt; was deutlich und klar gehrweise. vor Augen gestellt werden könnte, das wird bunkel, verworren und verwickelt, gleichsam in Rathseln bargeboten.
- 10. Um für jest davon zu schweigen, daß kaum irgendwo 6. Die die Gemüther mit dem wahren Gehalte der Dinge genährt worden weisung find; wurden fie mit leeren Worten, mit einem blogen Dunft von mehr um Meinungen zumeist angefüllt.

bie Borte,

11. Das Studium der lateinischen Sprache allein (um dieß 7. Das beispielsweise nur nebenher zu berühren), lieber Gott! wie ver- Stubium worren, wie schwierig, wie weitschweifig war bieß! Wahrhaftig, teins, wie ichneller erlernen die Marketender, Bediente und Sandwerksburschen und verbei Rüchen-, Militär- und anderen niedrigen Verrichtungen eine be- worren! liebige fremde Sprache und nicht eine allein, sondern zwei ober brei. -als die Röglinge unserer Schulen bei vollfommenfter freier Reit und mit äußerster Anstrengung das einzige Latein. Und mit welchem ungleichen Fortgange! Jene plappern schon nach einigen Monaten geläufig ihre Sprachen, diese vermögen kaum nach funfzehn ober zwanzig Jahren, gewöhnlich auch nur gestützt auf die Krücken von Grammatik und Wörterbuch, etwas lateinisches vorzubringen, und nicht einmal das ohne Zaubern und Stoden.

Woher fann nun eine fo ichreckliche Bergeubung von Beit und Mühe fonft herrühren, als von einer fehlerhaften Methobe.

12. Hierüber hat der berühmte Eilhard Lubinus, Dr. der Theo- Die logie, Professor an der Rostoder Atademie, mit Recht also ge- Riage bes Dr. ichrieben: die gewöhnliche Art und Weise, die Anaben in den Lubinus.

Comeniu&

Schulen zu unterweisen, scheint mir ganz und gar so beschaffen au fein, als wenn Jemand absichtlich und mit Aleif beauftragt worden ware, eine Art und Weise auszusinnen, nach welcher sowohl die Lehrer, als die Schüler nur mit unermeklicher Arbeit, ungeheuerem Widerwillen, unendlichem Mühfal und nur erft nach einem fehr langen Reitraume zur Kenntniß ber lateinischen Sprache hingeführt werben, beziehungsweise hinführen follten. Und turz darauf: Wenn ich dieß öfter bei mir erwäge, bin ich nicht einmal, ich gestehe es, auf ben Gedanken gerathen, daß ich vollkommen überzeugt bin, diese Methode sei von einem bosen und neidischen Genius, einem Feinde des Menschengeschlechtes, in die Schulen eingeführt worden. So jener; diesen einen Beugen will ich aus ben vielen hervorragenoften anführen.

Beitere Gemäbrs:

13. Doch, was follen wir noch Zeugen suchen? So viele manner. von uns find burch Schulen und Atademien hindurchaegangen, die kaum vom Schatten irgend einer echten Gelehrsamkeit gestreift wurden. Mus vielen Taufenden bin auch ich einer, ein armseliges Menschenkind, dem die angenehmste Frühlingszeit des ganzen Lebens, die Blüthen jahre der Jugend mit unnützem Schulgeschwätz dahingebracht, elendiglich verloren gegangen ist.\* Ach wie oft hat mir, nachdem ich ju einer besseren Einsicht gelangt war, die Erinnerung an die verloren Beit Seufzer aus der Bruft emporfteigen laffen, Thranen aus ben Augen gepreßt, Rummer im Herzen wachgerufen! Wie oft zwang mich dieser Schmerz zu dem Ausrufe:

Brächte doch Rupiter mir die entschwundenen Rahre gurude!

Rlagen 14. Doch diese Bunsche sind eitel; der Tag, der dahin ift, unb Bunfde wird nicht zurudkehren. Riemand von uns, beffen Jahre dahin ge sollen in gangen sind, wird sich verjüngen, um von neuem seinen Lebenslauf Streben zu beginnen und sich mit besseren Hilfsmitteln für das Leben ausnaa een zurüften; hiefür giebt es keinen Rath. Eines erübrigt noch, verwans nur Gines ift hier möglich, bag wir unferen Rach helt werten tommen rathen, so viel wir ihnen rathen konnen; daß nämlich, nachdem nun bargethan worden ist, wie uns unsere Lehrer in Frethumer gestürzt haben, wir nunmehr ben Weg, Diese Ittthumer zu vermeiben, barlegen.

# XII. Kapifel.

#### Daß die Soulen jum Befferen umgefialtet werden tonnen.

Eingewurzelte Krankheiten zu heilen ift hart und schwer, und Sinb bei wurzellen wird für nahezu unmöglich gehalten. Wenn aber iemand gefunden

wurde, ber ein wirksames Mittel verspräche, wurde ber Krante es Krantzurüdweisen? Ober wurde er nicht vielmehr wunschen, daß so schnell veilmittel als möglich hand angelegt werbe, zumal wenn er empfände, bag anguber Arzt nicht burch blinde Vermuthungen, sonbern burch gebiegene Gründe geleitet werde? Daher also muffen wir mit unferem fühnen Borfage tommen, bag offenbar wirb, erftens, mas wir verfprechen, und alsbann, von welcher Grunblage aus?

2. Wir versprechen aber eine folche Schuleinrich: 28as ber tung, bak burch biefelbe

Berfaffer poridilaat

fpricht.

I. Die gesammte Jugend (bis auf jene, benen Gott ben und mas Verstand versagt hatte) gebildet werde;

II. und zwar in allem dem, was den Menschen weise, recht-Schaffen und heilig zu machen im Stande ift;

III. daß diese Bilbung, als Vorbereitung auf das Leben, por bem reiferen Alter abgeschloffen werden folle;

IV. baß fie vor fich gehe ohne Schlage, ohne Barte, ohne jeglichen Awang, möglichft leicht, angenehm und gleichsam von sich felbft.\* (Wie ein lebendiger Rörper in seinem Wachsthum zunimmt, ohne eine Spannung ober Berrung seiner Glieder nöthig zu haben, weil, wenn man ihm nur wohlweise Nahrung, Pflege und Uebungen verschafft, der Körper von selbst an Größe und Kraft nach und nach unvermerkt zunimmt: so fage ich, führen auch Nahrung, Pflege und Uebung, die dem Geiste wohlweise bargereicht werden, benselben von felbst zur Beisheit, Tugend und Frommigfeit bin);

V. baß man nicht zu einer glänzenden, sonbern Bu einer mahren, nicht zu einer oberflächlichen, fonbern zu einer gediegenen Bilbung erzogen werbe, b. i. bas vernünftige Geschöpf, der Mensch, soll gewöhnt werden, sich nicht durch eine fremde, sondern durch die eigene Bernunft lenken zu Lassen, über die Dinge nicht bloß fremde Meinungen in ben Büchern zu lefen und einzusehen, ober auch gebächtnismäßig festzuhalten und herzusagen, sondern selbsiständig zu den Wurzeln der Dinge vorzubringen und beren mahres Berftandniß, fo wie den Gebrauch berfelben fich anzueignen. Bon der Gediegenheit ber Sitten und der Frommigfeit foll basselbe gehalten werden:

VI. daß diese Bilbung nicht mühevoll, sondern ganz leicht von statten gehe; es sollen nämlich nichts mehr als vier Stunden täglich\* dem öffentlichen Unterrichte zugetheilt werden und zwar so. daß ein einziger Lehrer für hunderte gleichzeitig zum Unterricht 68 XII. Rap. Daß bie Schulen jum Befferen umgeftaltet werben konnen.

hinreichen, mit zehnfach leichterer Mühe, als wie sie jetzt auf den Einzelnen verwendet zu werden pflegt.

Die 3. Aber wer wird dieß glauben, bevor er es sieht? Es ist Eigenthümlich, eine bekannte Eigenthümlich eine bekannte Eigenthümlich eine der Menschen, daß, tett der bevor irgend eine besondere Sache erfunden wird, sie degglich sich wundern, wie sie überhaupt erfunden werden der Ere könnte, nachdem sie aber erfunden ist, staunen sie wieder, daß sie nicht früher schon erfunden worden läutert das sei. Als Archimedes dem König hiero versprach, ein sehr großes Beispiel Schiff, das hundert Mann nicht von der Stelle rühren könnten, dem Konig kiero wieder, das hundert Mann nicht von der Stelle rühren könnten, dem Konig siero, wurde er mit Gelächter chimedes; empfangen, aber mit Staunen sahen sie es nachher.

und ber neuen Belt.

4. Den Columbus, ber neue Inseln im Beften vermuthete, wollte keiner ber Könige hören und keiner ihm nur so viel hergeben, um den Versuch anstellen zu können, mit Ausnahme bes Königs von Caftilien. Die Geschichte berichtet uns, wie selbst die Schiffs genossen vor Verzweiselung zu wiederholten Malen aufgebracht, ben Columbus bald ins Meer gestürzt hätten und unverrichteter Sache zurudgekehrt waren. Und jene so ungeheuere neue Welt ift bennoch entbeckt worden, nur wundern wir uns jest insgesammt, wie sie jo lange unentbeckt hat bleiben können. Aber auch jener scherzhafte Borfall mit dem Columbus gehört hieher; als ihn nämlich die Spanier, die ihm als einem Staliener, ben Ruhm einer fo großen Entbedung miggönnten, bei ber Mahlzeit mit Spottreben angegriffen, und er unter andern zu hören bekam, nicht durch Runst, sondern durch Rufall sei jene andere Erdhälfte entdeckt worden, und sie hätte eben auch von irgend einem Andern aufgefunden werden können: gab er ihnen eine schöne Aufgabe. Wie kann man ein Sufnerei auf die Spite stellen, ohne eine Stüte an zuwenden? Nachdem Alle bieß vergeblich versucht hatten, stieß er bas Ei sanft auf den Teller, drückte so ein wenig bie Spipe ein, und brachte bas Gi jum Stehen. Jene lachten und riefen, das hätten fie auch gekonnt. Ihr konnt es, erwiederte er, ba ihr gesehen habet, es sei möglich; aber warum konnte es vor mir niemand?

Unb ber Buch= bruders tunft. 5. Daffelbe würde, glaube ich, ber Fall gewesen sein, wem Johann Fauft, der Erfinder der Buchdruckerkunst, kund gemacht hätte, er besitze ein Mittel, wodurch ein Mann in einer Woche mehr Bücher abschreiben könne,

als zehn ber schnellsten Schreiber auf bie gewöhnliche Art in einem ganzen Sahre, und bie Bücher murben fauberer gefchrieben fein, alle Egemplare in berfelben form von Anfana bis zu Enbe, und alle murben burchaus fehlerfrei fein, wenn nur eines hinreichend forrett mare u. f. w. Wer hatte ihm wohl Glauben geschenkt? Wem ware bieß nicht als Rathsel erschienen? ober doch als nichtige, unnübe Brahlerei? Und doch weiß jett jedes Kind, daß sich die Sache so verhalte.

- 6. So würde auch Bertholb Schwarz, ber Erfinder und bes ber ehernen Geschütze, die Bogenschützen etwa mit folgenden Worten pulvers. angeredet haben: "Guere Bogen, euere Wurfmaschinen. euere Schleubern taugen nichts. 3ch will euch ein Bertzeug geben, bas ohne Anwendung von Musteltraft, burch bie bloge Birtung bes Feuers nicht nur Steine und Gifen hinausschleubern, fonbern auch noch viel weiter tragen, sicherer treffen und mächtiger einschlagen und nieber= werfen wirb" - wer hatte folche Meugerungen nicht mit Lachen aufgenommen? So gewöhnlich ift es, Neues und Ungewöhnliches für wunderbar und unglaublich zu halten.
- 7. Und die Amerikaner konnten es sich sicher nicht vor= Und ber itellen, wie es geschehen konnte, daß einer dem Andern ohne Anrede tung, und ohne einen Dolmetscher, allein mittelft eines Blattes Bavier die Empfindungen seines Geistes mittheilen könnte, was bei uns doch die Dümmsten einsehen. So ift es überall und bei Allem:

Was unerreichbar einst erschien, wird bald zum Gelächter ber Nachwelt.

- 8. Daß es diesem meinen neuen Unternehmen nicht anders Die Ausergehen werde, sieht der Geist leicht vorher, ja zum Theile habe ich machung es sogar schon erfahren. Es wundert und entrüftet ber bollfich fo Mancher barüber, daß es Leute gebe, welche Lehrweise ben Schulen, Büchern, Methoden und Gebrauch &= Bobel anweisungen Unvollkommenheit vorwersen, unb Die es wagen, wer weiß was Ungewohntes unb allen Glauben Uebersteigendes zu versprechen.
- 9. Zwar wurde es mir leicht fein, mich auf ben Erfolg Bie tam meiner Behauptung als ben wahrhaftigsten fünftigen Zeugen (fo fem ausmahr ich auf Gott vertraue) zu berufen;\* weil ich jedoch dieß im weichen.

Boraus nicht für bas ungebilbete Bolt, sondern für verständige Leute schreibe, so muß nachgewiesen werben, es sei möglich, baß bie gange Jugend in Renntniffe, Tugenden und Frommigfeit eingeweiht werbe, ohne jene Beläftigung unb Schwierigfeit, welche nach ber hertommlichen Dethobe Lehrende und Lernende überall erfahren.

Die Grunb=

10. Die einzige, aber burchaus hinreichende Grundlage für lage bes diesen Nachweis ist nun biese, daß sich nämlich eine jede wissen" Sache borthin, wohin sie von Natur aus hinden Radeneigt, nicht nur leicht leiten laffe, sonbern baß with sie auch von selbst mit einer gewissen Freudigteit bahin eile, fo bag ihr jeber Biberftanb fchmerglich fein murbe.

erflärt

11. Denn sicherlich bedarf es keines Antriebes, damit der Bogel fliegen, der Fisch schwimmen, das Wild laufen lerne; sie thun dief von freien Studen, sobald fie fühlen, daß die für jene Verrichtungen bestimmten Glieder hinreichend erstarkt sind. Es ist nicht nothwendig, baß man bas Baffer antreibe, bergab zu laufen, bas Feuer, wenn es Brennstoff und Luftzug hat, zu brennen, den abgerundeten Stein, sich abwärts zu malzen, ober ben vieredigen, ftill zu liegen, bas Auge und ben Spiegel\* nicht, bei Annäherung von Licht Gegenstände aufzunehmen, oder ben Samen burch Feuchtigkeit und Wärme gezeitigt, zu keimen. Es strebt in der That jedes Einzelne von freien Studen, so zu wirken, wie es zu wirken von Geburt aus geeignet ift; und es wirkt auch, wenn man es, sei auch nur unmerklich, unterstütt.

und binaugefügt.

12. Da also (wie wir im 5. Rapitel gesehen) ber Samen ber Ertenntniß, ber guten Sitten und ber Frömmigkeit allen Menschen von Natur aus innewohnt (Miggeburten schließen wir aus); so folgt nothwendigerweise baraus, baß sie nichts, als eines leisen Anstokes und einer klugen Leitung nöthig haben.

1. Gin= murf.

13. Aber, nicht aus jedem Sola läßt fich ein Mertur ich neiben, fagt man. 3ch antworte: Aber aus jedem Menschen ein Mensch - wenn man bas Berberbniß fern hält.

2. Gin= 14. Nichtsdestoweniger aber (wirft jemand ein) sind unfere murf. inneren Rrafte burd ben erften Sündenfall geschwäct Ich erwidere: Aber nicht erloschen. worden.

find die Kräfte des Körpers geschmächt, wir können sie jedoch zu ihrer natürlichen Kraft durch Geben. Laufen und durch Uebungen in künstlichen Arbeiten wieder zurückführen. Denn obgleich die ersten Menichen, so bald fie erschaffen waren, geben, sprechen, denken konnten, jo können wir bieß boch nicht, wenn wir es nicht burch ben Gebrauch gelernt haben; es folgt jedoch nicht baraus, daß dieß nur verworren. mit vieler Mühe und mit unsicherem Erfolge gelernt werben könne, Denn wenn wir das, was ben Rorper angeht, effen, trinken, gehen, fpringen, arbeiten, ohne große Schwierigkeiten erlernen: warum nicht auch bas, was ben Geist angeht, wenn bie rechte Anleitung nicht fehlt? Ich füge noch etwas weiteres hinzu. Gin Pferdebanbiger lehrt innerhalb weniger Monate bas Pferd im Trabe geben, springen, sich im Rreise breben, nach bem Wink ber Gerte fich in seinen Bewegungen richten. Der einfache Barentreiber lehrt den Baren Tanze aufführen, den Hasen Trommel schlagen, den hund pflügen, ringen, errathen u. f. w. Es richtet ein schwaches, altes Weib ihren Papagei, ihre Elster ober ihren Raben ab, menschliche Tone ober Melodien nachzuahmen u. f. w., und alles bieß gegen ben Trieb ber Natur, und in geringer Beit. Und ber Menich follte nicht in bem, wozu ihn bie Natur, ich will nicht fagen bestimmt ober anleitet, sonbern bin-Bieht und fortreißt, mit Leichtigfeit unterwiesen merben können? Man ichame fich, bas im Ernfte zu behaupten. bak uns nicht iene Thierabrichter mit schallendem Gelächter empfangen.

15. Aber die Schwierigkeit ber Dinge felbft, wendet 3. Ginman weiter ein, bewirkt, bag nicht ein jeder alles fant. Ich antworte: Bas für eine Schwierigkeit benn? Ift benn, frage ich, irgend ein Körper in der Natur von so dunkler Karbe, daß der Spiegel sein Bild nicht wiebergabe, wenn man ihn nur in bas rechte Licht bringt? Gibt es etwas, daß sich nicht in einem Gemälbe barftellen ließe, sobald nur berjenige malt, ber bas Malen versteht? Gibt es einen Samen ober eine Burgel, die die Erbe nicht in sich aufnehmen und mit ihrer Barme jum Reimen bringen konnte? wenn nur einer da ist, der es versteht, wo, wann und wie ein jedes gefäet werden soll. Ich füge noch binzu: Es gibt in der Welt keinen Relsen, keinen Thurm von folcher Bobe, daß ihn nicht jeder ersteigen konnte, dem nicht gerade die Beine fehlen; nur mogen Leitern ordentlich herbeigeschafft, oder besteigbare, in den Felsen eingehauene Stufen an rechter Stelle und Ordnung angebracht, und gegen die Gefahr bes herunterfturzens mit einem Geländer verwahrt

werben. Daß also zu ben Höhen ber Wissenschaft so Wenige gelangen, obwohl Biele mit munterem und wißbegierigem Geiste dazu herantreten, und daß diejenigen, welche zum Ziele gelangen, nur mit Mühe, Keuchen, Mattigkeit und Schwindel dahin kommen, das rührt nicht daher, daß dem menschlichen Geiste etwas unzugänglich wäre, sondern weil die Stusen schlecht geordnet, mangelhaft, löcherig und verfallen sind, d. i. weil die Methode verworren ist. Daß durch richtig abgetheilte, unversehrte, seste und geschützte Stusen jedermann auf jede beliedige Höhe gebracht werden könne, ist gewiß.

4. Eins

1. Ants wort. 16. Man wird sagen: Aber es gibt boch solche Schwachköpfe, daß es nicht möglich ist, ihnen etwas beizubringen. Ich antworte: Raum dürste man einen so besteckten Spiegel
sinden, daß er nicht die Bilder einigermaßen wiedergäbe, kaum dürste
eine Tasel so rauh sein, daß man nicht etwas und irgendroo daraus
schreiben könnte. Indessen, wenn der Spiegel durch Staub oder
Flecken verunreinigt worden ist, so muß er zuvor abgewischt werden;

wenn die Tasel rauh ist, so muß sie geglättet werden; dann werden sie den Dienst nicht versagen. Auf gleiche Weise wird, wenn man

2. Ant= wort.

nur recht glättet und übt, sicherlich einer durch den Anderen durchgeglättet und durchgeübt werden, so daß am Ende Alle Alles begreisen. (Unerschüttert bleibe ich bei meiner Behauptung, weil die Grundlage unerschüttert stehen bleibt). Insosern wird allerdings ein Unterschied zu Tage kommen, als die langsameren Köpfe es inne werden, daß sie zu irgend einer Erkenntniß der Dinge gelangt sind, die Begabteren dagegen von einem Gegenstande auf andere mit gesteigertem Verlangen höher und höher vordringen und neue und höchst nützliche Beobachtungen über die Dinge mannigsach sammeln. Wögen endlich einige Köpfe sür die Vildung durchaus unzugänglich sein, wie knorriges Holz für vertiefte Arbeit; so wird

boch unsere Behauptung für mittelmäßige Talente feststehen, beren Fortgang burch Gottes Gnade jederzeit ein sehr ergiebiger ist. Ganz Geistesschwache sieht man übrigens eben so selten, als Menschen mit von Natur aus fehlenden

8. Ant= wort.

Gliedern). Denn sicherlich sind Blindheit, Taubheit, Lahmheit, Kraftlosigsteit selten dem Menschen angeboren, sondern meist durch unsere Schuld zugezogen, ebenso ist es auch mit einer außerordentlichen Gebirnsche.

5. Gin-

17. Beiter wird eingeworfen: Manchen fehlt nicht fo wohl bie Fähigkeit zu ben Studien, als vielmehr bie

Luft, und biefe Unwilligen ju zwingen, fei ebenfo unangenehm als nublos. Antwort: Man ergählt von einem Philosophen, ber zwei Schüler gehabt, einen ungelehrigen und einen muthwilligen, bag er beibe fortgejagt habe, benn ber eine wollte nicht, was er konnte, der andere konnte wieder nicht, was er wollte. Wie Antwort. aber, wenn an jenem Wiberwillen gegen bie Wissenschaften bie Lehrer felbst schuld find? Aristoteles hat es mit Bestimmt= heit ausgesprochen, baf bie Begierbe nach Biffen bem Menichen angeboren fei. Und bag bem fo ift, haben wir im fünften und eilften Rapitel gesehen. Aber weil die allzu zärtliche Nachlicht der Eltern bald das natürliche Streben in den Kindern verbirbt, bald leichtfertige Gesellschaft sie zu eitlen Dingen hinführt, bald bie Anaben felbst burch verschiedene bürgerliche und höfische Beschäftigungen, ober burch ben Anblick irgend welcher Aeußerlichkeiten von den angeborenen Reigungen des Geistes abgeleitet werden: so fommt es, bag fie nach bem Unbefannten fein Berlangen tragen, und sich nicht leicht sammeln können. (Denn wie die Zunge, wenn sie von einem Geschmade voll ist, nicht gut einen anderen unterscheibet, so merkt auch ber Geist, wenn er von ber einen Seite schon voreingenommen ift, nicht hinlänglich auf bas, was ihm von einer anderen Seite geboten wird). Man muß also in solchen Leuten zuerst jene von außen hereingetragene Erschlaffung beseitigen und die Natur zu ihrer ursprünglichen Frische zurudführen, und die Begierbe nach Wissen wird sich gewiß einstellen. Aber der wievielte von denen. welche die Rugend zu bilben sich anschiden, ist barauf bebacht, daß er fie erst geeignet mache, Bilbung in fich aufzunehmen? Denn wie ein Drechsler das Holz erft mit der Art behaut, ehe er es abdreht, wie ber Schmied das Gifen, bevor er es hämmert, erst erweicht, wie der Tuchmacher die Wolle, ebe er sie spinnt, erst reinigt, spült und frampelt und walft, wie ber Schufter, ehe er ben Schuh zusammennäht, bas Leber erst zurichtet, spannt und glättet: wer, frage ich, benkt baran, daß ber Lehrer in ähnlicher Weise ben Schüler, bevor er ihn burch Borichriften bilbet, früher culturbebürftig, ja felbst culturfähig und baber in allem sich gefügig mache? Fast ein jeder macht sich an ihn so, wie er ihn vorfindet; bald breht er ihn, balb schlägt er ihn, balb kämmt, balb hechelt er ihn, bald richtet er ihn nach seinen Modellen zu, bald will er, daß er gleich fertig sei und glanze; und wenn dieß nicht bald nach Wunsch gelingt, (und ich beschwöre Euch, wie soll es gelingen?) so wird er unwillig, erhitt sich und tobt. Und wir wundern uns. daß es

Menschen gebe, welche einen solchen Bilbungsgang zurückweisen und flieben? Zu bewundern ist vielmehr, daß ihn noch jemand auß-halten kann.

Sechstad

18. Hier bietet sich bie Gelegenheit bar, über die Mers Berschiedenheit der Anlagen etwas zu sagen, nämlich, schieben daß die einen scharf, die anderen ftumpf, die einen weich und kulagen nachgiebig, die anderen hart und unbeugsam sind, die einen begierig nach Wissenschaft, die anderen mehr für meschanische Fertigkeiten eingenommen. Und aus dieser dreis mal zweisachen Art ergibt sich eine sechsfache Mischung der natürslichen Anlagen.\*

- 1. 19. An erster Stelle sind die Scharfsinnigen, Lernbegierigen, Bildsamen zu setzen, welche vor allen zu den Studien taugen; sie bedürsen nichts, als daß man ihnen den Nahrungsstoff der Weisheit darbiete; dann wachsen sie von selbst heran, wie die edlen Gewächse. Es bedarf allein der Vorsicht, daß man ihnen nicht gestatte, sich zu übereilen und dadurch vor der Zeit zu ermatten und hinzuwelsen.
- 11. 20. Andere sind zwar scharffinnig, aber langfam und hiebei gefügig. Diese bedürfen nur ber Anspornung.
- 21. Drittens tommen die Scharffinnigen und Bernbe-III. gierigen, aber babei Tropigen und Berftodten. find gewöhnlich in ben Schulen verhaßt und sie werden meift auf gegeben; und boch werben aus ihnen oft die größten Männer, wenn fie nur recht behandelt werden. Ein Beispiel ber Art führt die Beichichte in Themistokles, bem großen atheniensischen Felbherm vor. Derfelbe war als Jüngling von wilbem Charatter (so baß fein Lehrer zu ihm fagte: Anabe, etwas Mittelmäßiges wird nicht aus dir werben: du wirst entweder ein großes But für ben Staat ober ein großes Uebel). Als fich später jemand über sein verändertes Befen munderte, pflegte er zu fagen: "Wilde Füllen merben die besten Pferde, wenn sie nur recht gehalten werden." Dieß ift an bem Bucephalus Alexander bes Großen eingetroffen. Als nämlich Alexander fab, bag fein Bater Philipp biefes unbandige Pferd, daß keinen Reiter auf seinem Ruden bulben wollte, als unbrauchbar weggeben wollte, sprach er: Bas für ein Pferd verderben diese Leute, weil sie es aus Ungeschicklichkeit nicht zu behandeln wissen! Und nachdem er das Pferd mit bewundernswerther Runstfertigkeit, ohne Schläge gelenkt hatte, brachte er es zu Stande,

baß es nicht bloß bamals, sondern später jederzeit den Alexander trug und kein edleres und eines so großen Herrn würdigeres Pferd auf dem ganzen Erdfreis gefunden werden konnte. Als Plutarch diese Geschichte erzählt, bemerkt er: Jenes Pferd erinnert uns daran, daß viele gut angelegte Köpfe durch Verschulden der Lehrmeister zu Grunde gehen, indem diese ans Pferden Esel machen, weil sie gerade und freie Menschen nicht zu beherrschen verstehen.

IV.

22. Viertens sind die Willfährigen und zugleich Lernbegierigen, aber Langsamen und Schwerfälligen.\* Allein diese können in die Fußtapsen der Borangehenden treten; und damit sie es könnten, muß man sich zu ihrer Schwäche heradslassen, indem man ihnen nichts Schweres ausbürdet, nichts Überstriedenes von ihnen verlangt, sondern mit ihnen vielmehr liedevoll Geduld hat, sie unterstützt, kräftigt und aufrichtet, damit sie nicht den Wuth sinken lassen. Es mag sein, daß solche Leute später ans Ziel gelangen, allein dasür dauern sie desto besser aus, nach Art des Spätobstes. Und wie sich ein Siegel in Blei zwar schwerer abdrück, aber dasür um so länger anhält, so sind diese zumeist lebensfähiger, als die Begabten und was sie einmal erfaßt haben, geht ihnen nicht so leicht wieder davon. Daher sind sie von der Schule keineswegs fernzuhalten.

23. Fünftens, einige sind schwachsinnig und überdieß nachlässig und träge; auch diese können noch gebessert werden; nur darf nicht Hartnäckigkeit vorhanden sein; aber hier ist viel Klugsheit und Geduld nothwendig.

24. An letter Stelle sind die Schwachköpfe, die überdieß noch von verkehrter und bösartiger Beschaffensheit, und gemeiniglich zu Grunde gehen. Weil es jedoch sicher ist, daß sich überall in der Natur gegen das Verderbliche Gegenmittel sinden lassen, und daß Bäume, welche von Natur unfruchtbar sind, durch geeignete Verpslanzung fruchtbar gemacht werden können, so darf man auch hier nicht völlig verzweiseln, sondern zusehen, daß wenigstens die Hartnäckseit bekämpft und beseitigt werde. Erst wenn dieß nicht geht, gebe man das verdrehte und knorrige Holz auf, aus dem man vergedens hoffen würde, einen Merkur zu schneiden. Dürres Erdreich soll man nicht behauen, ja nicht einmal anzühren, sagt Cato. Einen solchen Kopf, der so aus der Art geschlagen wäre, wird man jedoch kaum unter tausenden sinden, was ein ausnehmender Beweis für Gottes Güte ist.

25. Der Inhalt bes Gesagten läßt sich auf folgenden Ausspruch Plutarche zurückführen: Wie die Rinber gur Belt tommen, liegt in teines Menichen Sand; aber bagfie burch rechte Unleitung gut merben, bas fteht in unferer Dacht. Siehe ba! In unferer Dacht fagt er. Denn ficher gieht ber Gariner aus dem Wurzelausläufer einen Baum, indem er überall biefelbe Runft seiner Verpflanzung anwendet.

Dag alle bod nach bebanbelt fönnen. zeigen' Grünbe:

- 26. Daß aber bie gefammte Jugend, welche bod einer und von fo ungleicher Beschaffenheit ift, nach einer und ber-Wethode selben Methode unterwiesen und gebildet werden könne, merben zeigen uns folgenbe vier Grünbe:
  - 27. Erftens: Alle Menichen follen zu bemfelben Endzwede ber Beisheit, Sittlichkeit und Beiligkeit binge führt werben.
  - П. 28. Zweitens: Alle Menichen, wie fie auch immer in ihren Unlagen außeinander gehen, besiten boch eine und biefelbe, mit ben nämlichen Organen ausgerüftete Denidennatur.
  - ш. 29. Drittens: Alle jene Berschiedenheit der Anlagen ift nichts anderes, als ein Uebermag ober ein Mangel bezüglich ber natürlichen Barmonie, in berfelben Beife, wie Rrantheiten des Rorpers, Abweichungen in Bezug auf Feuchtigkeit ober Trodenheit, Barme ober Ralte Bas ift zum Beispiel ber Scharffinn anderes, als eine Keinheit und Beweglichkeit der Lebensgeister im Gehirne. welche den Empfindungsapparat (sensorium) mit größter Geschwindigkeit durchläuft und in die Gegenstände der Auffassung aufs schnellste eindringt?\* Es kommt por, daß eine solche Beweglichkeit wenn sie nicht, auf irgend eine Art eingeschränkt wird, ben Geift zerstreut und das Gehirn entweder lähmt oder stumpf zurudläßt; daher sehen wir frühreife Röpfe gewöhnlich entweder frühzeitig sterben ober stumpf werben. Stumpffinn bagegen anderes, als eine gabe Didfluffigfeit und Dunkelheit der Gehirndämpse, die daher durch häufigere Anregung zerstreut und geklärt werden muß? Uebermuth und Unbandigkeit, was sind sie, frage ich, anderes, als ein Uebermaß des Muthes und der Unnachgiebigkeit, welches man durch Rucht milbern muß? Die Saumseligkeit aber, was ist fie anderes, als ein allzu großes Nachlaffen bes Muthes, welcher ber Stärkung bebarf? Wie baber

bem Körper jenes Heilmittel am zuträglichsten ist, welches nicht einem Extrem ein anderes hinzufügt (benn badurch wird ber Rampf nur noch heftiger), sondern welches eine Mäßigung der Gegenfate berbeiauführen sucht, damit nicht auf ber einen Seite zu wenig, auf ber anderen zu viel fei: fo wird auch bas tauglichfte Beilmittel gegen bie Berirrungen bes menfchlichen Beiftes eine folde Methobe sein, burch welche ein Übermaß und ein Mangel in ben natürlichen Unlagen ausgeglichen und alles in Harmonie und in irgend eine liebliche Uebereinstimmung gebracht wirb.\* Daher ift biese unsere Methode für die mittleren Röpfe (die ja immer die große Mehrheit bilben) ein= gerichtet worden, damit weder zur Zurudhaltung der schnelleren Röpfe (bamit sie sich nicht vor ber Zeit erschöpfen), die Zügel, noch zum Antreiben der langsameren Sporn und Stachel fehle.

30. Endlich: Jenem Uebermaß und Mangel in ben Unlagen fann begegnet werben, fo lange fie noch jung find. Wie nämlich im Kriege die Anfänger mit altgebienten Solbaten, die Schwachen mit den Starken, die Trägen mit den Rührigen vermischt werden, um unter berfelben Fahne zu kämpfen und durch Dieselben Befehle geleitet zu werden, so lange ber Kampf bei aufgestellter Schlachtlinie geführt wird, nachbem aber ber Sieg gewonnen ist, jeder den Feind so weit verfolgt, als er will und kann, indem er nach Belieben Beute macht: so ziemt es sich auch in dem wissen= ichaftlichen Lager, daß Langsamere mit Schnelleren, Schwächere mit Scharffinnigeren, Störrige mit Rachgiebigen gemischt und durch biefelben Vorschriften und Beispiele so lange geführt werben, als sie ber Führung nöthig haben. Nach Entlassung aus ber Schule foll aber jeder den übrigen Theil der Studien mit jener Geschwindigkeit pollenden, die ihm möglich ist:

31. Jene Mischung versteh ich jedoch nicht bloß in Bezug auf Beide ben Ort, sondern weit mehr in Bezug auf gegenseitige Hilfe; wenn bei ber nämlich der Lehrer einen Begabteren bemerkt, so möge er ihm zwei Bereinis bis drei Schwerfällige zum Unterrichte zuweisen; wenn er einen schiedener Schüler von bieberem Charafter mahrgenommen hat, moge er ihm Geister zu beobachten andere minder Berlägliche zur Beobachtung und Leitung anvertrauen. So wird für beibe prächtig gesorgt sein, wenn noch obendrein ber Lehrer Acht gibt, daß alles nach Vorschrift der Vernunft vor fich geht. Aber es ift nun an ber Zeit, die Erläuterung der Sache felbst in Angriff zu nehmen.

#### XIII. Kapifel.

# Die Grundlage ber Reugefialtung ber Soule fei firenge Ordnung in Allem.

- Derbung die Seele der Mil. Wenn wir untersuchen, was es eigentlich sei, was dieses der Ornze. Weltgebäude bis aufs Kleinste in seinem Bestande zusammenhält, so sinden wir, es sei dieß nichts, aber rein nichts anderes, als die Orden ung, nämlich die regelrechte Eintheilung des Früheren und Späteren, des Uebergeordneten und Untergeordneten, des Größeren und des Kleineren, des Achnlichen und Unähnlichen nach Raum, Zeit, Zahl Maß und Gewicht, wie's einem Jeden zukommt und ziemt. Daher hat Jemand die Ordnung eben so sein als tressend die Seele der Dinge genannt. Denn alles, was geordnet ist, erhält seinen Zustand und seine Unversehrtheit, so lange es seine Ordnung erhält; es erschlasst, want und versällt, wenn es die Ordnung aufgibt. Dieß erhellt aus allen Beispielen der Natur und Kunst. Denn
- Wird durch 2. Was, frage ich, macht die Welt zur Welt? was erhält sie Bestaurd in der Fülle ihres Bestandes? Dieß ist es, daß ein jedes Geschöpferkautert: sich selbst nach der Vorschrift der Natur auf das sorgsältigste innersweit. halb seiner Schranken hält; so wird durch die Behütung der bessonderen Ordnung die Weltordnung zusammengehalten.
- 2. Des 3. Was macht die Jahrhunderte der Zeit durch so fest beseinmels: stimmte Zwischenkaume, die Jahre, Monate und Tage, so wohlgeordnet und ohne alle Berwirrung dahin sließen? Es ist die eine unerschätterliche Ordnung des Himmelsgewöldes.
- 3. Der fein arbeitenden von solcher Feinheit vollbringen, daß der Menschengeist mehr anzu-Khierchen. staunen als nachzuahmen findet? Nichts, als die angeborene Geschicklichkeit, in ihren Verrichtungen Ordnung, Zahl und Maß einzuhalten.
- 4. Des mensch. ichen 5. Was macht den menschlichen Körper zu einem so bewunderungswürdigen Werkzeuge, daß er für nahezu unzählige Verschipers. richtungen ausreicht, obwohl er keineswegs mit unzähligen Hilfsmitteln ausgerüftet ist? d. h., daß er mit den wenigen Gliedern, aus denen er besteht, Werke von einer so bewunderungswürdigen Mannigfaltigkeit ausstühren kann, ohne daß an ihm etwas zu wünschen übrig bliebe? Es ist unstreitig das weise Edenmaß der Glieder, sowohl jedes Einzelnen in sich, als aller zusammen unter sich, was dieses leistet.

- 6. Was macht es, daß ein einziger dem Körper inne wohnender 5. Unseres Geist hinreicht, um den gangen Körper zu regieren und gleichzeitig so viele Handlungen zu vollbringen?\* Nichts, als die Ordnung, in welcher alle Gliedmaßen durch feste Bander zusammenhängen, und fich auf ben Wint einer ersten Bewegnng bin, die vom Geiste aus= geht, in die zusammengesettesten Bewegungen verseten laffen.
- 7. Was bewirkt, daß ein einziger Menfch, ein Ronig ober 6. Gines Raifer, ganze Bolfer regieren konne? bag nämlich, obwohl es fo- gierten viel Sinne gibt als Röpfe, bennoch alle ben Bestrebungen jenes Gin- Reiches. zigen bienen, und wenn dieser Einzige seine Sache gut macht, alles aut von Statten geben muffe? Nichts anderes, als die Ordnung, burch welche alle an Banden der Gesetze und des Gehorsams zu= sammengehalten werden, wobei Etliche jenem einen Lenker ber Dinge zunächst untergeordnet sind, um unmittelbar gelenkt zu werden, während wiederum Andere Einzelnen von diesen folgen, und so fortgebend bis auf ben letten Unterthan. Auf diese Art greift, wie bei einer Rette ein Glied in bas andere ein, so baß, wenn bas erste bewegt wird, alle sich bewegen: wenn das erfte still steht, alle stille stehen.
- 8. Was war es, wodurch Hieron ganz allein eine Wucht, 7. Der welche Hunderte von Männern vergebens von der Stelle zu rühren bes Archiversuchten, nach Belieben drehen konnte? Gewiß eine kunstwolle mebes. Maschine, aus Walzen, Rollen und Stücken so zusammengefügt, daß eines durch das andere geförbert werde, zur Bervielfältigung der Kräfte.
- 9. Jene ichredlichen Wirtungen ber Gefdüte, mo= 8. Der burch Mauern erschüttert, Thurme gestürzt und Heere zu Boben ge= streckt werben, rühren nur von einer gewissen Ordnung ber Dinge, jo wie von dem Anschließen des Thätigen an das Leidende her: nämlich von der richtigen Mischung des Salpeters mit dem Schwefel. (bes Rältesten mit dem Beißesten), von dem entsprechenden Verhältnisse ber Geschütze hinzu, von der hinreichenden Ladung des Letteren mit Bulver und Geschoß, und endlich vom richtigen Zielen auf die Gegenstände. Sobald nur eines wegfällt, ist ber ganze Apparat umsonft.
- 10. Bas bringt bie Buchbruderfunft, wodurch Bucher 9. Der schnell, zierlich und tabellos vervielfältigt werden, zu ihrer Bollendung? bruder-Sicherlich ist es die Ordnung im gewandten Schneiden, Gießen, tunft. Glätten der Typen, im Bertheilen derfelben in die Schriftkaften und im Wieberzusammenstellen derselben zum Schriftsate, im hineinbringen

unter die Presse u. s. f., im Zubereiten, Fcuchten, Spannen des Papieres u. s. f.

- 10. Des 11. Und, damit ich auch etwas Mechanisches anführe, was ist Bagens. die Ursache, daß der Wagen, also Holz und Sisen, (denn aus diesen besteht er) den vorgespannten Pferden so leicht folgt, und bei der Beförderung von Menschen und Frachten eine so hübsche Anwendung sindet? Nichts, als die kunstreiche Anordnung von Holz und Sien zu Kädern, Achsen, Deichsel, Joch u. s. f. Denn wenn auch nur eines von dem allen bricht, so ist das ganze Werkzeug nutzlos.
- 12. Was ist's, daß die Menschen ein Stück Holz besteigen, um sich dem stürmischen Meere anzuvertrauen? Daß sie dis zu den Gegenfüßlern vordringen und mit heiler Haut zurückkehren? Nichts als die Zusammenstellung von Kiel, Mast, Ruder, Kompaß u. dgl. zu einem Schiffe; denn wenn eins davon verdirbt, so ist die Gesahr der Ueberfluthung, des Schiffbruchs und des Unterganges vorhanden.
- 13. Wie kommt es endlich, daß in dem Werkzeuge der Reit-12. Der Ubr. bemeffung, der Uhr, mannigfach eingerichtetes und vertheiltes Gifen freiwillige Bewegungen hervorbringt, und gleichmäßig Minuten, Stunden, Tage, Monate, vielleicht auch Jahre abzählt? und bieß nicht blok den Augen zeigt, sondern auch, um aus der Ferne und im Finstern ein Zeichen geben zu können, ben Ohren ankundigt? Wie, wenn ein solches Anstrument den Menschen um die angegebene Stunde vom Schlafe aufwedt und zugleich von felbst Licht macht, damit der Aufgeweckte sofort sehen konnte? Wie, wenn es den ganzen Ralender burchlaufend, die Mondesviertel, Blaneten-Bahnen und Verfinsterungen anzeigen tann? Was ift, fage ich, bewunderungswürdig, wenn nicht Dieses, daß ein Metall, ein seelenloses Ding, solch lebendige, anhaltende und regelmäßige Bewegungen hervorzubringen im Stande ist? Burde so etwas, bevor es erfunden worden, nicht für ebenso unmöglich gehalten worden fein, als wenn Jemand behauptet hatte, daß Bäume gehen und Steine reben können! Daß es gleichwohl geschieht, zeigen die Augen.

Das 14. Durch was für eine verborgene Kraft kommt heinnis dieß zu Stande? Durch keine andere, als durch die hier offen ber Ur daliegende, alles beherrschende Kraft der Ordnung; nämlich durch die besteht in Kraft einer solchen Bertheilung aller dort zusammentreffenden Stüde stenuns nach Zahl, Maß und Ordnung, daß ein jedes sein vorgeschriedenes Biel, sowie die zu diesem Ziele gerichteten Mittel nehst den näheren Bestimmungen (modis) dieser Mittel besitzt: nämlich das genaueste Magberhaltniß jedes Einzelnen zum Uebrigen, den richtigen Busammenhang besselben mit seinen Gegenstüden und die gemeinsamen Gefete zur Mittheilung und gegenseitigen Ausaleichung ber Rraft. So geht hier alles genauer bor fich, als in bem lebenbigen, vom eigenen Geiste geleiteten Rörper. Allein wenn in bem Ganzen etwas auseinandergeht, springt, bricht, loder wird oder sich frümmt, und wäre es auch nur das fleinste Radden die unbedeutendste Achse. Die winzigste Schraube. so wird sogleich alles stehen bleiben oder wenigstens von dem richtigen Gange abweichen: fo offenbar zeigt es fich bier. bag von ber Befammtordnung Alles abhänge.

15. Nichts anderes also erheischt bie Runft gu Die Form lehren, als bie tunftgerechte Gintheilung ber Reit, ber Schulen Gegenstände und der Methode.\* Sobald es uns gelungen jofft man sein wird, diese Eintheilung genau zu treffen, wird es nicht schwerer ubrwertes werden, die Schuljugend, und zwar in beliebiger Anzahl, in allem finden. unterrichten, als mit Hilfe der Buchdruckerpresse tausend Bogen mit der schönsten Schrift zu bedecken, ober durch Aufstellung der Maschine des Archimedes Häuser, Thurme und beliebige Lasten zu versetzen, oder durch Besteigung eines Schiffes den Ocean zu überschreiten und sich in die neue Welt tragen zu lassen. Und nicht minder glatt wird Alles gehen, wie eine Uhr, welche durch ihr Gewicht in den richtigen Schwung gebracht worden ist. Es wird biek so lieblich und angenehm sein, wie ber Anblick eines solchen Automaten lieblich und angenehm ist, und so sicher gehen, wie es bei einem so kunstvollen Werkzeuge der Kall ist.

16. Versuchen wir es also im Namen des Allerhöchsten, eine Schluß. folche Gestaltung ber Schulen aufzustellen, baß fie einem auf bas funftvollste hergestellten und mit mannigfachem Geräthe zierlich ge= schmückten Uhrwerke auf bas genaueste entspräche.

# XIV. Kapifel.

Die genane Sonlordnung fei bon ber Ratur ju entlebnen und amar eine folde, Die burd teinerlei Sinderniffe anfgehalten merben fann.\*

1. Fangen wir in Gottes Namen an, die Grundlagen aufzu- Die Grund fuchen, auf benen die Methode bes Lehrens und Lernens fagen ber wie auf einem unerschütterlichen Kelsen aufgeführt werden könne.\* Kunft

pind in Wenn wir für die Mängel der Natur Heilmittel schaffen wollen, so der Ratur haben wir sie nirgends, als in der Natur selbst zu suchen, da es ausgemacht ist, daß die Kunst nichts vermöge, außer durch Nachahmung der Natur.

Wirb ers tattert burch Beispiele. Wir sehen den Fisch im Wasser schwimmen; es ist ihm natürlich. Will es der Mensch nachs-Beispiele: ahmen, so muß er nothwendigerweise ähnliche Werkzeuge und Vorsentstungen anwenden; anstatt der Flossen muß er nämlich die Arme, nens. anstatt des Schweises die Füße ausspannen, und auf dieselbe Art, wie der Fisch seine Flossen, dewegen. Selbst die Schiffe können nur nach dieser Idee gedaut werden, wodei anstatt der Flossen Kuder oder Segel, anstatt des Schweises das Steuerruder eintritt. Man 3. Des sieht den Vogel durch die Lüste sliegen; es ist ihm natürlich. Als Dädalus\* ihn nachzuahmen hatte, mußte er Flügel annehmen (fähig, einen so schweren Körper zu tragen) und sie rühren.

- 4. Der TonerToner3. Das Organ ber Tonerregung bei ben Thieren regung. ist eine rauhe Röhre, aus knorpeligen Ringen zusammengesetzt, obenauf mit bem Kehlkopf, wie mit einem Deckel versehen, von unten aber mit ben Lungen nach Art eines Blasebalgs ausgestattet. Nach diesem Borbilde nun werden die Flöten, Pfeifen und die sons stigen Blasinstrumente ausgeführt.
- 5. Des A. Man hat gefunden, daß dasjenige, was in den Wolken den Donner macht, und Feuer und Steine herabschleudert, der durch Schwefel entzündete Salpeter ist.\* In Nachahmung dessen wird nun aus Schwefel und Salpeter Schießpulver zusammengesetzt, welches entzündet und aus Feuerschlünden abgeschossen, jene künstlichen Gewitter mit Blit und Donner hervorbringt.
- Der Wasser 5. Man hat wahrgenommen, daß das Wasser die horisteitungen. zontale Gleichheit der Oberfläche liebe, und zwar selbst in communicirenden Gesäßen, die durch irgend einen Zwischenraum getrennt sind. Man hat also Wasserleit ungen mittelst Röhren versucht und gefunden, daß das Wasser durch jede Tiefe zu jeder Höhe emporsteigt, sobald es nur von der andern Seite um ebensoviel herabfällt. Es ist dieß künstlich, aber auch natürlich. Denn daß es also geschieht, rührt von der Kunst her; daß es geschieht, von der Natur.
- Der Seitbes daß es sich beständig drehe, und durch die verschiedenen Umkreisungen

der Gestirne die der Welt so angenehme Abwechslung der Zeiten entstehen laffe. Es wurde nun nach bemfelben Mufter ein Instrument ausgebacht, welches bie tägliche Umbrehung bes Simmelsgewölbes barftellt und bie Stunden mißt. Es ift allerbings aus Räbern zusammengesett, damit nicht nur bas eine burch bas andere getrieben, sondern auch in Bewegung ohne Ende fortgejest werden könnte. Es war aber nothwendig, dieses Instrument aus Gergliebeweglichen und unbeweglichen Stüden zusammenzuseten, wie es die bes auto-Welt selbst ist. Und zwar sind für das ursprünglich Ruhende in der uberwerts Welt, die Erde, das unbewegliche Gestell, die Säulen und die Preis- jur Eins ringe - für die beweglichen Himmelsbahnen die verschiedenen Räder beffen genommen worden. Weil es aber unthunlich war, irgend einem Rade Gefage.) zu befehlen, sich zu drehen und andere mit sich fortzureißen (wie der Schöpfer bem himmelslichte die Rraft verlieh, fich felbst und anderes mit sich zu bewegen), so mußte man die bewegende Kraft von der Natur entlehnen, nämlich die Schwerfraft ober die Glafticität. Es wird nämlich entweder ber Belle bes Sauptrades ein Bewicht angehängt, durch beffen Aug nach abwärts die Welle sich dreht und ihr eigenes Rad, sowie die übrigen Räder nach sich zieht: ober es wird eine längliche Stahlplatteverfertigt, welche mit Gewalt um die Welle berumgewunden, in den freien Ruftand qu= rudzukehren und sich auszustreden ftrebt, wodurch die Welle sammt bem Rade jum Drehen gebracht wird. Damit aber bas Ab-Laufen nicht zu heftig vor fich gebe, sonbern langfam, wie bei bem himmelsgewölbe, werden weitere Radchen eingeschaltet, beren lettes, welches blos durch zwei Rähnchen getrieben, ein entsprechendes Geräusch von sich gibt, den Wechsel des kommenden und gehenden Lichtes ober ber Tage und Nächte vorstellt. Jenem Theile aber, welcher das Zeichen für volle und für Viertelstunden geben soll. find fünftliche Sperren hinzugefügt, welche ben Riegel nach Bedarf bald aufheben, bald wieder zurückziehen, in derselben Weise, wie die Natur burch die Bewegung des himmelsgewölbes Winter, Frühling, Sommer, Berbst nach ber Monatseintheilung kommen und verschwinben läßt.

7. Aus allem diesem erhellt, daß jene Ordnung, welche bie Shuh oberfte Ibee ber Runft, Alle alles zu lehren, sein soll, abmung nicht anders woher genommen werden folle ober ge- turliden nommen werden konne, als von dem Walten ber Ratur. bei Auf-Sobald dies einmal genau sestgestellt sein wird, wird das Runst- ber gebre gemäße eben fo leicht und willig vor fich geben, wie bas Natur= tunft.

gemäße leicht und willig vor sich geht. Denn treffend fagt Cicero: .. Wenn wir ber Natur als Führerin folgen, werben wir nie auf Abwege gerathen", und weiter: "Unter ber Anführung ber Ratur ift es unmöglich, irre zu geben." Dieß hoffen wir, und werden baber rathen, nach gepflogener Beobachtung bes Vorganges, ben bie Natur in ihrem Walten ba und dort befolgt, auf ähnliche Weise vorzugehen.

Fünf Sinter: nife

8. Man könnte aber uns und ber von uns gehegten Hoffnung ben Ausspruch bes Sippokrates entgegenstellen: "Das Leben werden, ift furz, die Runft lang, die Gelegenheiten allaufluchtig, die Erfahrung trügerisch, bas Urtheil über die Begenftanbe ichwierig." Sier führt er fünf Binderniffe an, weßhalb so wenige zu ben Sohen ber Wiffenschaft gelangen; nämlich I. Die Rurze bes Lebens; biefe macht, daß wir zumeist während der Borbereitungen zum Leben dahingerafft werden. II. Die verwirrenbe Menge ber Gegenstänbe, welche ber Beift sich aneignen foll: diese macht es unendlich mühlam, alles bor bie Schranken ber Erkenntniß ziehen zu wollen. III. Der Mangel an Belegenheiten, bie iconen Runfte zu erlernen ober bas vorschnelle Entweichen ber ersteren, wenn sie sich einmal bargeboten haben (benn bie Jahre ber Jugend, welche für die Geistesbilbung am geeignetesten sind, werben zumeift mit Spielereien zugebracht; das nachfolgende Lebensalter aber bietet, wie nun einmal bie Verhältnisse ber Sterblichen sind, viel mehr Gelegenheiten zu nichtigen, als zu ernften Dingen. Ober wenn sich einmal eine gunftige Gelegenheit darbietet, fo ift fie babin, bevor man fie erfaßt hat.) IV. Die Schmäche unferes Berftanbes und bie Unklarheit des Urtheils; diese macht, daß wir an der Schale bangen, ohne ben Rern zu erfassen. V. Endlich ber Umstand, daß, wenn Jemand burch langwierige Beobachtung und so oft als möglich wiederholte Versuche die mahren Wesenheiten der Dinge erfassen wollte, dieß allzu mühsam und zugleich trügerisch und unsicher (Leicht kann nämlich bei so feiner Beobachtung ber Scharfsichtigkeit selbst bes Bestsehenden das Meiste entgehen, sobald aber auch nur ein Arrthum sich einschleicht, wird die ganze Beobachtung unsicher.)

Untwort. 9. Wenn alles diefes mahr ift, wie konnen wir es magen, einen fo allgemeinen, ficheren, leichten und gründlichen Weg zum Studiren in Ausficht zu ftellen? Antwort: Daß dieses sehr richtig sei, lehrt die Erfahrung; daß es

aber hiefür auch die richtigsten Beilmittel gebe, lehrt neben den Ber- 1. Gott nunftgründen dieselbe Erfahrung. Es ift dieß von Gott, bem weisesten meise an-Lenker ber Dinge, so eingerichtet, jedoch zu unserem Besten; es wird geordnet. fich also wohlweise zum Guten wenden laffen. Er gab uns nämlich bie furge Spanne Reit jum Leben, weil wir in ber gegenwärtigen Berberbtheit bas Leben nicht einmal mehr richtig anzuwenden verfteben. Denn wenn wir, bie wir geboren merden und fterben, und bei benen das Ende ichon am Anfange hangt, und bennoch nur Thorheiten hingeben: was würde nicht geschehen, wenn wir Hunderte ober Taufende von Sahren vor und hatten?\* Gott hat und also nur so viel Muf bas Beit gönnen wollen, als Er zur Vorbereitung auf ein befferes Leben genügend erachtete. Für diesen Gebrauch ist also das Leben lang genug. wenn wir es nur zu benüten verstehen.

10. Daßesviele Dinge geben folle, hat Gott eben= auf bas falls nur zu unserem Rupen angeordnet, damit nämlich Bieles da wäre, was uns beschäftigte, übte, bilbete.

11. Die Gelegenheiten ließ Gott flüchtig, nur an auf bas ber Stirne (beim Schopfe) erfagbar fein, damit wir fie gleich beim ersten Anblicke dort erfassen, wo sie erfaßt werden können.

12. Die Erfahrung ift flüchtig, damit die Aufmerksamkeit auf bas Plat griffe, und die Nothwendigkeit an uns heranträte, die Dinge in ihrem Innern zu erschöpfen.

13. Das Urtheilendlich über die Dinge ift fchwierig, auf bas bamit der Eifer und die Beharrlichkeit des Vordringens angespornt würde. Dieß aber zu dem Ende, damit die verborgene und über alle Dinge ausgebreitete Beisheit Gottes immer mehr offenbar wurde, jum höheren Genuffe für uns. "Denn," fagt ber h. Auguftinus, "wenn alles leicht begriffen murbe, fo murbe man bie. Bahrheit weder mit Eifer suchen, noch mit Eifer finden."

14. Man muß also zusehen, auf welche Weise jene Hinder= Jene nisse, welche uns die göttliche Vorsicht von außen her zur Schärfung unseres Gifers entgegenstellte, mit Gott beseitigt werden können. Dieß tonnen ist aber nicht möglich, außer:

feitigt

I. Durch Berlängerung bes Lebens, bamit es für werben. die vorgezeichnete Laufbahn ausreiche.

II. Durch Abkurgung bes Lehrstoffes, bamit er ber Dauer des Lebens entspräche.

III. Durch Erfassen ber Gelegenheiten, bamit fie nicht ungenütt entschlüpfen.

IV. Durch Aufschließung bes Berftanbes, bamit

er die Dinge mit Leichtigkeit durchdringe.

V. Durd Seftstellung einer unerschütterlichen Grunblage, bie nicht taufden fann, an ber Stelle einer ichwantenben Beobachtung.

15. Wir wollen also baran gehen, nach Anleitung ber Ratur Anorbnung ber nachfols aufzusuchen:

genben Rapitel.

Dem

Der Berlängerung bes Lebens, um alles Rothwendige zu lernen;

Die Grund= fäte:

Die Abfürzung des Lehrstoffes, um schneller zu lernen, bie Erfassung ber Belegenheiten, um zu lernen,

bie Aufschließung bes Berftanbes, um leicht zu lernen:

die Schärfung bes Urtheils, um gründlich zu lernen Diese einzelnen Bunkte wollen wir in einzelnen Kapiteln erledigen; nur die "Abkürzung des Lehrstoffes" soll an letter behandelt werden.

# XV. Kapifel.

# Grundfage der Lebensberlangerung.

Was die Kürze des Lebens anbelangt, klagt Aristoteles mit Meniden ift ein Hippokrates, und wirft der Natur vor, sie habe Hirschen und neidend Raben und anderen Thieren eine längere Lebensbahn verliehen. das langes Leben bes Menschen jedoch, ber zu so Bebeutendem geboren ift, in so negeben; enge Grenzen eingeschlossen. Aber weise entgegnet Seneca : "Wir haben bas Leben nicht furg empfangen, fonbernwir machen es furz; wir leiden baran nicht Mangel, sondern wir praffen bamit. Das Leben ift lang, wenn man es zu benüten weiß." Ferner: "Das Leben ift hinreichend lang und zur Bollendung ber größten Unternehmungen reich

aber von 2. Wenn dieß richtig ist, und es ist richtig, so ist es unsere uns wirb Schuld, wenn uns das Leben zur Vollendung der größten Unter-

wird." (Ueber die Kürze des Lebens Kap. 1. und 2.)

genug zugemessen, wenn es burchaus gut angewenbet

nehmungen nicht ausreicht, weil wir nämlich selbst bas Leben ver- es abgegeuben, theils indem wir es würgen, so daß es noch vor dem natürlichen Ziele verlöschen muß, theils indem wir den Reft besselben auf nichtswürdige Dinge verwenden.

3. Es schreibt ein nicht unansehnlicher Gewährsmann (Hippo- burch Intus Guarino) und belegt es mit Gründen, daß selbst Mensch vom zartesten Temperament, der unversehrt zur Welt tommt. Rraften. fo viel Lebensfähigkeit in sich besitze, daß sie bis zum sechzigften Lebensjahre ausreiche; wenn er aber von sehr fraftigem Temperamente sei, so reiche sie bis zum hundertzwanzigsten aus. Wenn aber welche vor biesem Zeitpunkte fterben (es ift bekannt, daß die meisten im Rindes-, Sünglings= und Mannesalter hinsterben), so geschehe es durch die Schuld ber Menschen, welche burch verschiedene Ausschreitungen ober burch Mangel an Lebenserforbernissen ihre eigene Gesundheit, so wie jene der zu erzeugenden Kinder zu Grunde richten und den Tod beschleunigen.

ein bung von

4. Daß jedoch auch eine geringe Lebensdauer (z. B. von 50, nicht Ber-40, 30 Sahren) zu bem Söchsten ausreichen könne, sobald man fie wendung nur recht anzuwenden weiß: beweisen die Beispiele Derjenigen, welche Beit auf noch vor Erreichung ber vollen Männlichkeit borthin gelangt find, bie Gewohin Andere nicht einmal im Berlaufe des längsten Lebens zu ge- noch Art langen im Stande waren. Alexander ber Große schied im breis bers b. G. und dreißigften Jahre vom Leben, nicht allein hochgebildet in ben Wissenschaften, sondern auch als Besieger der Welt, die er sich nicht so sehr durch Waffengewalt, als vielmehr durch die Weisheit der Entschlüsse und durch die Raschheit der Ausführung unterworfen bat. Giovanni Bico Mirandola erreichte nicht einmal biefes Lebensalter, erhob sich jedoch durch das Studium der Philosophie so sehr über alles, mas menschlicher Scharffinn burchbringen kann, daß er für ein Bunder seiner Zeit gehalten murbe.

5. Und um nichts anderes zu erwähnen, Jesus Christus, unser Geriffus Herr, felbst hat bloß 34 Nahre auf Erden verweilt und das große selbit. Erlösungswerk vollendet; zweifelsohne um ein Beispiel zu geben (benn an ihm hat ja alles eine mystische Bebeutung), daß, was auch immer für ein Lebensalter dem Menschen zu Theil werde, dasselbe zur Vorbereitung auf die Ewigkeit hinreiche.

6. Ich tann nicht umhin, einen golbenen Spruch Seneca's in Man biesem Sinne (aus seinem 94. Briefe) an bieser Stelle niederzulegen. 100 aif "Sch habe," fagter, "Biele gefunden, die billig find gegen flagen

Menschen, Wenige, die billig sind gegen Gott. Wir be-Robens. schwören tagtäglich unser Schicksal u. f. f. 283 as liegt baran, wie bald man von hier abgeht, baman boch jebenfalls abgehen muß? Das Leben ift lang, wenn es voll ift. Boll mirb es aber, wenn ber Beift fein Gut fich felbft gurudgegeben, wenn er bie Selbftbeherrf chung wieder erlangt hat." Ferner: "Ich beschwöre Dich, mein Queilius! trachten wir bahin, bag unfer Leben, wie ein irbifches Rleinob, nicht weit reiche, fonbern viel wiege." Und balb barauf: "Laffet uns baher preifen und unter bie Bahl ber Bludlichen verfegen ben Dann, ber bie Beit, wie furg fie ihm auch jugemeffen worden fein mag, gut angebracht hat. Denn er hat bas wahre Licht gesehen; er war nicht Einer unter Bielen; er lebte und wuchs heran." Und wiederum: Wie in einem fleineren Rörperbaue ein vollen beter Menschscin tann: fo auch in einerkleineren Reitbauer ein vollendetes Leben. Das Lebensalter ge bort unter bie Meuferlichkeiten. Du fragft, welche bie meiteste Lebensbahn fei? Das Fortleben bis gur Weisheit. Wer bis zu ihr hinkommt, hat nicht blok bas weiteste, sondern auch bas höchste Ricl erreicht.

Bwei Dells 7. Gegen die Klagen über die Kürze des Lebens gibt es daher mittel. für uns und unsere Kinder (und folglich auch für die Schulen) diese zwei Heilmittel. Man möge so viel als möglich vorsorgen, daß

I. Der Körper vor Krankheit und Tod geschützt werde.

II. Der Geist in die Lage gesetzt werbe, alles weise zu versehen.

Der Körper soll vor Krankheit und Unfällen bewahrt werden Köper ist erstens, weil er der Wohnsitz der Seele und zwar der außborger schließliche ist, nach dessen Zerstörung die Seele sogleich von dieser heiten zu Welt ausziehen muß: wird er aber allmälig zerrüttet, um bald da bewahren; dalb dort eine Beschädigung zu erleiden, so hat die Seele, sein Gast, Well er eine unwirthliche Behausung. Wenn wir also in dem Weltpallast, in stür die Seele sist welchen wir durch Gottes Güte eingeführt worden sind, so lange und 1. ein so bequem als möglich wohnen wollen: so müssen wir sür das Gebonschste. häuse des Körpers weise Vorsorge tragen. Zweitens, derselbe Körper ist für die vernünstige Seele nicht allein zum Wohnsitze, sondern zum Organe bestimmt, ohne welches sie nichts zu hören, nichts zu sehen,

nichts zu reben, nichts zu handeln, ja nicht einmal zu benken im 2. ein Stande ift. Da es nämlich nichts gibt im Berftande, was nicht früher porhanden gewesen ware in ber Sinnlichkeit, so empfängt ber Beift ben Stoff aller feiner Gebanken ausschließlich von ben Sinnen, und führt den Denkact nicht anders aus, als durch eine Art innerer Emvfindungen, nämlich durch Betrachtung der von den Dingen abgezogenen Bilber. Daber geschieht es, daß bei Verletzung des Gehirnes die Einbildungstraft verlett ift, und dag beim Ergriffensein der Körpertheile auch die Seele ergriffen wird. Es heifit also ganz richtig:

Man foll beten, auf bag im gefunden Leib ein gefunder Beift mohne.

9. Es wird aber unfer Rörper in Rraft unb und mie? Blüthe erhalten burch eine mäßige Lebens- Diat. ordnung, worüber wir hier vom Standpunkte des Arztes nur Bird burd ein weniges andeuten wollen, und zwar durch ein Beisviel vom Baume. Um Beispiel sich frisch zu erhalten, bedarf der Baum dreierlei: 1. Giner Baume beständigen Feuchtigkeit. 2. Giner vielfachen orgeigt. Ausbünstung. 3. Einer abwechselnben Ruhe. Feuchs bebarf: tigkeit hat er nöthig, weil er ohne dieselbe verwelft und eintrodnet. 1. Maßis Doch bedarf es nur der mäßigen Feuchtigkeit, weil durch eine über= rung mäßige die Wurzel in Fäulniß geräth. Ebenso hat auch der Körper Nahrung nöthig, weil er ohne dieselbe vor hunger und Durft abgezehrt wird, jedoch darf sie nicht allzu reichlich sein, damit das Berdauungsvermögen nicht beschwert und unterdrückt werde. Je mäßiger man die Speisen einführt, desto leichter und eingehender geht die Verdauung por sich: indem man gewöhnlich darauf nicht achtet. unterdrücken die Meisten durch das Uebermaß der Nahrung Kraft und Leben. Denn der Tod kommt von den Krankheiten her, die Krankheiten von verdorbenen Säften, die schlechten Säfte von schlechter Verdauung. die schlechte Verdauung vom Uebermaß der Rahrung, wenn dem Magen so viel zugeführt wird, daß er es nicht verdauen kann und die halbverarbeiteten Safte an die Glieber abgeben muß; daher es unmöglich wird, daß Krankheiten nicht zum Vorscheine kommen. "Biele haben fich zu Tobe gegeffen; wer aber mäßig ift, ber verlängert fein Leben." (Spr. 37.34.)

10. Um die Frische der Gesundheit zu bewahren, bedarf es einer eine indessen nicht bloß einer mäßigen, sondern auch einer einfachen fachen. Nahrung. Ist der Baum noch so zart, so beseuchtet ihn der Gärtner doch nicht mit Wein und Milch, sondern mit der den Bflanzen ge=

meinsamen Flüssigfeit, dem Wasser. Die Eltern haben sich also zu hüten, daß sie die Anaben, insbesondere diejenigen, die studiren oder stubiren sollen, nicht burch Gaumenkipel verwöhnen; benn es wird nicht umfonft erzählt, Daniel fei mit feinen Benoffen, ben Rnaben vom toniglichen Blute, Die fich mit Stubien beschäftigen follten, bei Sulfenfrüchten und Baffer fähiger und tüchtiger befunden worden, und, was noch mehr ift, geiftig gewedter, als alle Rnaben, bie fich von ben Speifen bes Ronigs nährten. (Dan. 1. 12. u. f. f.) Doch von diesen Einzelheiten an einem anberen Orte.

2. Giner vielfacen Aus-

11. Auch ber Ausbunftung bebarf ber Baum und einer vielfachen Erfrischung burch Winde, bunstung Regen, Fröste, sonst erschlafft er leicht und magert ab. So bedarf auch der menschliche Körver der Bewegung, Anregung und Uebung, sei es in Spiel ober in Ernft.

8. Der abmeds =

12. Endlich bedarf ber Baum in gemiffen 3 mifchenielnben räumen der Ruhe, damit er nämlich nicht immer Aweige, Blüthen und Früchte aus fich heraustreibe, sondern auch innerlich arbeiten, den Saft bereiten und auf diese Art sich selbst träftigen konne. So ließ auch Gott auf ben Sommer ben Winter folgen, um allem Lebenden auf Erden, daher auch der Erde felbst Ruhe zu gewähren, sowie er durch ein Geset anordnete, daß das Land jedes siebente Jahr feiern solle. (Lev. 25.) Ebenso hat er für die Menschen (wie für die übrigen Thiere) die Nacht bestimmt, damit sie die durch die Anstrenaungen des Tages erschöpften Kräfte sowohl durch den Schlaf, als durch die Ruhe die Glieder wieder sammelten. Aber selbst in den kleineren Awischenräumen der Stunden ist sowohl dem Geiste als dem Körper eine Abspannung nothwendig, wenn nicht ein gewaltsamer, naturwidriger Ruftand eintreten foll. Es ist bemnach zuträglich, auch zwischen ben Mühen des Tages Erholung, Unterhaltung, Spiele, Scherze, Musik und ähnliche Auffrischungen ber inneren und äußeren Sinne eintreten zu lassen.

13. Wer diese drei Stude beobachtet, (bak er mäßig eise, Bon bies fen brei jen orei den Körper übe und die Besänstigungsmittel der Natur benüte) der bangt bie kann nicht anders, als Leben und Gesundheit so lange als möglich zu baltenheit erhalten; Unglücksfälle, die von einer höheren Fügung kommen, allein bes Lebens ausgenommen. ab.

Es wird also ein guter Theil ber richtigen Ginrich tung ber Schulen in ber gehörigen Bertheilung von

Arbeit und Ruhe, ober von Beschäftigungen, Erholungspaufen und Unterhaltungen zu fuchen fein.

14. Dieß ergibt fich aus einer vernünftigen Gin- II. theilung ber übrigen, ben Arbeiten gewihmeten Beit. beitsgeit Es scheint unbebeutend zu sein und spricht fich leicht aus: "Dreißig ift gehörig Sahre!" allein es umfaßt viele Monate, mehrere Tage und gahl- ibeilen. Lose Stunden. In einem solchen Zeitraume kann man sicherlich bedeutend vorwärts kommen, wenn man nur überhaupt geht, und sei es auch noch fo langfam. Dieß zeugt bas Bachsthum ber Bäume, welche man auch bei ber scharfsichtigsten Beobachtung nicht zunehmen fieht, indem dieses unmerklich geschieht; daß sie aber etwas gewachsen sind, sieht man allmonatlich, und binnen dreißig Jahren gewahrt man, baß sie zum weitschattenden Baume herangewachsen sind. Dasselbe Verhältniß befolgt auch das Wachsthum unseres Körpers: wir sehen nicht, daß er wächst; wir nehmen nur wahr, daß er gewachsen ist. Und daß es sich mit dem Geiste in Bezug auf die Aneignung bes Wissens nicht anders verhalte, lehren die bekannten lateinischen Verse: Füge zum Kleinen hinzu das Wenige und noch ein Bischen; Und in fürzester Frist wird hoch auf der Haufen gethürmt fein!

15. Wer die Kraft des Fortschreitens kennt, wird dieß leicht einsehen. Während nämlich an einem Baume alljährlich aus jedem wunder-Auge nur ein einziger Sproffe, nur ein einziges Reis hervorspringt: Rraft bes wird berselbe binnen dreißig Jahren größere und kleinere Zweige in foreitens, die Tausende besitzen; Blätter aber, Blüthen und Früchte ohne Bahl. Und es sollte unmöglich erscheinen, die Thätigkeit des Menschen binnen zwanzig bis dreißig Jahren zu jeder beliebigen Sohe und Breite zu bringen? Seben wir uns die Sache ein wenig an.

16. Der natürliche Tag hat vierundzwanzig Stunden, von denen, Gine ace wenn wir für ben Gebrauch bes Lebens von einer Dreitheilung naue gettetie ausgehen, acht Stunden auf den Schlaf, ebensoviel auf ibeilung. Die äußeren Geschäfte (für Gesundheitspflege. Mahlzeiten. Unund Austleiden, anständige Erholung, freundschaftliche Unterhaltung u. f. f.) entfallen, und ichließlich für bie ernften, nunmehr mit Munterfeit und ohne Ueberdruß zu erledigen= ben Arbeiten acht Stunden übrig bleiben werben. Wöchentlich also (wenn der siebente Tag ganz für die Ruhe übrig bleibt) wird es 48 Arbeitsstunden geben; jährlich 2495: wie viel aber in gehn, zwanzig, dreißig Jahren?

Sie reicht bin für einen gro- irgend einer Wissenschaft, nur eine einzige Regel irgend einer Kunsteinen gro- reichen Berrichtung, ein einziges hübsches Geschichtchen oder irgend von Bils einen Sinnspruch ersernte (was doch offenbar ohne alle Anstrengung geschehen kann), was für ein Schah von Bilbung würde da zu Stande kommen?

**6**ֆ[uβ.

18. Treffenb sagt baher Seneca: "Das Leben ist lang, wenn man es zu benüßen weiß; es genügt zur Bollensbung ber größten Unternehmungen, wenn es burchaus gut angewendet wird." Darum allein handelt es sich, daß wir die Kunst verstehen, das ganze gut zu verwenden; dieß wollen wir nun untersuchen.

### XVI. Kapifel.

#### Die allgemeinen Erforderniffe des Lehrens und Lernens, d. h. wie man mit Zuverlässigkeit lehren und lernen könne, damit der Erfolg nicht ausbleibe.

- Die Bus 1. Ausnehmend schön ist jenes Gleichniß unseres Herrn Jesus er Dinge Christus im Evangesium: "Das Reich Gottes ist ebenso, in der Naturges als wenn ein Mensch Samen auf's Land wirft, und schläft, isieht und stehet auf Nacht und Tag, und der Same gehet auf von seldt. und wächset, daß er es nicht weiß. Denn die Erde bringt von sich selbst zum Ersten das Gras, darnach die Aehren, darnach den vollen Weizen in den Aehren. Wenn sie aber die Frucht gebracht hat, so schieft er bald die Sichel hin, denn die Ernte ist da. (Marc. 4. 26.)
- Die sie fle auch in der Erlöser zeigt hier, daß Gott es sei, der alles in allen der Kunst bewirkt, und dem Menschen nur das eine übrig läßt, daß er den ertosgen Samen der Belehrung mit gläubigem Herzen aufnehme; und es werde allerdings geschehen, daß alles von selbst sprieße und dis zur Reise gedeihe, ohne daß er es einigermaßen bemerke. Den Lehrmeistern der Jugend liegt also nichts anderes oh, als daß sie den Samen der Unterweisung geschickt in die Gemüther streuen, und die Pflänzchen Gottes vorssichtig bewässern; Gedeihen und Wachsthum werden von oben kommen.
- Das 3. Daß aber zum Säen und Pflanzen irgend eine Kunstfertigs feit und Ersahrenheit nothwendig sei wer sollte dieß nicht einsehen?

Denn wenn ein unerfahrener Baumzüchter ben Garten mit Setzlingen bepflanzt, so pflegt ihm die Mehrzahl berselben einzugehen; und wenn einige gut fortkommen, so geschieht bieß eher burch Rufall als burch Runft. Der Rluge geht aber forgfältig zu Werke, ba er wohl unterrichtet ift, was, wo, wann und wie etwas zu thun und zu laffen sei, bamit es ihm nicht fehlschlage. Zwar pflegt auch bem Erfahrenen bisweilen etwas fehlzuschlagen (weil es bem Menschen faum möglich, alles so umsichtig zu besorgen, daß nicht irgendwo ein Mißgriff vor= fame), aber wir reben jest nicht von Umficht und gufall, sonbern von ber Runft, wie burch Umficht ben Zufällen begegnet werben konne.

4. Weil nun die Methode der Unterweisung bisher so unsicher muerwar, daß kaum Jemand es magen murbe, zu fagen: 3ch werbe richtsmediesen Rungen in so und so vielen Rahren ba ober borthin bringen, ich werde ihn fo ober fo gebildet herftellen tunfigeund dgl., so werben wir zusehen muffen, ob fich bie Runft ber recht fein. geistigen Buchtung auf eine fo feste Grundlage ftüten lasse, baß sie sicher vorgehe und nicht trüge?

5. Da nun diese Grundlage in nichts anderem bestehen kann, und zwat als daß wir biefe fünftlichen Vorrichtungen ben Vorrichtungen ber Barallel-Natur so viel als möglich anpassen (wie wir dieß im 15. Kapitel ismus ber gesehen haben), so wollen wir die Wege ber Natur an bem Beispiele bes bie Jungen ausbrütenben Ratur. Bogels verfolgen; und wenn wir einsehen, mit welchem Erfolge Baumgüchter, Maler und Baumeister auf ber Spur ber Natur einhergeben, werden wir ertennen, wie auch bie Erzieher ber Jugend auf jener Spur einherzugehen haben.\*

6. Wem dieses niedrig, bekannt, abgedroschen erscheinen soute, und ber möge bebenken, daß wir aus jedem Alltäglichen und Allbekannten, alfo? was in der Natur und Kunst (mit Ausschluß der Schulen) erfolg= reich vor sich geht, jenes minder Befannte abzuleiten suchen, welches unser Zweck erheischt. Und in der That, wenn dasjenige bekannt ist. woraus wir für unsere Vorschriften den Grundgedanken entlehnen: so können wir hoffen, daß auch unsere Schluffolgerungen um so einleuchtender sein werden.

# Erfter Grunbfat.

Grunbjab 7. Die Natur achtet auf bie passende Reit. Zum Beispiel: Der Bogel, ber an die Vermehrung seines I. Geschlechtes geht, beginnt sein Werk nicht zur Winterszeit, wo alles unzeit. friert und starrt; noch zur Sommerszeit, wo alles vor Hitze glüht und dahinwelft; noch im Herbste, wo die Lebenstraft aller Geschöpfe mit der Sonne im Niedergange begriffen ift, und ein neuer Winter feindselig im Anzuge ist, sondern im Frühlinge, wo die Sonne Allem Leben und Lebenstraft wieder zurückbringt. Und dieß wieder ftufenweise. Bei ber anfangs noch fühleren Jahreszeit empfängt ber Bogel bie Gier und wärmt sie innerhalb seines Körpers, wo sie vor Ralte geschützt sind; wenn die Luft milber wird, legt er dieselben ins Neft, und in der wärmeren Rahreszeit endlich brütet er sie aus. damit sich die zarten Geschöpfe allmälig an Licht und Wärme gewöhnen.

Die richtige Made beffen in

8. Ebenso merkt der Bärtner auf, daß er nichts zur Unzeit thue. Er pflanzt also nicht zur Winterszeit (weil der Saft damals abmung an ber Wurzel hängt, damit er zur Ernährung des Settlings auf-Garten steige); noch zur Sommerszeit (wo der Saft schon über die Zweige und Baus vertheilt ist); noch im Herbste (wo sich ber Saft wieder nach ber Wurzel zurückzieht); sondern im Frühlinge, wenn sich die Feuchtigkeit von der Wurzel aus zu verbreiten und die oberen Theile der Pflanze zu treiben beginnen. Aber auch späterhin muß man die gunstige Reit wahrnehmen, was mit dem Bäumchen zu thun ist: also die rechte Zeit für Düngen, Beschneiben, Behauen u. f. f. - ja auch ber Baum felbst hat seine Zeit, zu treiben, zu blühen, zu wachsen und zu reifen. Und nicht anders muß ber umsichtige Baumeister ben richtigen Zeitpunkt beobachten, wo er Holz fällen, Ziegel brennen. Gründe legen. Mauern aufführen und verputen u. s. w. soll.

Breifache 2160 pon biefer Ibee in ben

Schulen.

9. Begen biefen Grundfat wird in den Schulen weichung auf doppelte Beise gefündiget:

I. Daburd, bag man ben rechten Zeitpunft

für bie Uebung ber Röpfe nicht erfaßt;

II. Daburd, bag man fpater bie Uebungen nicht so genau eintheilt, daß alles durch feine einzelnen Stufen fortgeführt werbe. Denn:

So lange ber Anabe noch Kind ift, kann er nicht unterrichtet werden, weil die Burgel des Berstandes noch zu tief stedt. Im Alter ben Menschen zu unterrichten, ist allzu spät, weil Verstand und Gebächtniß schon im Niedergange begriffen sind. In der Mitte bes Lebens ist es schwer, weil die Kraft des Verstandes, welche durch die Mannigfaltigkeit ber Gegenstände zerstreut wird, nur schwierig zu sammeln ist. Es ist also die Jugendzeit zu beobachten, wo die Frische bes Lebens und die Bernunft im Zunehmen ist; bann gedeiht alles, und treibt alles tiefe Wurzeln.

10. Wir schließen also:

Dreiface

I. Die Bilbung bes Menschen folle im befferung. Frühlinge bes Lebens begonnen werben, b. i. im Anabenalter (bas Anabenalter ist nämlich bas Bild bes Frühlings, bie Jugend bas bes Sommers, bas Mannesalter bas bes Herbstes, bas Greisenalter bas bes Winters).

II. Die Morgenstunden seien zum Lernen die geeignetesten (weil abermals der Morgen dem Frühling, ber Mittag bem Sommer, ber Abend bem Herbste, bie Nacht bem Winter entspricht).

III, Alles, was gelernt werben foll, fei nach ben Altersftufen fo zu bertheilen, bag nichts zum Lernen vorgelegt merbe, außer mas bie Auffassung zuläßt.

### 3meiter Grundfat.

II. Grund:

11. Die Natur bereitet fich ben Stoff, bevor fie beginnt, ihm Form zu geben.

Rum Beispiel: Der Bogel, ber ein ihm ahnliches Geschöpf ber gorm. erzeugen will, empfängt zuerft in sich selbst aus einem Tropfen seines Blutes den Samen; dann richtet er das Nest ein, in das er die Gier legen könnte, und dann erst fängt er an zu brüten, bis sich bas Runge bilbet und berausschlüpft.

12. Ebenso bereitet der umsichtige Baumeister, bevor er Rachben Bau bes Gebäudes beginnt, Massen von Holz, Ralt, Stein, Gifen und anderen Erfordernissen, damit nicht später aus Mangel an Material das Werk aufgehalten oder seine Gediegenheit beeinträchtiget werde.

In gleicher Beise verschafft sich ber Maler, der ein Bild zu Stande bringen will, die Leinwand, spannt sie in den Rahmen. legt den Grund an, löst die Farben auf, legt sich die Binsel zurecht. damit sie bei der Hand wären, und endlich malt er.

Ebenso sucht der Baum züchter, bevor er mit der Aflanzung beginnt, den Garten, die Wildlinge, die Pfropfreißer, sowie allerhand Werkzeuge bereit zu halten, damit er nicht erst unter der Arbeit das Nöthige herbeihole und babei das Meiste verderbe.

13. Wegen biefen Grundsat versündigen sich bie grund Schulen:

Erftens. Beil fie nicht bafür forgen, Berkzeuge aller Art, Bücher, Tafeln, Bilber, Darftellungen u. bal. jum allgemeinen Gebrauche bereit zu halten,\* fondern erst, wenn sie dieß oder jenes benöthigen, — vielsach suchen, bilden, bictiren, abschreiben u. dgl., was, wenn es einem unersahrenen oder nachlässigen Lehrer begegnet (und berlei gerathen immer mehr), elend von Statten geht; gerade so, als wenn ein Arzt, so ost eine Medicin einzunehmen ist, erst durch Gärten und Wälber lausen, Kräuter und Wurzeln suchen, kochen und destilliren wollte, während doch die Mesdicamente für jeden Fall bereit stehen sollen.

- 14. Zweitens. Weil auch bei ben Schulbüchern nicht jene natürliche Ordnung beobachtet wird, daß der Stoff vorangehe und die Form nachfolge. So ziemlich überall sindet sich das Gegentheil. Die Ordnung der Dinge wird gewaltsam den Dingen vorangestellt, obwohl es doch unmöglich ist zu ordnen, bevor das, was geordnet werden soll, da ist. Ich will es an einem viersachen Beispiele zeigen.
- 15. (1.) Die Sprachen werden in der Schule vor ben Realien gelehrt; denn man hält die Geister einige Jahre hindurch mit Sprachstudien hin, und dann erst läßt man sie, ich weiß nicht wann, zu den Realien, Mathematik, Physik u. dgl. Und doch sind die Dinge das Wesentliche, Worte das Zufällige; Dinge die Körper, Worte nur das Gewand; Dinge der Kern, Worte Schalen und Hülsen. Beide sollen also gleichzeitig dem Menschengeiste dargeboten werden; vor allem aber die Dinge, da sie ebensowohl ein Gegenstand der Erkenntniß als der Sprache sind.\*
- 16. (2.) Dann sindet aber auch beim Studium der Sprachen selbst ein verkehrter Vorgang statt, da man nicht mit irgend einem Schriftsteller oder einem geschickt eingerichteten Wörterbuche, sondern mit der Grammatik ben Ansang macht, während doch die Schriftsteller (wie auch in ihrer Art die Wörterbücher) den Stoff der Rede darbieten, nämlich die Wörter, die Grammatik dagegen nur die Form hinzusügt, nämlich die Gesetze der Bildung, Anordnung und Verknüpfung der Wörter.
- 17. (3.) In der Gesammtheit der Wissenschaften oder ber Enchklopädie schickt man überall die Künste voraus und läßt die Wissenschaften und Kenntnisse nachfolgen, während doch diese die Dinge selbst, jene die Behandlung der Dinge lehren.
- 18. (4.) Endlich schickt man die abstracten Regeln voraus und erläutert sie erst nachträglich durch Hinzufügung von Beispielen; während doch das Licht vorangehen sollte demjenigen, dem es leuchtet.

19. Es ergibt sich baraus, daß zu einer arunblichen Berbesse- Besserung der Methobe erforberlich fei :

I. Dag man Bucher und alle fonftigen Lehrmittel in Bereitschaft halte:

II. bağ querft bas Berftanbnig ber Dinge unb bann ber ibrachliche Ausbrud gebilbet merbe:

III. daß feine Sprache aus ber Grammatit, fonbern aus paffenben Schriftstellern (Autoren) gelernt merbe:

IV. baß bie realen Wiffenicaften ben organischen, V. und bie Beispiele ben Regeln vorangeschidt merben.

#### Dritter Grunbfat.

20. Die Ratur mählt fich für ihre Thätig- Der feit ein geeignetes Subject, ober richtet es boch wird für vorerst in passender Beise zu, um es hiezu ge- pie Aufeignet zu machen.

Bum Beispiel: Der Bogel legt nicht bas Nächstbeste in bas gemacht, Nest, worin er brütet, sondern einen solchen Gegenstand, aus dem das Junge heraustommen tann b. i. ein Gi. Wenn ein Steinchen ober fonst etwas hineinfällt, stößt er es als unnut hinaus. Beim Brutent wird bann ber im Gi enthaltene Stoff fo lange gewärmt, gewende und gebildet, bis das Junge heraustriechen kann.

21. So läßt der Baumeister das Holz, und zwar möglichst nachgutes, ichlagen, bann austrochnen, behauen, mit ber Sage zertheilen; abmung bann richtet er ben Bauplat her, reinigt ihn, legt einen neuen Grund, oder stellt ben alten so gut und fest wieder her, daß er ihn brauchen fann.

- 22. Eben so sucht der Maler, wenn ihm die Leinward ober ber Untergrund zu ben Farben nicht paßt, fie vor allem paffender machen, indem er sie abreibt, glättet und auf jede Weise für den Gebrauch herrichtet.
- 23. Und ber Baum guchter fucht fich 1. einen Setling von einem fruchttragenden Stamme aus, welcher möglichst lebensfähig ift: 2. überträgt er ihn in ben Garten und setz ihn umsichtig in bie Erde: 3. er beschwert ihn jedoch nicht durch ein neues Bfrovfreis. venn er nicht sieht, daß er Wurzel gefaßt habe; 4. und bevor er Das neue Reis einpfropft, nimmt er bie früheren Aweiglein weg,

ja er fägt sogar ben Stamm um ein Stück ab, damit nicht ein Theil des Saftes anderswohin, als zur Belebung des Pfropfreises seinen Weg nehme.

Abirrung.

- 24. Gegen die sen Grundsatz wurde in den Schulen gefündigt: nicht sowohl dadurch, daß man Schwachsinnige und Geistesbeschränkte aufnahm (denn nach unserer Absicht soll die gesammte Jugend zugelassen werden), als vielmehr dadurch:
- 1. Daß man diese Pflänzchen nicht in die Pflanzgärten überstrug, d. h. nicht gänzlich den Schulen anvertraut, damit Alle, die zu Menschen herangebildet werden sollen, vor dem Abschlusse der Bilsbung nicht aus der Werkstätte entlassen werden.
- 2. Daß man das Ebelreis der Kenntnisse, der Sittlichkeit und Frömmigkeit meistens früher aussehn wollte, bevor der Stamm selbst Wurzel gesaßt hatte, d. i. bevor die Lust zu lernen geweckt worden ist bei Jenen, welche die Natur selbst hiezu nicht angeeisert hatte.
- 3. Daß man bie Seitentriebe ober Burzelschößlinge vor dem Einsetzen nicht beschnitten hatte, b. i. daß man nicht die Geister von allen müßigen Bestrebungen abbrachte, indem man sie gehörig in die Zucht nahm und an Ordnung gewöhnte.

Beffe:

anter.

25. Es möge also:

- 1. Jeber, ber ber Shule übergeben wird, ausharren.
- 2. Bevor was immer für ein Studium zur Beshandlung kommt, mögen die Gemüther der Schüler hierfür gehörig vorbereitet und empfänglich gemacht werden. (Worüber ein Weiteres im folg. Kapitel, Grundsatz.)
- 3. Es mögen ben Schulen alle Hindernisse aus bem Wege geräumt werben.

Denn es wird nichts fruchten, Vorschriften zu geben, bevor man die Hindernisse beseitigt, die ihnen im Bege stehen, sagt Sesneca. Doch darüber im nachsolgenden Kapitel.

# Bierter Grunbfas.

unter mit 26. Die Natur verwirrt sich nicht in ihren Werken; ichtebung, sie geht, das Einzelne wohl unterscheidend, vorsnichts wärts.

Zum Beispiel: Wenn sie ein Bögelchen bildet, so scheibet sie zur bestimmten Zeit Knochen, Abern, Nerven von einander, zu einer anderen macht sie das Fleisch sest, dann zieht sie die Haut darüber, bekleidet sie mit Federn, lehrt die Böglein fliegen u. s. f.

27. Wenn ber Baumeister ben Grund legt, so führt er Radnicht zugleich um diefelbe Zeit die Mauern auf, um fo weniger fest er bas Dach barüber, fondern ein jedes zu seiner Zeit und am ge= hörigen Orte.

- 28. So arbeitet ber Maler nicht an awangig bis breißig Bilbern auf einmal, sondern er ist mit einem einzigen beschäftigt. Denn wenn er auch vielleicht von Zeit zu Zeit andere entwirft, oder sich mit etwas anderem befaßt, so ist boch immer nur bas eine sein Hauptwerk.
- 29. In ähnlicher Weise sett ber Baumgücht er nicht mehrere Schöflinge auf einmal, fondern einzeln, einen nach bem anderen, bamit er weder sich selbst verwirre, noch die Arbeit der Natur verderbe.
- als man fo Bieles auf einmal ben Schulern bei= bringen wollte. Bum Beispiel, lateinische und griechische Grammatik, vielleicht auch Rhetorik und Poetik und wer weiß, was sonst noch. Denn man weiß es nicht, daß in den klassischen Schulen den ganzen Tag hindurch der Stoff der Lectionen und Uebungen fast stündlich wechselt. Was ist Confusion, frage ich, wenn dies keine Gerade fo, als ob ber Schuhmacher fechs bis fieben neue Schuhe auf einmal verfertigen wollte, und biefelben wechselweise balb in die Sand nehmen, balb wieder bei Seite legen wollte. Ober wenn ber Bäder verschiebene Brobe in ben Bacofen balb hineinschieben, bald herausziehen wollte, als ob es nothwendig wäre. daß jedes einzelne so oftmal in den Ofen hinein= und herauskommt. Aber wer wird einen folden Unfinn machen? Bevor der Schuhmacher einen Schuh nicht fertig hat, rührt er ben anderen nicht an.

30. Es mar also eine Bermirrung in ben Schulen,

31. Machen wir es doch diesen Leuten nach und sorgen wir dafür daß Renen, welche Grammatik treiben, nicht die Dialektik (Loaik) hineinkommt, ober daß der Sinn, der eben durch Dialektik gebildet wird, nicht burch Rhetorik gestört werbe, und daß das Griechische marte, berweil wir uns mit Latein befassen u. f. f., weil ber Sinn, ber auf Mehreres gerichtet ist, auf bas Einzelne nicht achtet. fes ließ ein großer Mann, Joseph Scaliger,\* wohl nicht außer Acht, benn berfelbe foll fich (vielleicht auf ben Rath seines Baters) nie mehr als auf einen Gegenstand jeweilig verlegt haben, ba er

Der Bäcker schiebt keine neuen Brobe ein, bevor die in den Ofen

gelegten gar find.

zu berselben Zeit alle seine Geisteskräste nur auf einen Punkt richtete. So kam es, daß er vierundzwanzig Sprachen, an Künsten und Wissenschaften eben so viel, als in den Bereich des Menschenzgeistes fällt, eines nach dem anderen, derart bewältigt hatte, daß er in allem genauer bewandert war, als Jene, die nur ein einzelnes Fach pslegen. Ein Jeder aber, der es versucht hat, denselben Weg einzuschlagen, hat es nicht vergebens gethan.

32. Es möge also auch in ber Schule so sein, baß bie Schüler zu einer und berselben Zeit nur mit einem einzigen Gegenstanbe beschäftigt werben.

### Fünfter Grunbfat.

Das 33. Die Ratur beginnt jebe ihrer Verrichtungen Innerste von Innen heraus.

Zum Beispiel: An dem Bogel bildet sie zuerst nicht etwa die Krallen, oder die Federn, oder die Haut, sondern die inneren Theile; das Auswendige nachher, zu seiner Zeit.

- Rad34. So fügt auch ber Baumzüchter die Pfropfreiser nicht ahnung.
  von außen in die Rinde, noch läßt er sie äußerlich in das Holz ein, sondern er führt mitten durch den Körper der Psanze die ins Mark hinein einen Schnitt, und setzt das wohl zubereitete Pfropfreis so tief als möglich ein, wobei er die Fugen so genau verstopft, daß der Saft nirgends heraus kann, sondern alsbald in das Innere des Reises eindringt und die ganze Kraft zu dessen Befruchtung verwendet.
  - 35. So zieht der Baum, welcher durch den Regen des Himmels und durch die Säfte der Erde genährt wird, diesen Nahrungsstoff nicht durch die äußeren Theile der Ninde an sich, sondern er eignet sich ihn durch die Poren seiner inneren Theile an. Daher psiegt auch der Baumzüchter nicht die Aeste, sondern die Wurzeln zu begießen, und die Thiere führen die Nahrung nicht den äußeren Gliedern, sondern dem Magen zu, welcher dieselbe zubereitet und dem ganzen Körper mittheilt. Wenn also der Bildner der Jugend sich vorzugsweise mit der Wurzel des Wissens, dem Berständnisse, dem Berständnisse, dehaßt, so wird die Ledenskraft leicht in den Stamm, das Gedächt niß, übergehen, und endlich werden die Blüthen und Früchte zum Vorzschein kommen, nämlich der leichte Gebrauch der Sprache und die sachliche Fertigkeit.

ŀ

36. Sierin fehlen jene Lehrer, welche bie Mus- Berbilbung ber ihnen anvertrauten Jugend burch vieles Dictiren und Auswendiglernen abthun wollen, ben Rern ber Sache gu enthüllen.\* Eben fo auch Jene, welche zwar bie Sache erläutern wollen, jeboch nicht wiffen, wie fie es anftellen follten, wie nämlich bie Burgel behutsam blogzulegen, und wie die Ebelreiser ber Gelehrsamkeit einzusehen find. Sie muben fich beshalb mit ben Schülern ab, wie wenn Jemand eine Bflanze anftatt bes Meffers mit einem Knüttel ober Schlägel spalten wollte.

37. Es möge baber:

- 1. Bor allem das fachliche Berftandnig angestrebt 20641. werben, und erft in zweiter Linie bas Gebachtniß, an britter Stelle endlich bie Sprache und bie Sanb.
- 2. Der Lehrer moge alle Bortheile beobachten, um ben Berftand ber Schüler aufzuschließen, und bie= felben in paffender Beife anwenden.

### Sechfter Grunbfat.

38. Die Ratur beginnt ihre Bilbungen mit ben Die Ums allgemeinften Umriffen und hört bei ben Gingeln= guerft, heiten auf.

Bum Beispiel: Wenn fie aus bem Gi ben Bogel erzeugen will, so bildet sie nicht zuerst den Ropf oder das Auge oder die Krafle vollkommen aus; fie erwarmt vielmehr die ganze Maffe bes Gies, fest fie badurch in Bewegung und zieht . Abern burch bas Ganze, damit ein gewisser Umriß des ganzen Bögelchens (woraus nämlich der Ropf, woraus die Flügel, woraus die Füße werden follen) entstehe, und dann erft bie Einzelheiten ausgearbeitet werben bis zur Vollkommenheit.

39. Indem der Baumeifter es eben fo macht, faßt er ju- Racherft ein allgemeines Bild bes Gebäudes entweder in Gedanken auf. ahnung. ober er zeichnet bavon eine Stizze auf bas Bapier, ober fertigt fich wohl ein hölzernes Modell an; barnach legt er die Gründe, führt die Mauern auf und bedt das Dach darüber. Und dann erst verlegt er sich auf jene kleinen Dinge, welche zu einem fertigen Saufe gehören, als da find: Thuren, Fenster, Treppen u. bgl. Und zum Schlusse erst fügt er die Verzierungen hinzu, Malerei, Bildhauerarbeit, Teppiche u. s. f.

- 40. So wird der Maler, der einen Menschen portraitiren will, nicht zuerst ein Ohr, ein Auge, die Nase oder den Mund zeichnen und malen, sondern die Gesichtszüge (oder den ganzen Menschen) mit einsacher Rohle vorzeichnen. Darauf hin wird er, wenn er das richtige Verhältniß bemerkt, mit einem leichten Pinsel diese Grundzüge beselstigen, aber auch jeht noch ganz allgemein. Dann wird er die Vertheilung von Licht und Schatten bezeichnen und schließlich bildet er die Glieder ins Einzelne aus und schmückt sie mit den lebshaftesten Farben.
- 41. Auf gleiche Beise nimmt ber Bilbhauer, ber eine Büste versertigen will, zuerst einen rohen Block, behauet benselben ringsherum, und zwar anfangs grob, dann seiner, so daß allmälig die Grundzüge eines Bilbes hervortreten, endlich meißelt er die einzelnen Glieder aufs Feinste heraus und überzieht sie mit Farben.
- 42. Ebenso nimmt auch ber Baumzüchter nur das allgemeine Bilb eines Baumes, nämlich einen Setzling, der später so viel Aeste hervortreiben kann, als er Augen hat.

Berirrung.

- 43. Daraus folgt, baß es schlecht sei, die Wissenichaften bruchstückweise vorzutragen, anstatt vorher einen einfachen allgemeinen Umriß der gesammten Unterweisung vorauszuschicken; und daß Niemand so unterrichtet werden könne, daß er es ausschließlich in irgend einer besonberen Wissenschaft, ohne Rücksicht auf die anderen zur Bollfommenheit bringt.
- 44. Desgleichen folgt baraus, daß Künste, Wissenschaften und Sprachen schlecht gelehrt werden, wenn man nicht die Anfangsgründe vorausschickt; wie es nach meiner Erinnerung getrieben wurde, da man uns, die wir keine Dialektik, Rhetorik, Metaphysik zu studieren begonnen hatten, bald mit weitsläusigen Regeln, auch mit Commentaren und Auslegungen der Commentare, mit Vergleichungen der Schriftseller und ihren Streitfragen überschüttete. So wurde uns die lateinische Grammatik mit allen Ausnahmen und Unregesmäßigkeiten, die griechische sammt den Diaslekten eingepauckt, wobei wir Armen verblüfft dastanden, ohne zu wissen, um was es sich handle.

Abhilfe.

45. Das heilmittel für diese Unordnung wird barin bestehen, daß 1. Den Röpfen ber Anaben, die sich ben Studien widmen, icon vom Beginn bes Unterrichts an die

Grundlagen ber allgemeinen Bilbung beigebracht werben, b. h. eine folde Anordnung bes Stoffes, bag bie nachfolgenben Studien nichts Reues hingugufügen icheinen, sondern nur wie eine Art besonderer Entwidelung ber früheren sind.\* Go entstehen bei einem Baume, und wenn er hundert Jahre wächft, keine neuen Aeste mehr, sondern die ursvrünglich entstandenen breiten sich nur in immer neue Berzweigungen aus.

2. Jebe Sprache, Biffenicaft, Runft foll querft burch ihre einfachften Anfangsgrunde gelehrt merben. bamit bas Gesammtbild berselben erfaßt werbe; bann vollständiger mittelft ber Regeln und Beifpiele; brittens burch fuftc= matische Bufammenftellung unter Beifügung ber Musnahmen und Unregelmäßigfeiten; endlich vermittelft ber Commentare, wenn es überhaupt beren bebarf. Denn mer bie Sache von Grund aus erfaßt, bedarf ber Commentare nicht fehr. vielmehr wird er selbst im Kurzen commentiren können.

### Siebenter Grunbfas.

46. Die Ratur macht teinen Sprung, fie geht flutenftufenmeise bor.

So hat die Bilbung bes Bogelchens ihre Stufen, die weber iprungübersprungen, noch verschoben werben können, bis das Junge aus weise. Sobald dies geschehen ift, ber gesprengten Schale herauskriecht. läßt es die Vogelmutter nicht sogleich ausfliegen und sein Futter suchen, (benn bies ift es noch nicht im Stande,) sonbern fie füttert es selbst und befördert seine Befiederung, indem sie es mit ihrer eigenen Lebenswärme begt. Wenn es wiederum befiedert ift, o stößt sie es nicht sogleich aus dem Neste hinaus, damit es fliege, sondern fie gewöhnt es nach und nach, und zwar zuerst im Reste selbst, die Flügel auszubreiten, dann sich über das Mest zu erheben. und fie zu schwingen; bann außer bem Neste, jedoch in ber Nähe, Flugversuche anzustellen; bann von Aft zu Ust, von Baum zu Baum und nachber von Berg zu Berg binüberzufliegen; so kann sie es dann endlich dem freien Himmel anvertrauen. Nun, wie fehr fördert bier jedes Einzelne die gehörige Reit! und nicht bloß die Beit, sondern auch die gehörige Abstufung, und nicht allein Abstufung, fonbern auch eine unabanderliche Stufenfolge.

47. So geht auch Derjenige vor, der ein Haus baut; er fängt abmung. nicht beim Giebel an, auch nicht bei ben Mauern, sondern bei ben Grundlagen. Und wenn die Grunde gelegt find, fest er nicht fo-

fort bas Dach auf, sonbern führt die Mauern auf. Rurz, wie eins auf bas andere folgt, so muß es auch verknüpft werben.

48. So muß auch der Baumzüchter eine Abftusung seiner Arbeiten beobachten, der Stamm muß ausgesucht, ausgegraben, verspstanzt, beschnitten, gespalten, das Propfreis eingesetzt, die Fingen verschmiert werden u. s. f., und davon darf nichts übergangen, nicht das eine vor dem andern verrichtet werden. Und wenn dieses in den gehörigen Abstusungen regelmäßig vor sich geht, so kann das Werk kaum einmal, ja nicht ein einziges Mal mißglücken.

Berirrung.

- 49. Es ist also offenbar bummes Zeug, wenn die Lehrer sich selbst und den Schülern den Lehrstoff nicht so vertheilen, daß nicht bloß Eines auf das Andere continuirlich folge, sondern daß auch Jedes innerhalb bestimmter Grenzen abgeschlossen werde. Wenn nämlich die Ziele und die Mittel zum Ziele und die Ordnung der Mittel nicht seitgesetzt sind, wird leicht etwas übergangen, leicht etwas verkehrt angestellt, leicht die Sache in Verwirrung gebracht.
  - 50. Es möge bemnach:

Abhilfe.

- I. Die Gesammtheit ber Studien genau in Rlassen zerlegt werben, bamit bas Frühere überall bem Späteren ben Weg bahne und Licht barüber verbreite;
- II. Die Zeit forgfältig eingetheilt werden, damit jedes Jahr, jeder Monat, jeder Tag, jede Stunde feinen Theil oder sein besonderes Pensum erhalte;
- III. Die Abmessung der Zeit und der Arbeiten strenge eingehalten werden, damit nicht etwas übergangen ober verkehrt gemacht werde.

# Achter Grunbfat.

Nicht 51. Wenn die Natur anfängt, so hört sie nicht auf, bis das bis die Sache vollendet ift.

Bert fer tig ift.

Denn wenn ber Bogel nach bem Triebe ber Natur die Eier zu bebrüten anfängt, so hört er nicht früher auf, bis sie ausgekommen sind. Würde er nur einige Stunden lang aussehen, so würde die kalt gewordene Frucht zu Grunde gehen. Selbst wenn die Jungen ausgekrochen sind, läßt er nicht ab, sie zu wärmen, bis sie in ihrer Lebenskraft erstarkt und mit Federn gut bekleibet, die Luft ertragen können.

Nach: 52. Auch der Maler, der an einem Bilde zu arbeiten besahmung. gonnen hat, wird am besten daran thun, wenn er sein Werk ohne

Unterbrechung fortführt. Denn fo gleichen sich die Farben gegenfeitig beffer aus und haften fester.

- 53. Aus diesem Grunde ift es bas Beste, ben Bau eines Bebäudes bis zu seiner Beendigung ununterbrochen zu betreiben. Sonft verberben Sonne, Wind und Regen die Arbeiten und bas Ubrige, was später hinzugefügt werden soll, haftet nicht so fest; kurz alles bekommt Riffe, Schäben und wird loder.
- 54. Wohlweise zieht auch ber Baum züchter bie Sand, wenn er sie einmal an die Pflanze angelegt, nicht früher zurud, als bis die Arbeit fertig ist; benn läßt er durch Unterbrechungen die Feuchtigteit des Stammes ober des Pfropfreises vertrocknen, so wird bie Bflanze verdorren.
- 55. Daher ist es verberblich, wenn die Knaben Monate und Ber-Sahre lang in die Schule geschickt, bann aber eine Zeit lang burch anderweitige Beschäftigungen von berfelben abgehalten werben; besgleichen, wenn ein Lehrer mit seinem Schüler balb bies balb jenes beginnt, jedoch nichts mit Ernst zu Ende führt; endlich, wenn er nicht in den einzelnen Stunden sich etwas Bestimmtes vorsetz und abthut, damit mit jedem Male eine merkliche Annäherung an das Riel stattfinde. Wo es an solchem Gifer fehlt, da erkaltet alles, benn nicht umfonft heißt es: "Man muß bas Gifen fcmieben. jo lang es warm ift:" benn wenn man es ausfühlen läft, wird man vergeblich den Hammer daran setzen, sondern wieder zum Feuer zurudkehren muffen und bazu noch mit einem sicheren Verlufte an Beit und Gifen. So oft es nämlich ins Feuer gethan wird, geht etwas von ber Maffe verloren.

56. Daraus folgt:

Mbbilfe.

I. Der ber Schule Übergebene foll fo lange in berfelben gurudgehalten werben, bis aus ihm ein mohlgebildeter, mohlgefitteter, religiöfer Menich wird.

II. Die Schule foll an einem ruhigen, von Storungen und Ablenkungen entfernten Orte gelegen fein.

III. Bas vorschriftsmäßig zu thun ift, foll gethan werben, ohne ein Berumgaffen zu gestatten.\*

IV. Ausbleiben und herumschweifen (unter mas immer für einem Borwande) foll niemandem gestattet merben.

### Reunter Grunbfat.

Gegens 57. Die Natur vermeibet forgfältig Gegenfäte muffen und Schäben.

bermieten B. B. Wenn ber Bogel die Eier bebrütet, so läßt er einen rauhen Wind, viel weniger aber Regen ober Hagel nicht zu. Er treibt auch Schlangen, Raubvögel u. s. w. fort.

Raceahmung.

- 58. Ebenso hebt der Baumeister Hölzer, Ziegelsteine, Kalf so viel als möglich im Trockenen auf, und läßt nicht zerstören ober auseinanderfallen, was schon aufgebaut ist.
- 59. In ähnlicher Beise läßt ber Maler an ein frisch gemaltes Bilb keinen Bind, keine starke hipe, keinen Staub, keine frembe hand hinzu.
- 60. Damit die junge Pflanze nicht durch Hasen ober Böcke abgenagt werde, versieht sie der Baumzüchter mit Pfälen und Schupwerken.

Bers irrung.

61. Es ift bemnach eine Thorheit, wenn man ber Jugend gleich beim Beginn eines Studiums Streitfragen vorslegt, d. h. wenn man ihr über ben zu ersassenden Gegenstand Zweisel austommen läßt. Was heißt dies anders, als ein Pflänzschen erschüttern, bevor es noch Wurzel geschlagen hat. Richtig schreibt daher Hugo: Nie wird Jener in den Tempel der Wahrheit eingehen, welcher beim Studium von der Untersuchung streitiger Dinge ausgeht. Deßgleichen, wenn die Jugend nicht von schändslichen, falschen und verworrenen Büchern wie auch von schlechtem Umgange fern gehalten wird.

Beffe-

62. Man forge also bafür.

I. Daß die Schüler keine Bücher bekommen, als jene, die für ihre Rlaffen bestimmt find.

II. Daß diese Bücher berart sind, daß sie mit Recht Quellen ber Beisheit, Sittlichkeit und Frommigkeit zu nennen sind.

III. Daß zügelloser Umgang in ben Schulen und in ber Umgebung nicht gebulbet werben barf.

Siel nicht versehlen.
63. Wenn dies alles befolgt wird, so können die Schulen ihr

### XVII. Kapifel.

#### Grundfate ber Leidtigfeit bes Lehrens und Lernens.

1. Da wir nun erwogen haben, wie ber Erzieher sein Biel sicher Es geerreichen konne, so wollen wir sehen, wie bie Mittel hier zu ben eimas Anlagen angepaßt werben follen, bamit ihre Anwendung in leich = femnen; ter und angenehmer Beife erfolge.

auco

- 2. Indem wir in die Fußstapfen der Natur treten, finden wir, werben. baß ber Unterricht leicht von Statten geben werbe, wenn
- I. Derfelbe fühzeitig und noch vor ber Berberb = Bein niß ber Beifter beginnt; jäne.

II. er mit ber gehörigen Borbereitung ber Beifter anhebt:

III. vom Allgemeinen zum Besonderen fort= fcreitet:\*

IV. bann vom Leichteren gum Schwereren;

V. wenn niemand burch bas Uebermaß bes Lehr= ftoffes beidwert mirb;

VI. und wenn man überall langfam vorgeht;

VII. wenn man bie Beifter zu nichts zwingt, als wonach fie nach ihrem Alter und gemäß ber De= thobe von felbft binftreben;

VIII. und wenn man alles burch sinnliche Uns chauung lehrt:

IX. und zur augenblidlichen Verwendung;

X. und Allesnach berfelbenconftanten Methobe.\*\*

# Erfter Grunbfat.

3. Die Ratur beginnt mit bem Freimachen (von bem Ungehörigen).

Der Bogel 3. B. nimmt zum Brüten nur frisch gelegte Gier, wird Bewelche einen ganz reinen Stoff enthalten; hatte die Ausbildung des Jungen schon füher begonnen, so würde man vergeblich auf einen Erfola hoffen.

4. Wenn der Baumeister ein Gebäude aufführen will, so Rachbedarf er eines leeren Bauplates, ober wenn er es an die Stelle abmung. eines früheren anlegen will, so muß er jenes nothwendigerweise früher niederreißen.

- 5. Auch der Maler malt am besten auf einer leeren Tasel. Ist diese aber schon bemalt, oder besleckt, oder durch Unreinlichkeit entstellt, so muß sie zuvor gesäubert und geglättet werden.
- 6. Wenn jemand kostbare Salben verwahrt, so bedarf er leerer Gefäße, ober muß sie von der alten Flüssigkeit sorgfältig reinigen.
- 7. So pflanzt auch der Baumzüchter am liebsten junge Bäumchen, oder wenn er zu erwachsenen greift, so muß er sie zuvor von den Zweigen entblößen und so jede Gelegenheit abschneiden, daß sie ihren Saft anderswohin verbreiten. Und dieß ist es eben, weshalb Aristoteles das Freimachen (die Privation) unter die Prinzipien der Dinge versetzt; indem er es sür unmöglich hielt, einem Stosse eine neue Gestalt beizubringen, wenn die frühere nicht abgeschafft ist.

Ber= irrung.

8. Hieraus folgt, erstens, daß in das Studium der Weisheit am besten zarte Gemüther eingeweiht werden, welche noch nicht gewöhnt sind, burch fremde Beschäftigung sich zerstreuen zu lassen, und baß bie Bilbung umfo ichwieriger vor fich geht. ie fpäter fie anhebt\*, weil nämlich die Seele bereits burch andere Dinge voreingenommen ift. Zweitens folgt baraus, daß ein Rnabe mit autem Erfolge nicht von mehreren Lehrern gleichzeitig unterrichtet. werden könne, \*\* weil es kaum möglich ift, daß fie alle ein und bieselbe Form einhalten, was eine Zerstreuung der jugendlichen Gemüther und eine Behinderung bes Bilbungserfolges zur Folge Drittens, folgt baraus, daß Jene ungeschickt verfahren, hat. welche bei größeren Angben und Jünglingen, die sie zur Ausbildung übernehmen, nicht mit der sittlichen Erziehung den Anfang machen. bamit sie dieselben, nachdem ihre Affekte gebändigt worden sind, für bas übrige geeignet machen. Die Rossebändiger halten sicherlich das Pferd vor allem mitttelst bes Eisens in Schranken, und machen basselbe gefügig, bevor sie es zu biesem ober jenem Gange ausbilden. Mit Recht fagt baber Seneca: Lerne zuerst Sitte, Beisheit, ba biese ohne Sittlichkeit schlecht erlernt mirb. Und Cicero: Die Moral=Bhilosophie bereitet die Gemüther für bie nachfolgenbe Saat u. f. w.

Mbbilfe.

- 9. Also:
  - I. Es fange bie Bilbung frühzeitig an.
- II. Gin Schüler habe in ein und bemfelben Gegenstanbe nur einen einzigen Lehrer.

III. Bor allem muß bas fittliche Berhalten in Ordnung gebracht werben nach bem Binte bes Erziehers.

# Ameiter Grunbfat.

10. Die Ratur richtet ben Stoff fo gu, bag er bie Der Stoff Form begehrt.

bie Form guge= richtet

So fest fich bas Suhnchen im Gi, wenn es binreichend ausgebildet nach größerer Volltommenheit verlangt, in Bewegung und sprengt die Schale, oder durchbricht fie mit dem Schnabel. Aus seinem Rerter erlöst, freut es sich, wenn es von der Mutter gewärmt und gefüttert wird, öffnet gierig den Schnabel und verschluckt das eingeführte Rutter : es freut sich, zu bes Himmels Anblick heraus gelassen. es freut sich, zum Fluge geübt zu werben und bald darauf wirklich zu fliegen; kurz, es eilt begierig zu allen Berrichtungen ber Natur, aber nur ftufenweise.

11. So muß auch ber Baum güchter sich vorsehen, daß bie Rach-Pflanze mit Feuchtigkeit und Lebenswärme nach Bedürfniß versehen fröhlich gedeihe.

12. Schlecht forgen alfo für bas Bohl ber Anaben, welche fie miber Billen zu ben Studien treiben. Denn was dürfen fie wohl zulett hiebon erwarten? Wenn der Magen ohne Appetit Speisen aufnimmt, und man führt fie bennoch ein : so kann nichts anderes darauf folgen, als Uebelkeit und Erbrechen, oder wenigstens ichlechte Berdauung, Uebelbefinden. Hingegen, was man dem hungrigen Magen zuführt, das nimmt er gierig auf, verdaut es warm und verwandelt es sorafältig in Fleisch und Blut. Daher sagt Asokrates: Wer lernbegierig ist, wird auch vielwissend sein. Und Quintilian. Der Gifer gu lernen ruht auf bem Bollen, welches nicht erzwungen werben fann.

13. Also

I. Die Wiß= und Lernbegierde, muß auf jede Abbilfe. mögliche Beife in bem Anaben angefacht werben.

II. Die Lehrmethode foll die Mühe des Lernens vermindern, bag nichts fei, mas ben Schulern Unftog gebe, und fie von der Fortsetzung der Studien abschrede. Mie bie

14. Die Lernbegierde wird aber in den Knaben angefacht und gierde zu genährt von den Eltern, von den Lehrern, von der Schule, von den und zu Gegenständen selbst, von der Lehrmethode und von der Obrigkeit. erhalten

- 15. Von den Eltern, wenn diese in Gegenwart der Kinder Eltern. die Bisdung und die Gedisdeten mit Lobsprüchen erheben; wenn sie die Kinder zum Fleiße ermuntern, indem sie ihnen schöne Bücher, Kleider oder sonst etwas Hübsches versprechen; wenn sie den Lehrer (besonders den, dem sie jemanden anvertrauen) sowohl von Seite seines vorzüglichen Unterrichts, als auch von Seite seiner Freundlichkeit gegen die Schüler empfehlen (Liebe und Bewunderung sind nämlich die zur Einprägung der Nacheahmungslust passen Afend Afend wenn sie sie bisweisen mit einem Auftrage oder mit einem kleinen Geschenke zu ihm senden u. s. w.; auf diese Weise werden sie es seicht dahin dringen, daß sie sowohl für die Lehre, als für den Lehrer Verzetrauen gewinnen.
- 16. Wenn die Lehrer leutselig und einnehmend 2. Bon Lebrern, sind, und nicht durch Rauheit die Gemüther von sich stoßen. sondern fie durch väterliche Zuneigung, durch Geberden und Worte an sich loden: wenn fie bie Studien, welche fie in Angriff nehmen, wegen ihrer Vortrefflichkeit, Annehmlichkeit und Leichtigkeit empfehlen; wenn sie die Fleißigeren bisweilen loben (auch unter bie Rleinen Aepfel, Ruffe, Zuder und bergl. vertheilen); wenn fie dieselben zu sich rufen und ihnen da, oder auch im öffentlichen Unterrichte. die Abbilbungen bessen, was sie einst lernen sollen, ferner optische oder geometrische Anstrumente, himmelstugeln und ähnliche Dinge, welche fie zur Bewunderung hinzureißen im Stande find. porzeigen; ferner, wenn fie burch biefelben ben Eltern bismeilen nachrichten zukommen laffen: - mit einem Borte: wenn fie bie Schuler liebreid behandeln, so werben fie leicht ihr Berg erobern, so baß fie fich lieber in ber Schule als zu Hause aufhalten werden.
- s. Bon 17. Die Schule selbst soll ein angenehmer Ort sein, eine verschule Augenweide nach Innen und Außen. Im Innern seie in minen und helleß, reinlicheß, nach allen Seiten mit Gesaußen ein mälden geschmückteß Gemach;\* mögen nun diese Gemälde Ausent mälden geschmückteß Gemach; mögen nun diese Gemälde entweder die Bildnisse berühmter Männer, oder geographische Darstellungen, oder geschichtliche Ereignisse, oder Embleme enthalten. Außerhalb soll aber bei der Schule nicht nur ein freier Platzum Spazieren gehen und Spielen, (denn dieß ist der Jugend durchauß nicht vorzuenthalten, wie unten seiner Zeit nachgewiesen werden wird), sondern auch ein

Garten gelegen fein, in ben bie Schüler bisweilen eingelaffen und wo sie angehalten werben, ihre Augen an dem Anblide der Bäume. Blumen und Rräuter zu weiben. Wenn die Sache so eingerichtet wird, so werben die Schüler wahrscheinlich mit nicht geringerem Bergnügen in die Schule geben, als fonft zu ben Jahrmartten, mo sie jederzeit etwas Neues sowohl zu sehen als auch zu hören sich verhoffen.

18. Die Gegenstände selbst ziehen die Jugend an, 4. Bon wenn sie der Auffassung des Alters entsprechen und deutlich vorge- gegenführt werben, besonders wenn ab und zu etwas Scherzhaftes, ober fianden. boch weniger Ernstes eingestreut wird.\* Denn dieß heißt das Ange= nehme mit bem Nütlichen verknüpfen.

19. Die Methobe felbst muß, um Geschmad am Lernen 5. Bon zu erregen, erstens natürlich sein. Denn was natürlich ift, mobe, geht freiwillig von statten. Das Wasser braucht nicht gezwungen werden, bas fie um einen Abhang herabzufließen, man entferne den Damm, oder einriche fei was es sonst aufhält, und man wird es sogleich abfließen sehen. Auch das Böglein braucht nicht aufgefordert zu werden, auszustiegen, man öffne bloß den Käfig; auch nicht das Auge ober bas Ohr, damit es sich einem hübschen Gemalbe, einer hübschen Melobie zuwende, die man ihm eben barbietet, es bedarf hierin eher ber Ruruchaltung. Was aber eine naturgemäße Methobe erheischt, wird aus bem vorigen Ravitel und aus den nachfolgenden Regeln erhellen. Aweitens foll die Methode, damit die Geister burch bieselbe angezogen werden, und bas mit einer gewissen Umsicht versüßt werden, so das alles, wenn es nehme selbst noch so ernst ist, vertraulich und anziehend vorgetragen werbe; mit dem nämlich in Form eines Gesprächs, oder eines Wettkampfes bei Räthseln gebörig ober in Gleichniffen und Fabeln. Doch darüber am gehörigen Orte mehr. verbinde.

20. Die Obrigkeiten und Schulvorstände aber können 6. Bon ben Gifer ber Schüler anfachen; wenn sie jedem öffentlichen Aftus Dbrie. (mogen es nun Uebungen sein wie: Deklama- teiten. tionen. Disputationen, ober Brüfungen und Bromotionen) persönlich beiwohnen und unter die Fleißigen Belobungen und kleine Geschenke (ohne Rücksicht auf die Person) austheilen.

# Dritter Grundfas.

21. Die Natur erzieht alles aus Anfängen, Mues von bie ber Größe nach unbedeutend, bem Bermögen genigneten nach jeboch ftart find.

3. B. Der Stoff, woraus ber Bogel gebildet werden foll, ist in einem Tropfen geballt und mit einer Schale umgeben, daß er leicht im Mutterschoß getragen und beim Brüten erwärmt werden könne. Er enthält jedoch bem Bermögen nach ben ganzen Bogel in sich, weil später baraus ber Körper bes Bögleins von der eingeichlossenen Seele gebilbet wirb.

Nach-

22. So ist auch ber Baum, wie groß er immer fein mag, sowohl in seinem Kern, seiner Frucht, als auch in bem Gipfel ber Aeste, dem Pfrofreise, ganz und gar eingeschlossen; wenn man dieses baher in die Erbe senkt, so wird wiederum ein ganzer Baum baraus hervorgehen, durch die innerhalb wirkende Kraft.

Ilnge= beuere Ber=

23. Gegen diesen Grundsatz wird in ben Schulen gewöhnlich ungeheuer gefündigt. Die irrung. meisten Lehrer nämlich muben sich ab, statt bes Samens gleich Pflanzen zu setzen und statt ber Pfropfreiser Bäume zu pflanzen, indem fie statt der grundlegenden Anfänge ein Chaos von verschiedenen Schlukfolgerungen, ja von vollständigen Texten den Schülern beibringen. Und doch, wie es gewiß ist, daß die Welt aus vier Elementen zusammengetragen sei: ebenso sicher ist es, daß der Unterricht auf sehr wenigen Brinzipien beruhe.\* aus denen (nachdem die Arten der Unterschiede erkannt worden sind) eine unbegränzte Menge von Folgerungen sich erhebt, wie bei bem Baume aus ber gefräftigten Wurzel sich Hunderte von Zweigen, Tausende von Blättern, Blüten und Früchten erheben können. D, möchte sich Gott unseres Zeitalters erbarmen und irgend Jemandem die Augen des Geistes öffnen. daß er den Zusammenhang der Dinge richtig durchblicken und den Anderen flar aufzeigen könnte. So Gott will, gebenke ich in ber Synopsis (Uebersicht der christlichen Allweisheit) eine Probe meines Versuches zu geben, in der bemüthigen Hoffnung, daß Gott seiner Zeit durch Andere Mehreres zu Tage fördern werde.

Mbbilfe.

- 24. Andessen wollen wir uns breierlei merken.
- I. Jebe Runft muße in die fürzesten und bündiasten Regeln gefaßt werden:
- II. Jebe Regel muße burch bie fürzeften und beutlichsten Worte ausgebrückt werben.
- III. Jeber Regel find möglichst viele Beispiele hinzuzufügen, bamit hinlänglich erhelle. wie weit fich die Anwendung diefer Regel erftrede.

#### Bierter Grundfag.

25. Die Natur schreitet vom Leichteren zum Schwierigeren fort.

Das Leichtere zuerft.

Die Bildung des Eies z. B. hebt nicht mit dem härteren Theile, der Schale an, sondern mit dem Markinhalte, welcher anfangs nur von einem Häutchen und erst später von der härteren Kruste umgeden wird. Ebenso gewöhnt sich der Vogel, welcher sliegen lernen soll, zuerst an, auf den Beinen zu stehen, dann die Flügel zu regen, hernach sie zu bewegen, sodann durch kräftigere Schwingung derselben sich zu erheben, und endlich sich der freieren Lust anzuvertrauen.

26. So lernt auch ber Zimmermann zuerst die Bäume Rachfällen, dann behauen, hernach binden und endlich vollständige Gebäude ahmung daraus aufführen u. s. w.

27. Es ist also verkehrt, wenn in der Schule etwas Unbekanntes Mannigs burch etwas gleichfalls Unbekanntes gelehrt wird, wie dies geschieht, trrung.

I. Wenn ben Anfängern in ber lateinischen Sprache die Regeln lateinisch mitgetheilt werden,\* was gerade so ist, als wenn Jemand Hebräisch durch hebräische, Arabisch durch arabische Regeln erklären wollte.

II. Wenn man eben benfelben Anfängern zur Aushilfe ein lateinisch-deutsches Börterbuch gibt, während das Gegentheil stattsinden sollte. Denn sie wollen ja nicht die Muttersprache mit Hispe des Lateinischen lernen, sondern es soll ihnen die lateinische Sprache durch Bermittlung der ihnen bereits bekannten Muttersprache beigebracht werden. (Ueber diese Berwirrung mehr im Kapitel 22.)

III. Wenn man den einheimischen Knaben einen frembländischen Lehrer gibt, der der Muttersprache des Knaben unkundig ist. Denn wenn sie des gemeinschaftlichen Mittels, um miteinander verkehren zu können, beraubt sind, und nur miteinander herumsechten: was kann da anderes als ein babylonischer Turmbau herauskommen?

IV. Man entfernt sich auch von der richtigen Lehrart, wenn man nach den selben grammatischen Borschriften (ich meine nach den Melanchthon'schen oder Ramei'schen) die Jugend aller Bölker (z. B. des französischen, beutschen, böhmischen, oder des polnischen, ungarischen u. s. w.) unterrichtet, da doch eine jede dieser Sprachen ihre besondere

und gewissermaßen eigene Stellung zur Lateinischen Sprache einnimmt, die man zuerst entdeckt haben muß, wenn man die Eigenart der lateinischen Sprache den Knaben einleuchtend machen will.

Abhilfe.

28. Diese Fehler werden beseitigt.

I. Wenn Lehrer und Schüler biefelbe Sprachereben.

II. Wenn alle fachlichen Erklärungen in ber bekannten Sprache gegeben werben.

III. Wenn jedesmal Grammatif und Wörterbuch jener Sprache angepaßt sind, vermittelst beren die neue gelernt werden soll (z. B. die lateinische Grammatif der Muttersprache, die griechische der lateinischen).

IV. Wenn bas Studium einer neuen Sprache schrittweise vorwärts geht, dergestalt, daß der Schüler erst gewöhnt wird, zu verstehen (benn dieß ist das Leichteste), dann zu schreiben (wobei Zeit gelassen wird, vorher zu überlegen) und endlich zu sprechen (was, weil es aus dem Steareif geschieht, das Schwerste ist).

V. Daß, wenn das Latein mit der Muttersprache verbunden wird, die Muttersprache als das Bekanntere vorangeht, das Lateinische nachfolgt.

VI. Wenn ber Lehrstoff felbst fortwährend so zusammengestellt wird, daß den Schüler zuerst das Nächstliegende, dann das Nahe, dann das Entferntere und zulett das Allerentfernteste bekannt gegeben wird. Wenn daher den Knaben die Regeln zum erstenmal vorgetragen werden, (z. B. Logik, Rhetvik u. s. w.) so sind diese nicht durch Beispiele zu erläutern, welche der Auffassung derselben serne liegen, z. B. durch theologische, politische, poetische zc., sondern durch solche, die dem alkäglichen Leben entnommen sind. Andernfalls begreifen sie weder die Regel, noch die Anwendung der Regel.

VII. Wenn bei ben Knaben zuerst die Sinne (benn dies ist das leichteste) geübt werden, hierauf das Gebächtniß, dann das Begreifen, endlich das Urtheilen. So folgt dieses nämlich stusenweise auseinander, weil alles Wissen mit der Anschauung\* beginnt und dann mittels der Einbildungskraft ins Gedächtniß übergeht; durch Ausgählung (Induction) des Einzelnen bildet sich alsdann Berz

ständniß des Allgemeinen, und endlich tritt das Urtheil über Gegenstände hervor, die hinreichend begriffen worden sind, um die Erkenntniß sicher zu machen.

### Fünfter Grundsat.

29. Die Natur überladet fich nicht, fie be- Richts anügt sich mit wenigem.

Iaben !

Bum Beispiel, sie verlangt von einem Gie nicht zwei Junge, Rachsie ist zufrieden, wenn eins geborig zur Belt fommt. Der Baumgüchter fett auf ein Stämmchen nicht mehrere Reiser, sondern höchstens, wenn er es für sehr fraftig halt, ein Baar.

30. Es führt also Zerstreuung der Gemüther herbei, wenn Bers ben Schülern Berschiedenes zu gleicher Zeit bargeboten wirb, wie Grammatik, Dialektik, vielleicht auch Rhetorik, Dichtkunft, griechische Sprache 2c. in einem Jahre (fiehe voriges Rap., 4. Grundfat).

# Sedifter Grunbfat.

- 31. Die Natur überstürzt sich nicht, sie geht lang- Richts sam vorwärts.
- 3. B. Denn ber Bogel wirft weber bie Gier, um die Jungen schnell auszubrüten, ins Feuer, fonbern läßt fie mit gang langsamer, natürlicher Wärme auskommen; noch überschüttet er nachher die Rungen, um fie schneller zur Reife zu bringen, mit Speifen (benn er würde sie damit ersticken), sondern er gibt sie ihnen allmählig und umsichtig, und soviel bas noch garte Berbauungsvermögen verarbeiten fann.

- 32. So führt auch ber Baumeister nicht voreilig auf ben Rach-Gründen das Mauerwert, und auf dem Mauerwerte das Dach auf, weil der nicht hinlänglich ausgetrocknete und fest gewordene Grund der Last nachzugeben pflegt, was den Zusammensturz der Gebäude zur Folge hat. Daber können größere steinerne Bauwerke nicht in Jahresfrist vollendet werden; es muß ihnen eine entsprechende Zeit gegeben werben.
- 33. Auch der Baum güchter verlangt nicht, daß eine Pflanze sogleich im ersten Monate groß werden ober in Sahresfrist Früchte tragen folle. Daher legt er nicht täglich Band an, noch gieft er täglich, auch sucht er nicht die Bflanzen mit Keuer oder mit unge= löschtem Kalk zu erwärmen, sondern er ist mit dem zufrieden, was ber himmel zu befeuchten, die Sonne zu erwärmen vermag.

Ber. irrung.

- 34. Es war baher für die Jugend eine Tortur,
- I. Wenn fie täglich burch feche, fieben bis acht Stunden mit öffentlichen Lectionen und Uebungen und außerbem noch mit einigen Privatstunden in Anspruch genommen wurde.
- II. Wenn sie mit ber Aufnahme von Dittaten, mit ber Abhaltung von Uebungen und mit allzu vielen Gedächtnifaufgaben überhäuft wurde, bis zum Ueberdruß, ja febst bis zum Wahnsinn, wie wir bieß oft feben. Wenn nun Jemand in ein Befag mit enger Mundöffnung (bem sich bie Röpfe ber Anaben vergleichen laffen) lieber mit Gewalt eingießen, als tropfenweise einflößen wollte, was wurde es fruchten? Sicher wurde ber größere Theil ber Flüffigkeit überlaufen und es wurde weit weniger aufgenommen werden, als wenn es allmählig geschähe. Gerabezu handelt, wer sich damit abmüht, die Schüler nicht so viel zu lehren, als sie fassen können, sondern so viel, als er verlangt; weil die Kräfte unterstüt, nicht aber unterbrückt sein wollen, und ber Jugendbildner, bem Arzte gleich, nur Diener der Natur ift, nicht ihr Berr.

Befferung.

- 35. Man wird also die Leichtigkeit und Annehmlichkeit des Lernens bei ben Schülern erhöhen.
- I. Wenn man biefe burch wenige Stunden gu bem öffentlichen Unterrichte heranzieht, nämlich burd vier, und ihnen ebensoviel zu ben Brivatbeschäftigungen übrig läßt.\*
- II. Wenn man fo wenig als möglich bas Bebacht niß in Unspruch nimmt, nämlich nur mit bem Sauptfächlichsten, mährend das Uebrige ber freien Auffassung anheimgestellt wirb.\*\*
- III. Wenn man alles nach Maggabe bes Faffungs vermögens einrichtet, welches mit bem Fortichreiten bes Alters und ber Studien von felbst zunimmt.

# Siebenter Grundsag.

**R**icht∛ wiber

- 36. Die Natur treibt nichts hervor, als mas inner-Billen. lich gereift, hervorzubrechen fucht.
  - 3. B. Denn fie zwingt feineswegs bas Boglein, bas Gi gu verlassen, außer bis die Gliedmassen gehörig geformt und gefestigt sind; noch sucht sie das Fliegen zu erzwingen, bevor es nicht befieden ist, oder stößt es aus dem Neste hinaus, bevor sie nicht weiß, daß es bes Fliegens kundig ist u. s. w.

So treibt ber Baum nicht Keime hervor, bevor nicht ber aus der Wurzel aufsteigende Saft sie drängt; noch läßt er die Knospen eher aufbrechen, als dis die aus dem eingeschlossenen Safte gebildeten Blätter sammt den Blüten sich freier zu entsalten suchen; noch wirft er die Blüte ab, außer dis die darin gehüllte Frucht mit einem Häutchen bedeckt ist; auch läßt er die Frucht nicht fallen, außer dis sie gereift ist.

37. Es wird also ben Fähigkeiten ber Kinder Gewalt angethan,

Ber= irrung.

- I. wenn man sie zu Dingen verhält, zu denen sich Alter und Auffassung noch nicht erhoben baben.
- II. Wenn man ohne voransgegangene hinlängliche Erläuterung und Unterweisung der Sache etwas auswendig lernen ober verrichten läßt.
  - 38. Aus bem Gesagten ergibt sich:

Abhilfe.

- I. Man unternehme nichts mit ber Jugend, außer was Alter und Talent nicht nur zulassen, sondern auch verlangen.
- II. Man lasse nichts bem Gebächtnisse einprägen, außer was burch ben Verstand richtig erfaßt worden ist. Auch werbe nichts von bem Gebächtnisse verlangt, als wus der Knabe, sicheren Anzeigen zu Folge, behalten kann.
- III. Man lasse nichts treiben, als basjenige bessen Form und Borschrift ber Nachahmung hinlänglich vorsaezeigt worben sind.

## Achter Grunbfat.

- 39. Die Natur hilft sich felbst, auf welche Art sie Maes mit mur kann.
- 3. B. Dem Ei sehlt nicht die eigene Lebenswärme; dieselbe wird jedoch durch die Wärme der Sonne und durch die Federn des brütenden Bogels unterstüht. Gott, der Bater der Natur, sorgt hiesür. Auch das ausgeschlüpfte Junge wird noch von der Mutter, so lange es nöthig ist, gewärmt und zu den Lebensvorrichtungen mannigsach gebildet und hingesührt. Dies können wir an den Störchen sehen, wenn sie ihren Jungen zu Hilse kommen, indem sie dieselben sogar auf den Rücken nehmen und um das Nest herumtragen, selbst wenn diese mit den Flügeln herumschlagen. So kommen auch die Kinderswärterinnen der Schwäche der Kinder mannigsach zu Hilse. Sie lehren dieselben, den Kopf aufrichten, dann siehen, später auf den

Beinen stehen, und bann wieder die Beine zum Ausschreiten bewegen, serner ein wenig ausschreiten, hierauf frei gehen, wornach endlich auch die Fertigkeit zu laufen folgt. Wenn sie dieselben aber im Sprechen unterweisen, so sagen sie ihnen Worte vor und zeigen ihnen mit der Hand, was jene Worte bedeuten 2c.

Ber: irrung. 40. Grausam ist also berjenige Lehrer, ber ben Schülern eine Arbeit vorsetzt, ohne ihnen hinreichend zu erklären, um was es sich handelt, oder ihnen zu zeigen, wie sie gemacht werden solle, \* viel weniger daß er ihnen bei ihren Versuchen beistehen würde; der sie viel mehr selbst arbeiten und schwitzen läßt und in Wuth geräth, wenn sie eine Sache weniger gut machen. Was ist denn das anderes, als eine Tortur der Jugend? Gerade so, als wenn eine Amme ihr Kindlein, welches zittert, auf den Beinen zu stehen, zwingen wollte, srei zu laufen, und wenn es dies nicht könnte, mit Schlägen auf dasselbe losginge. Unders aber lehrt es uns die Natur, mit der Schwachheit so lange Geduld zu haben, so lange die Kraft fehlt.

Peffe= rung.

#### 41. Daraus folgt:

I. Wegen bes Lernens werben keine Schläge ertheilt (benn wenn nicht gelernt wirb, weffen Schuld ist es bann, als bes Lehrers, ber es entweber nicht versteht, ober sich nicht bemuht, ben Schüler gelehrig zu machen?)

II. Was die Schüler lernen follen, ist ihnen jo klar vorzulegen und auseinanderzuseten, daß sie es vor sich haben, wie ihre sünf Finger.\*

III. Und bamit bies alles leichter behalten werbe, müssen bie Sinne soweit als möglich herangezogen merben. \*\*

42. Es muß z. B. das Gehör mit dem Gesichte, die Sprache mit der Hand beständig verbunden werden. Es soll also den Schülern nicht bloß erzählt werden, was sie wissen sollen, damit es bei den Ohren ein- und ausgehe, sondern es muß ihnen auch bilblich vorgezeichnet werden, daß es sich mit Hilfe der Augen der Einbildungskraft einpräge. Sie aber sollen wiederum lernen mit dem Munde aussprechen und mit der Hand ausdrücken; damit bei keiner Sache weitergegangen wird, bevor sie nicht den Augen, den Ohren, dem Geiste und dem Gedächtniß hinreichend eingeprägt ist. Und zu diesem Zwecke wird es gut sein, alles, was in einer Klasse abgehandelt zu werden pflegt, an den Wänden des Lehrzimmers bildlich darzustellen, mögen

bies nun Lehrfäte und Regeln, ober Bilber und Embleme zu bem Unterrichtszweige fein, ber gerabe getrieben wird.\* Denn wenn bas geschieht, so ift taum zu glauben, was es für ein Silfsmittel ber Einpragung ift. hierher gebort auch, bag Die Schüler gewöhnt werben, alles, was fie horen ober in Buchern lefen, in ihre Tagebucher und Berzeichniffe von Rebensarten einzutragen, weil auch baburch die Einbilbungsfraft unterftützt und bie Rurudrufung ins Gebächtniß leichter vorgenommen werben fann.

### Reunter Grundfat.

43. Die Ratur bringt nichts hervor, beffen Ans Mie Ans wendung nicht balb einleuchtet.

- 3. B. Wenn fie ein Boglein bilbet, fo zeigt fich balb, bag bie Flügel zum Fliegen, die Beine zum Laufen 2c. bestimmt find. So ifts auch am Baume, alles, mas baran entfteht, bat Nuten, bis auf die Schale und ben Rlaum, die die Früchte bedecken u. f. f. Also:
- 44. Man wird die Sache dem Schüler erleichtern, Rachwenn manihm ba, wo man ihn etwas lehrt, zugleich zeigt, welche Unwendung bieß im gewöhnlichen täglichen Leben habe.\* Dien mun durchgebends beobachtet werden, im sprachlichen Unterricht, in der Dialettit, Arithmetit, Geometrie, Physit 2c. Geschieht bies nicht, so werden die Dinge, welche du vorträgst, als Ungeheuer aus der neuen Welt erscheinen: ob diese Dinge in der Wirklichkeit vorkommen und wie fie beschaffen find, wird ber sorglose Schüler eher glauben, als wissen. Wenn man ihm aber zeigt, wozu ein jebes ba ift, so gibt man es geradezu ihm in die Sand, damit er sich von seinem Wissen überzeuge und an der Behandlung der Sache Freude habe. Daher:
- 45. Man lerne nichts, als bas, beffen Unwenbung erfichtlich ift.

## Behnter Grundfag.

46. Die Ratur führt Alles gleichförmig aus.

3. B. Wie bie Erzeugung eines einzigen Bogels, fo ift formiger auch jene sämmtlicher Bögel, ja die aller Thiere überhaupt; nur in Beise. ben Rebenumständen finden Abweichungen statt. Go ifts auch bei ben Pflanzen: wie ein Rraut aus feinem Samen entsteht und wächst, wie ein Baum gepflanzt wird, ausschlägt, blüht: so alle, überall. immer. Und wie an dem Baume ein Blatt ist, so sind es alle, und wie in diesem Jahre, so im folgenden und jederzeit.

Berfrrung.

47. Die Verschiedenheit in der Methode verwirrt also die Jugend und macht ihr die Studien geradezu wiberwärtig, wenn nicht nur verschiedene Schriftsteller auf verschiedene Beise bie Biffenschaften vortragen, sonbern auch ein und berfelbe verschieden; 3. B. anders die Sprachlehre, anders die Dialektik, mahrend sie boch in einer Form bies vortragen könnten nach Art ber Uebereinstimmung bes Weltganzen und nach ber gemeinsamen Beziehung und Berknüpfung, welche die Gegenstände und die Worte unter einander besitzen.

Berbefferung.

- 48. Deshalb wird barauf gesehen werden mussen, daß fortan I. ein und biefelbe Methode für den Unterricht in allen Biffenschaften bestehe, ein und biefelbe für alle Runfte, (artes, Fertigfeiten) ein und biefelbe für alle Sprachen.
- II. Dag in berfelben Schule für alle Uebungen biefelbe Unordnung und Behandlungsart bestehe.

III. Daß bie Lehrbücher für benfelben Begenstand soweit als möglich von derselben Ausgabe feien.

So wird ohne Stoden Alles leicht von statten geben.

## XVIII. Kapitel.

## Die Grundfate ber Gediegenheit Des Lehrens und Lernens.

Die ge= 1. Es ist eine häufige Klage, daß es Wenige gebe, welche aus wöhnliche Schulbil den Schulen eine gediegene Bildung mitbringen; die meisten behalten bung ist kaum etwas Oberflächliches, einen Schatten. Und der Sachverhalt oberfläch: 114. bestätiget dieß.

Doppelte Urfache

- 2. Wenn man nach der Ursache dieser Erscheinung fragt, so bievon: ist sie eine doppelte; entweder weil sich bie Schulen selbst mit geringfügigen eitlen Dingen abgeben und die gediegeneren vernach
  - läffigen : ober weil bie Schüler, mas fie gelernt haben, wiederum verlernen, indem das Meiste beim Kopfe nur vorüber geht, nicht aber in demfelben haften bleibt. Der letzere Fehler ift aber allgemein, daß es nur Wenige gibt, die nicht darüber Klage führten. Denn wenn uns alles, was wir jemals gelesen, gebort und geistig aufgenommen haben, im Gebächtnisse sogleich zur Sand wäre — für wie gelehrt wurde man uns halten muffen! Sat es uns doch an

Gelegenheit nicht gefehlt, Berschiedenes in Erfahrung zu bringen. Aber weil es eben nicht in der rechten Weise geschieht, so ist gewiß, daß wir mit einem Siebe Wasser schöpfen.

- 3. Aber wird es gegen bieses Nebel kein mittel geben? Allerdings, wenn wir aber Bestellts mals die Schule der Naturbetreten und die Wege gegeng bei gung bei aufsuchen, die sie einschlägt, um ihren Schöpf soden ift ungen Dauer zu geben. Es wird nun, behaupte ich, eine lichen Art und Weise sich finden lassen, mittels deren Jemand nicht nur das, was er gelernt hat, sondern noch mehr, als er gelernt hat, tehnen. wissen kann, indem er nicht bloß das, was er von den Lehrern gesent und aus den Schriftstellern geschöpft, geläusig wiedergeben, sondern auch selbst über die Dinge von Grund aus urtheilen kann.
  - 4. Dieß werben wir zu Stande bringen, wenn

Zehn Stufen.

I. nur Dinge vorgenommen werben, welche einen wirklichen Ruten versprechen.\*

II. Wenn fie alle ohne Abschweifung und Unterbrechung gelehrt werben.

III. Wenn allem eine tüchtige Grundlage unterbreitet wirb.

IV. Wenn biese Grundlage tiefangelegt wird.

V. Wenn sich Alles Folgende nur auf biese Grundlage ftütt.

VI. Wenn Alles, wobei sich Theile untersicheiben lassen, auf das sorgfältigste gegliedert wird.

VII. Wenn alles Spätere auf bas Frühere gesbaut wirb.

VIII. Wenn alles, was im Zusammenhange mit einander steht, beständig verknüpft wird.

IX. Wenn alles nach Maßgabe bes Berftandes, bes Gebächtniffes und ber Spracheangeordnet wird.

X. Wenn alles durch fortlaufende Uebungen befestigt wird.

Sehen wir uns also bas Einzelne genauer an.

## Erfter Grundfag.

5. Die Natur fängt nichts Unnühes an. "I.Grunds fab. Während sie zum Beispiel ein Böglein zu bilden anfängt, Richts heftet sie ihm nicht Schuppen, Kiemen, Hörner, vier Füße oder sonst Unge-

böriges etwas an, was es bereinst nicht brauchen kann, sondern einen Kopf, ein Herz, Flügel 2c. So bildet sich die Natur des Baumes nicht Ohren, Augen, Flaumsedern, Haare, sondern Rinde, Bast, Kernsholz, Wurzeln, u. s. w. heran.

- Wechants 6. So baut auch niemand auf seinem Ader, Weinberge schwung, und Garten, wenn sie Frucht bringen sollen, Unkraut, Ressell, Disteln und Dornen an, sondern eblen Samen und Pflanzen.
  - 7. Auch der Baumeister, der ein solides Haus aufführen soll, läßt nicht Stroh, Streu, Koth oder Beidenholz, sondern Steine, Ziegel, Eichenholz und ähnliche Stoffe von gediegener und fester Besichaffenheit zusammenführen.

Unb in ben Schulen.

- 8. In ben Schulen soll also
- I. nichts getrieben werden, als waszum wahrhaften Gebrauche in diesem und jenem Leben bient, mehr aber in jenem.
- (Dieß muß auf Erben gelernt werben, erinnert hieronimus, beffen Renntniß fortwährt bis in ben himmel.)
- II. Wenn auch um dieses Lebens willen der Jugend manches beigebracht werden muß, so soll es von der Art sein, daß jene himmlischen Angelegenheiten dadurch nicht beeinträchtigt werden für das gegenwärtige Leben jedoch ein wahrhafter Rugen geschaffen wird.

Nur Gesbiegenes 9. Denn wozu leerer Tand? Was nütt es Dinge zu lernen, ist zu ter die weber dem , der sie kennt , nühen , noch dem , der sie nicht weiß, sandeln. schandeln. schandeln. schandeln Mlter entweder verlernt, oder inmitten der Geschäfte vergessen werden müssen? Unser kuzes Leben hat wahrlich dessen genug , womit es ganz und gar erfüllt werden kann, auch wenn wir nichts davon auf leeren Zeitvertreib verwenden. Es möge also den Schulen daran gelegen sein, daß sie Jugend nur mit ernsten Dingen beschäftigen. (Wie nämlich auch Spielereien ernst genommen werden sollen, darüber wird seiner Zeit gesprochen werden.)

## 3meiter Grundfat.

10. Die Natur unterläßt nichts, das sie für den sat. Körper, den sie eben bildet, nütlich erachtet. Bum Beispiel. Wenn sie das Böglein bildet, so vergist sie böriges nicht den Kopf, den Flügel, das Bein, die Kralle, die Haut, das

Auge, noch endlich, was jur Natur eines geflügelten Wefens (von foll unterlaffen eben dieser Art) gehört u. f. w. werben.

11. Wenn also die Schulen ben Menschen in ber= Rachfelben Beife bilben, fo mogen fie ihn im Gangen fo in ben bilben, bag fie ihn für die Beichafte biefes Lebens und Coulen. für die Ewiateit felbft, auf melde alles bas, mas hier vorangeht, abzielt, tauglich machen.

12. Es follen alfo in ben Schulen nicht bloß Biffenschaften, fonbern auch Sittlichkeit und Frommigfeit gelehrt werben.\* Biffenichaftliche Bilbung aber moge bei bem Menichen ben Berftand, Die Sprache, Die Sand verebeln, damit er alles Nüpliche vernünftig betrachten, befprechen und betreiben könne. Wenn etwas babon wegbleiben würde. so entsteht eine Kluft, die nicht bloß einen Mangel an Bilbung in sich birgt, sondern auch die Gediegenheit beeinträchtigt. Es kann nichts gebiegen fein, als was allseitig in fich zu= fammenhänat.

### Dritter Grundfat.

Die Natur treibt nichts ohne Grund ober Grund, 13. Burgel.

Bevor die Pflanze nicht nach unten Wurzel getrieben hat, Bestied auf ibriekt sie nicht nach aufwärts: versuchte sie es aber boch, so mußte Grund. fie verdorren und absterben. Daher pflanzt ein kluger Baumzüchter gar nicht an, wenn er nicht fieht, daß ber Stamm Burgel getrieben hat. Bei bem Bogel und bei jebem Thiere vertreten die Stelle der Burgel die Eingeweide (die lebensfähigen Glieder) die sich beshalb immer querft qu bilben anfangen, gleichsam als Grundlage bes gangen Körpers.

14. So führt auch ber Baumeifter ein Gebäude nicht auf, Radaußer wenn er demselben eine gediegene Grundlage gegeben hat, da fonst alles zum Verfall bereit sein wurde. In ahnlicher Beise gibt auch ber Maler seinen Farben einen Grund; ba ohne biesen bie Farben leicht abfallen, oder fich abreiben oder verbleichen murden.

15. Eine folche Grundlage ihrem Unterrichte zu geben, unter- gergitrung. laffen bieienigen Lehrer, welche sich, 1) nicht zuvor bemühen, bie Schüler gelehrig und aufmertfam zu machen, und 2) welche nicht ein allgemeines Bilb bes gefammten Lehrstoffes, an ben fie herantreten , ben Schülern in voraus entwerfen, bamit diese gang genau

2.

einsehen, was geschehen foll und was geschieht. Wenn aber ber Schüler ohne Luft, ohne Aufmerksamkeit, ohne Berftandniß lernt : wie foll man etwas gebiegenes bavon erwarten?

Rere befferung.

16. Daher

I. Wenn was immer für ein Studium begonnen wird, fo muß bie Liebe bagu ernftlich in ben Schulern gewedt werben, inbem man Grunde ber Bortrefflichteit. Rüklichkeit. Annehmlichkeit und sonst wo immer her anführt.

II. Es moge eine Borftellung von ber Sprace vber Runft (bestehend in einem Abrif. möglichst allgemein gehalten, aber boch alle Theile bes betreffenden Faches umfassend) zu erst bem Beifte bes Lernenben eingeprägt werben, bevor man zur befonderen Behandlung bes Wegenstandes fchreitet, damit nämlich der Lernende schon beim ersten Anfange die gesammten Riele und Schranken im Umfange besselben, wie auch seine innere Gestaltung überschauen könnte. Denn wie das Skelet die Grundlage bes ganzen Körpers ist, so ber Grundriß einer Kunst die Grundlage ber ganzen Kunft.

#### Bierter Grunbfat.

IV.

17. Die Natur treibt bie Burgeln tief.

Grund= So hat fie bei dem Thiere die Eingeweide in dem Inneren fat. Brund- verborgen. Und je tiefer der Baum seine Wurzeln treibt, desto fester tagen tief. steht er; treibt er sie nur unter dem Rasen hin, so wird er leicht ausgerissen.

Ber= befferuna

18. Daraus geht hervor, daß die Gelehrigkeit in dem Schüler der Bers ernstlich geweckt, und die Hauptvorstellung den Köpfen gründlich eins geprägt werden muffe; zur vollständigeren Auseinandersetzung einer Runft ober Sprache moge nicht einmal geschritten werben, bevor nicht feststeht, daß die Hauptvorstellung ganz klar aufgefaßt und gründlich eingeprägt worden ift.

## Fünfter Grundfat.

v. 19. Die Natur bringt Alles aus ber Burgel hervor, Grund: anberswoher nichts. fat.

Miles aus Bas nämlich am Baume an Holz, Rinde, Blättern, Blüten eiaener Burgel. und Früchten zum Vorscheine kommt, hat keinen andern Ursprung, als aus der Wurzel. Denn wenn auch der Regen von oben berabfällt und der Gartner unten begießt, so muß doch Alles durch die Burzel aufgesogen und bann burch Stamm, Aeste, Zweige, Blätter und Früchte verbreitet werden. Deßhalb muß auch der Baumzüchter, obschon er anders woher sein Pfropfreis nimmt, dasselbe doch so in den Stamm einsehen, daß es demselben gleichsam "einverleibt", den Saft berselben Wurzel einsaugen und, dadurch ernährt, mit Hilse der Wurzel sich entsalten könne; von da erhält der Baum alles, und er bedarf nicht, daß ihm wo andersher Blätter und Zweige zugeführt und angeheftet werden. Ebenso ist es auch, wenn der Vogel wir Federn bekleibet werden soll; nicht von dem Balge eines andern Vogels werden sie entnommen, sondern aus den innersten Theilen seines eigenen Körders kommen sie bervor.

- 20. So baut der vorsichtige Baumeister alles derart, daß Medanises auf den eigenen Grund gestüht dasteht und auf seinen Basten abnumg. ruht, ohne äußere Stühen. Denn wenn ein Gebäude deren bedürfte, so würde dieß ein Beweis für seine Unfertigkeit und für seine Neisgung zum Einsturze sein.
- 21. Und wer einen Fischteich ober einen Wasserbrunnen anlegt, der läßt das Wasser nicht anderswoher hineintragen, noch wartet er auf Regengüsse, sondern er erschließt lebendige Wasserquellen und leitet sie durch Kanäle und verborgene Röhren in seinen Beshälter.
- 22. Aus diesem Lehrsate ergibt sich, daß die Jugend recht unterrichten, nicht darin bestehe, ihren Köpfen ein aus den Schrift= Schulen. stellern zusammengetragenes Gemenge von Wörtern, Redensarten, Sähen und Meinungen einzugießen, sondern darin, ihnen daß Verständniß der Dinge aufzuschließen, damit aus demsselben wie aus einem lebendigen Quell Bächlein ent= ipringen, sowie aus den Knospen der Bäume Blätter, Blü=ten und Früchte hervorsprießen; im nachfolgenden Jahre aber wiederum aus jedem neuen Auge ein neues Zweiglein mit seinen Blättern, seiner Blüte und Frucht entsteht.
- 23. Das haben die Schulen bisher nicht gethan, daß sie die Bebeutenköpfe gewöhnt hätten, gleichsam wie junge Bäumchen aus der eigsterung der nen Wurzel zu treiben, sondern sie haben sie vielmehr gelehrt, nur Schulen. die anderswoher gepflückten Zweige sich umzuhängen und so der äsopischen Krähe gleich sich mit fremden Federn zu schmücken; sie haben sich auch nicht bemüht, den in ihnen verborgenen Quell der Erkenntniß zu öffnen, als vielmehr mit fremden Bächlein sie zu bewässern. Das heißt: Sie haben ihnen nicht die Gegenstände selbst ge= N. B.

zeigt (monstrarunt), wie sie an sich und in sich selbst sind, sondern das, was über diesen und jenen Gegenstand der Erste, Zweite, Dritte, Zehnte deukt und schreibt,\* damit es sür die höchste Gelehrssamkeit gehalten werde, die auseinandergehenden Meinungen Bieler über Vieles zu wissen. Daher ist es gekommen, daß die meisten nichts anderes treiben, als sich in den Autoren herumzuwälzen, Redensarten, Sähe und Meinungen auszuschreiben, (zu excerpiren) und so die Wisserschaften wie ein zerrissenes Gewand zusammenzustoppeln. Diesen ruft Horaz zu: D, über die Sclawenheerde, nur gewöhnt, fremde Lasten zu tragen.

Die 24. Aber was liegt baran, ich bitte Euch, sich burch die Schminke Meinungen Verschiedener über gewisse Dinge ablenken zu lassen, sicher Ger während doch Kenntniß über das wahre Wesen der Dinge gesucht lehrlame wird? Haben wir denn in diesem Leben nichts besseres zu thun, als anderen auf ihren Kreuze und Duerwegen nachzuziehen und dar rüber nachzudenken, wo ein jeder vom Wege abweicht oder strauchelt oder irre geht? D, ihr Sterblichen! laßt uns dem Ziele zueilen und die Jersahrten ausgeben. Wenn wir dasselbe sestgestellt und hinreichend kenndar gemacht haben, warum sollen wir nicht geraden Weges darauf hinstreben, warum lieber fremde Augen, als die eis genen gebrauchen?

@runb 25. Daß aber bie Schulen bieses thun, daß sie wirklich lehren. beffen bie fehlerhafte mit fremben Augen zu schauen burch fremben Geist klug Methobe. ju werben, bas zeigt bie Methobe aller Biffenschaften, benn biefe lehren nicht die Quellen zu erschließen und mannigfache Bachlein baraus herzuleiten, sondern sie stellen uur die aus den Autoren abgeleiteten Gemäffer vor Augen und führen an au ben Quellen gurud. Denn bie Borterbucher (wenigstens foweit sie mir bekannt sind, vielleicht mit Ausnahme bes Cnapius; aber auch an diesem bleibt noch einiges zu wunschen übrig; mas unten im 22. Rap, gezeigt werben wirb) lehren nicht fprechen, fondern nur verfteben; bie grammatischen Anleitungen lebren nicht eine Rebe gusammenseten, fondern fie nur gerlegen, und feine Phrafeologie gibt die Art und Beise an, Redens= arten kunftgemäß zu bilben und eine Abwechslung in Diefelben zu bringen, fondern fie wirft nur ein Gemifch von Redensarten zusammen. Faft Riemand lehrt die Physik durch anschauliches Borzeigen und durch Experimente,\* sondern nur durch das Berfagen ber Terte bes Aristoteles und Anderer. Die Sitten fucht Niemand durch innere Umgestaltung ber Erregungen (Affecte) zu bilben. burch rein äußerliche Erklärungen und Gintheilungen ber Tugenben oberflächlich zu schilbern. Es wird bies noch beffer zu Tage treten, wenn wir zur besonderen Methode ber Runfte und Sprachen gelangen, mehr aber noch, so Gott will, bei ber Entwerfung ber Banfophie\* (Allweisheit).

26. Es ist wirklich wunderbar, daß die Alten dieß nicht besser Banbwere burchgeblickt haben, ober daß diese Berirrung nicht längst schon von ter treiben ben Neueren berichtigt worben ift; ba es boch gewiß ist, baß hier in der That die Ursache der langsamen Fortschritte stede. Zeigt etwa ber Zimmermeister bem Lehrlinge beim Nieberreißen eines Hauses die Runft zu bauen? D nein, er zeigt ihm vielmehr beim Aufbauen, welche Ausmahl ber Stoffe zu treffen, und wie jebes an seinem Orte auszumessen, zu bearbeiten, zu behauen, aufzurichten, aufzustellen, ausammenzufügen fei u. f. w. Denn wer bie Art bes Aufbauens tennt, bem wird bas Riederreißen teine Runft fein; wie das Auftrennen eines Rleidungsstückes für ben keine Runft ist, der es zusammenzunähen gelernt hat. Aber am Bäusereinreißen bat noch nie jemand Limmermannskunft ober am Rleiberzerschneiben die Schneibertunft erlernt.

27. Und in ber That, die Unbequemlichkeiten und Schäben ber Doppelin dieser Sinsicht nicht berichtigten Methode sind offenbar.

1. Beil bie Ausbilbung Bieler, wenn nicht gar ber Mei- tr Borgsten mit einer bloken Nomenklatur (Namengebung) abge= lofigteit than wird, d. h. weil sie die Runftansdrucke und Regeln ber lebrten Künste zwar herzusagen wissen, eine richtige Anwendung jedoch da= um ihre von zu machen nicht verstehen. 2. Beil sich bei Reinem die legen-Ausbilbung bis zur allgemeinen Biffenschaft erhebt, bie fich felbft ftust, fraftigt und ausbreitet, fon= bern nur etwas Bufammengestoppeltes ift,\* ba und bort ein Broden, und nirgenbs gehörig zusammenhan= gend ober nirgend eine tuchtige Frucht tragend. Denn jene aus ben verschiebenen Sätzen und Meinungen der Schriftsteller zusammengeklaubte Wiffenschaft gleicht bem Baume, den man bei ländlichen Festen aufzurichten pflegt, welcher, obichon er mit manniafach aufgehängten Zweigen, Blumen und Früchten, ja sogar mit Aranzen und Gewinden geschmudt ist - sich boch weber vermehren, noch erhalten kann, ba jener Schmuck nicht aus ber eigenen Burzel

ter beiten : kommt, sondern von außen angehängt ist. Denn ein solcher Baum gibt keine Früchte, und das daran hängende Laub dorrt und fällt ab. Aber ein von Grund aus gelehrter Mann ist ein Baum mit eigener Burzel, der von eigenem Safte sich erhält und daher immerfort (und zwar von Tag zu Tage kräftiger) lebt, grünt, blüht und Frucht bringt.

Ber= befferung

- 28. Das Ergebniß bes Ganzen geht also bahin: Die Menschen müssen angeleitet werden, so weit, als es nur irgend möglich ift, nicht aus ben Büchern klug zu werden, sondern aus himmel und Erde, aus Eichen und Buchen,\* d. h. sie müssen die Dinge selbst kennen lernen und untersuchen, nicht aber einzig und allein fremde Beodachtungen und Zeugenisse über die Dinge. Und dadurch wird man in die Fußstapfen der alten Weisen treten, wenn man nirgends anders her, als aus den Ursormen (Urtypen) der Dinge selbst seine Kenntniß schöpft. Es soll also Gesetz sein:
- I. Alles foll aus ben unwandelbaren Principien ber Dinge abgeleitet werben.
- II. Nichts soll gelehrt werden auf bloße Autorität hin, sondern alles durch Borzeigung (Demonstration) und zwar theils durch die sinnliche, theils burch die vernünftige.

III. Nichts ausschließlich nach analytischer Methode; alles vielmehrnach der synthetischen.\*

# Sedfter Grundfat.

- vi. 29. Je mehrfacher die Anwendung ift, für welche Grunds die Natur etwas bereitet, desto mehr gliedert sie die Ales Har Unterschiede.
  - 3. B. In je mehr Gelenke die Gliedmaßen eines Thieres geschieden sind, besto eigenthümlicher sind auch seine Bewegungen, wie die des Pferdes im Bergleich mit dem Rinde, der Sidechse im Bergleich mit der Schnecke oc. So steht auch der Baum, dessen und Wurzeln wohl ausgebreitet sind, sester und freundlicher da.

Nachzus ahmen. 30. Bei der Unterweisung der Jugend soll alles mit der seinsten Unterscheidung vorgenommen werden; damit nicht bloß der Lehrende, sondern auch der Lerende ohne alle Berwirrung verstehen könne, wo er steht, und was er treibt. Es wird also sehr viel daran liegen,

wenn alle Bucher, welche in ber Schule eingeführt werben follen, mit biefer Beisung ber Natur im Ginklange feien.

## Siebenter Grundfat.

- 31. Die Natur ift im beständigen Fortschritte be- Grund. griffen, fie fteht nie ftille; fie fcafft nie Reues unter fat. Aufgebung bes Borhandenen, fonbern fest nur bas beftante früher Begonnene fort, mehrt und vollendet es. fdrute.
- 3. B, bei ber Bilbung ber Leibesfrucht entstehen querft Fuß, Roof. Berg 20.: diese Theile bleiben, fie werden nur vervollkommnet. Der gesetzte Baum wirft die Aeste, welche er zuerft bekommen hat. nicht wieber ab, sondern fährt forgfältig fort, ihnen ben Lebenssaft zu spenden, damit fie alljährig weitere Zweige treiben konnten.

32. In den Schulen sollen bemnach

Nachzu: obmen.

I. alle Studien so angeordnet werden, daß sich bas Spatere jebergeit auf bas Frühere ftupe, bas Frühere aber burch bas Spätere Befestigung erhalte:

II. Alles Borgelegte foll, wenn es von bem Ber= stanbe richtig erfaßt worben ift, auch bem Bebachtniffe eingeprägt werben.

33. Denn weil bei biefer natürlichen Methobe alles Borher- Das Gegehende allem Nachfolgenden zur Grundlage werden wie, fo wird ift voralles gründlich angelegt werden muffen. Gründlich wird aber bem jugsweise Geiste nur dasjenige beigebracht, was gehörig verstanden und genau Lebensbem Gedächtniffe anvertraut worden ift. Richtig bemerkt Quin alter gu tilian: Alles Lernen beruht auf bem Gebachtniffe, um= und ju fonft werben wir unterrichtet, wenn von bem, mas mir hören (ober lefen), etwas baneben geht. Und Ludwig Bives: 3m erften Lebengalter foll bas Bedachtnik geübt werden,\* ba es burch Uebung zunimmt, man foll ihm Bieles forgfältig und häufig anheim geben. Denn ienes Lebensalter fühlt nicht die Arbeit, weil es biefelbe nicht in Unschlag bringt. Go erweitert fich ohne Mühe bas Gedächtniß und wird fehr umfangreich. Und in der Einleitung zur Weltweisheit sagt berfelbe: Man laffe bas Bedachtniß nicht raften. Es gibt nichts, bas in aleicher Beife fo gern arbeitet und eben baburch ge= förbert wird. Bertraue ihm täglich etwas an; je mehr bu ihm anvertrauen wirst, besto treuer wird es alles bemahren, je weniger, besto weniger treu. - Und daß

NB. dies durchaus wahr ist, lehren die Beispiele der Ratur. In der That, je mehr Feuchtigkeit der Baum einzieht, desto stärker wächst er, und je stärker er wieder wächst, desto mehr zieht er an sich. Wenn ein Thier mehr verdaut, wird es größer, und wenn es größer geworden ist, verlangt es mehr Nahrung und verdaut mehr. Auf diese Weise nimmt alles Natürliche dei seinem Wachsthum zu. Man darf also von dieser Seite das frühe Lebensalter nichtschonen (nur muß es mit Vernunft geschehen), denn das wird die tüchtigste Grundlage des Fortschritztes sein.

### Achter Grundfas.

VIII. 34. Die Natur hält alles zusammen in beständiger sat. Berknüpfung.

Wenn sie z. B. ein Böglein bilbet, verbindet sie ein Glied mit dem anderen, einen Knochen mit dem anderen, eine Sehne mit dem anderen, einen Knochen mit dem anderen, eine Sehne mit dem anderen, u. s. w. in allen Theilen. So entsteht bei dem Baume rudpfung aus der Burzel der Stamm, aus dem Stamme die Aeste, aus den Aesten die Zweige, aus den Zweigen die Knospen, aus diesen die Blätter, Blüten und Früchte und endlich neue Triebe zc. so daß, wenn gleich tausendmal tausend Aeste, Zweige, Blätter und Früchte da sind, doch alles ein und derselbe Baum ist. So müßen auch bei einem Gebäude, wenn es Bestand haben soll, die Wände auf den Grund, die Decken und das Dach auf die Wände, und so fort alles, das Größte und das Kleinste, so zusammenhasgen und ein einiges Haus bilben.

Rachzus ahmen. 35. Daraus folgt:

I. Die Studien bes ganzen Lebens müffen so angeordnet werden, daß sie eine Enchklopädie\* (Gesammt wissenschaft) bilden, in der alles aus einer gemeinschaft lichen Wurzel entsprungen ist, und alles an seinem gehörigen Orte steht.

II. Alles, was vorgetragen wird, muß burd Gründe so gestütt werden, daß weder bem Zweifel, noch ber Bergessenheit leicht Raum gelassen wird.

Die Gründe sind nämlich jene Nägel, jene Spangen, jene Rlammern, welche den Gegenstand festhalten, ihn nicht wanken und fallen lassen.

36. Durch Grunde aber alles befestigen, beißt: Bas es "Alles aus ben Urfachen" erklären; b. h. nicht blog mittelft zeigen, wie ein jebes Ding ift, fonbern auch, warum es urfachen nicht anders fein konne. Wiffen heißt nämlich : eine Sache lebren. mittels ber Gründe erkennen. 3. B. es ware die Frage, ob es richtiger sei, zu sagen das ganze Bolt (totus populus) ober das gefammte Bolf (cunctus populus). Wenn ber Lehrer bloß fagte: "das gesammte Bolt," sei richtig gesagt, ohne einen Grund dafür anzugeben, fo wurde es ber Schuler balb barauf wieder vergeffen. Wenn er bagegen sagt: Gesammt (cunctus) ist zusammengezogen aus "gesammelt" (conjunctus verknüpft), daher wird "ganz" eher bei einem Busammenhängenden Gegenstande, "gefammt" bei einem Sammelbegriffe (Collectivbeariffe) angewendet wie hier: so ist kaum einzusehen, wie bies ber Schüler follte vergeffen konnen, er mußte benn außerorbentlich (Folgen weitere Beispiele aus der lateinischen beschränkt sein. Grammatik, die hier übergangen find. A. b. S.) Wir wollen also. daß die Schüler die Abstammung aller Wörter, die Begründung aller Rebensarten (ober Konstruftionen) und bie Voraussehungen aller Regeln in den einzelnen Fächern (die Lehrfate der Biffenich aften follen nämlich nicht burch Vernunftgrunde ober burch Voraussehungen, sondern zuerst durch Beranschaulichung an den Gegenständen felbst eingeprägt werben) deutlich und fertig tennen lernen. Dies wird außer einer angenehmen Unterhaltung auch ausgezeichneten Nuben gewähren, benn es wird für die gediegenste Bilbung ben Beg bahnen, weil so in wunderbarer Beise den Lernenden die Augen geöffnet werden, um eines durch das andere leicht und von sich selbst fennen zu lernen.

37. Es foll alfo in den Schulen Alles burch Angabe ber Schule. Urfachen gelehrt werben.

# Reunter Grundias.

38. Die Natur beobachtet mit Rudficht auf Qualität IX. und Quantität ein Berhältniß zwischen ber Burgel Grunds und ben Ameigen.

Mues int

Denn wie fich die Burgel unter der Erde ftarter oder schwächer gen Berentfaltet, nicht mehr und nicht weniger über der Erde die Zweige. bes Innes Und so muß es sein; benn wenn ber Baum nur in die Höhe machsen ren jum wollte, so würde er sich nicht aufrecht halten konnen, benn die Wurzel Mengeren. ist es, die ihn hält; wüchse er aber nur nach unten, so würde er keinen Nuten tragen, denn die Zweige tragen die Frucht, nicht die

Burzel. So nehmen auch bei bem Thiere die äußeren Glieber mit ben inneren in gleichem Verhältnisse zu. Wenn sich die inneren wohl befinden, so find auch die äußeren im auten Rustande.

Radiuabmen.

Miles

39. Ebenso steht es auch mit ber Bilbung; sie muß gleichsam an der inneren Burgel ber Erkenntniß querft empfangen, gepflegt und gestärkt werben, jedoch muß auch zugleich Borforge getroffen werben, daß fie fich nach Augen in Zweige und Laub ansehnlich ausbreite, b. h., wenn man Jemanben lehrt, eine Sache zu verfteben, fo moge man ihn auch anleiten, biefelbe munblich wiederaugeben und auszuführen, ober gur Anwendung gu bringen, und umgetehrt.

#### 40. Alio:

I. bei allem, mas aufgefaßt worden ift, moge man fogleich bebenten, welche Anwendung es finden wirb, bamit nicht etwas umfonft gelernt werbe.

II. Bas aufgefaßt worben ift, muß wieder burch Mittheilung auf Andere übertragen werden, damit man nichts zwedlos innehabe. Denn in biefem Sinne ift es mahr: Dein Biffen ift nichts, wenn nicht ber Unbere weiß, daß bu weißt. Rein Quell bes Wiffens moge alfo erichlossen werden, ohne daß daraus sogleich Bächlein abfließen. Indessen barüber mehr bei bem folgenden Grundsate.

# Rehnter Grundfat.

41. Die Natur befruchtet und fraftigt fich felbit X. Grundburch häufige Bewegung.

So warmt ber Bogel nicht blog bie Gier beim Bruten, burch beftandige sondern, damit sie von allen Seiten gleichmäßig gewärmt werden. übungen wendet er sie täglich hin und her. (Man tann das leicht beobachten an ben Gansen, Suhnern und Tauben, die bei uns im Saufe ihre Gier ausbrüten). Das ausgeschlüpfte Junge aber übt er burch öftere Bewegung des Schnabels, ber Beine, ber Flügel, durch Ausstrecken. Flattern, Emporschwingen, durch verschiedene Gang- und Flugversuche. bis es zu Kraft gelangt ift.

Je öfter ber Baum von ben Winden bewegt wird, besto tiefer treibt er die Wurzeln. Ja, allen Pflanzen ift es fogar gut, wenn sie durch Regenguffe, Hagel, Donner und Blit in Thatigkeit verset werben; beshalb follen auch Gegenden, welche Stürmen und Gewittern sehr ausgesett find, stärkeres Holz hervorbringen.

42. Ebenso weiß auch ber Baumeifter, bag seine Berte Rade burch Sonne und Wind getrocknet und gefestiget werden. Und ber Schmieb, ber bas Gifen harten und zu Stahl verarbeiten will, bringt Mechanit. es wieberholt ins Feuer und ins Baffer und ftartt es auf biefe Beise abwechselnd burch Ralte und Bite. bamit es burch öfteres Erweichen besto barter werbe.

43. Es folgt hieraus, bağ bie Bilbung ohne mög- ball Borlichft häufige und paffend angestellte Bieberholungen bie Soul und Alebungen nicht zur Grundlichteit gebracht werben ift ber fonne. Welches aber bas paffenbfte Berfahren bei Uebungen fei, Raiur gu das lehren uns die natürlichen, der Ernährungstraft im lebenden Rörper dienenden Bewegungen ber Busammenziehung, ber Berbauung und ber Absonberung. Denn im Thiere, (ja, auch in ber Pflanze) sucht jedes Glied Nahrung, um sie zu verdauen; es verbaut bieselbe aber sowohl, um fich selbst zu ernähren (indem es einen Theil des Berdauten für sich zuruchehalt und affimilirt), als auch, um sie den Nachbargliedern mitzutheilen, zur Erhaltung bes Gangen. (Denn jedes Glied bient bem andern). Go wird fich auch die Gelehrsamteit mehren bei Renem, der die Geiftestoft

- I. auffucht und an sich zieht;

II. bas Gefundene und Aufgenommene verarbeitet und verbaut und

III. das Berbaute vertheilt und mit Anderem austaufcht.

44. Diefe brei Stude find in bem befannten lateinischen Berse Befragen, ausgedrückt:

Behalten, tas Gebeimnife

Bieles erfragen, Erfragtes behalten, Behaltenes gebren ift lebren.

Diefe brei Dinge erheben ben Schüler über ben meisung. Meister.

Das Befragen findet ftatt, wenn man Lehrer, Mitschüler, Bücher über einen unbefannten Gegenstand ausholt. Das Behalten erfolgt, indem man das Erfannte und Berstandene dem Gedächtnisse einprägt und zur größeren Sicherheit (ba boch Wenige von fo gludlichem Talente find, daß fie alles bem Gebächtnisse anvertrauen fonnten) fchriftlich nieberlegt. Das Lehren findet ftatt, wenn man alles Aufgenommene seinen Mitschülern ober bem nachst Besten erzählt. Die ersten beiben Stude find in ben Schulen befannt, bas

britte noch nicht hinreichend; es wurde aber ber Sache fehr forberlich fein, wenn man es einführte. Denn es ift fehr treffend: Ber andere belehrt, bilbet sich felbst, und zwar nicht allein, weil er burch Wiederholung die aufgenommenen Begriffe in fich befestigt. sondern auch, weil er Gelegenheit findet, tiefer in die Sache einzubringen. Daber fagt jener hochbegabte Joachim Cortius, mas er ein einzigesmal gehört ober gelesen habe, sei ihm binnen Monatsfrift entichwunden: mas er aber Andern gelehrt, das habe er fo beifammen gehalten, wie feine Finger, und er glaube nicht, daß es ihm anders als burch ben Tob entrissen werden könnte. empfiehlt er, wer von ben Studirenden Fortidritte gu machen muniche, moge fich Schuler halten, benen er barüber, mas er lernt, täglich Unterricht ertheilte und wenn er fich biefe auch um Gelb verschaffen follte.\* Es ift beffer, fagt er, bu entzieheft bir etwas an außerer Bequemlichfeit, wenn bu nur Jemanben haft, ber bich anhören will, ba bu lehreft, b. h. geiftig fortfdreiteit.

Bie es in ben einzu> fübren

45. Allein dieß ließe sich bequemer ausführen und würde Equien ficherlich Mehreren zum Bortheile dienen, wenn ber Lehrer jeder Rlasse unter feinen Schülern biese bewunderunge würdige Art ber Uebung einführen möchte, und gwar folgendermaßen: In jeder Stunde läßt der Lehrer, nachdem der Lehrstoff kurz bargelegt und ber Sinn ber Worte beutlich gemacht. auch die Anwendung der Sache frei gezeigt worden ist, alsbald einen der Schüler aufstehen, der alles von dem Lehrer Gefagte in berselben Ordnung (gleichsam selbst jett als Lehrer der anderen) zu wiederholen, die Lehren mit benfelben Worten zu erläutern und die Anwendung an denselben Beispielen zu zeigen hat. und ben berichtigt, sobald er gefehlt hat. Dann wird man berer aufgerufen, der dasselbe zu leisten hat, während die übrigen aufmerken: hierauf ein britter, ein vierter und soviele ihrer nöthig find, bis man fieht, daß Alle bie Sache recht aufgefaßt haben und bieselbe auch wiederzugeben und vorzutragen im Stande find. empfehle, hier weiter feine Ordnung einzuhalten als die, bag bic Befähigteren zuerst aufgerufen wurden, bamit bie Langsameren. burch bas Beispiel berselben gehoben, leichter nachfolgen können.

Nugen 46. Gine folde Uebung wird einen fünffachen ansial- Rugen haben.

I. Der Lehrer verschafft sich baburch ftets aufmert telen fibungen. fame Schuler. Weil nämlich balb ber Gine, balb ber Andere aufstehen und die ganze Lection wiederholen muß, jeder aber vor sich selbst und den anderen in Furcht ift: so wird er gut ober übel die Ohren spiten müßen, um sich nichts entgehen zu lassen. Gine berart munter gehaltene Aufmerksamkeit durch jahrelange Uebung gefestigt, wird den Rungling für alle Geschäfte bes Lebens tüchtig machen.

II. Der Lehrer wird in Renntniß gefett werben, ob alles Borgetragene von Allen richtig aufgefaßt worden fei. Ist dies weniger der Kall, so wird er es sogleich zu seinem eigenen Bortheil, fowie ju jenem feiner Schiller verbeffern.

III. Benn ein und baffelbe fo oft wiederholt wird, fo merben es endlich auch bielangfamften Ropfe begreifen und mit ben anderen gleichen Schritt halten fonnen, mabrend bie Begabtern des glatten und ficheren Berftandnisses der Sache sich freuen werden.

IV. Durch eine folde, fo oft angestellte Bieberholung werben Alle mit ber Lection vertrauter merben, als wenn fie fich bamit bie langfte Reit für fich allein abgequält hätten und sie werben erfahren, bag, wenn sie dieselbe Morgens und Abends nochmals durchlesen, alles svielend und leicht im Gedächtnisse hängen bleibt.

V. Da auf biefe Beife ber Schuler bismeilen gleichfam zum Lehramte zugelaffen werben wirb.fo wird den Gemuthern eine gewisse Aufgewectheit. ein Berneifer eingeimpft werben, und fie merben fich ben Freimuth aneignen, bor ben Augen ber Menichen über jeden anftändigen Gegenstand bebergt gureben. welcher Umftand im Leben von befonderem Rugen fein wirb.

47. Auf dieselbe Beise werden die Schüler auch außerhalb übungen im Unterber Schule beim Stehen und Geben verschiedene Vergleichungen und rigte Gespräche über Gegenstände, Die fie bor furzerer ober langerer Beit anberteilb fennen gelernt haben, ober über einen jeden, sich ihnen darbietenden Stoff anstellen konnen. Bu biefem Behufe mogen fie fich, wenn fie in einer gewissen Anzahl zusammen tommen, Jemanden aus ihrer Mitte als Stellvertreter des Lehrers (entweder durchs Los ober durch Abstimmung) erwählen, welcher ber Leiter ber Unterrebungen ware. Benn einer von den Mitschülern in deffen Ramen aufgefordert wird und dieses ablehnt, so mag er mit allem Ernste verwiesen werden.

Denn biefes möge als unbeugsame Richtschnur gelten, daß fich ber Gelegenheit zum Lehren und Lernen nicht nur Riemand entziehe, fondern daß vielmehr jeder biefelbe ergreife. Bon ben Schreibübungen, (einem sehr wirksamen Hilfsmittel bes Fortschrittes) werden wir bei ber Beschreibung ber Bolts- und ber gelehrten Schule besonders handeln (f. Rav. 27 und 28).

#### XIX. Kavitel.

#### Grundfabe ber abfürgenden Bebenbigfeit beim Unterrichte.

Erörte= rung ber

- 1. Alles bas ift zu muhfam und zu umfaffend, wird Mancher Samie hier sagen. Bieviel Lehrer, wieviel Bibliotheken, welche rigteiten Arbeiten werben für einen folchen, alles umfaffenben führung Unterricht erforderlich fein?\* Ich entgegne: Allerdings; wenn von man nicht Abkurzungen anwendet, wird es bei so ausgebehnten Maffen und bei solchen Arbeiten tein leichtes Geschäft sein. die Kunft ist lang, weit und tief, wie die Welt felbst, die dem Geiste unterworfen werben foll. Aber wer wüßte nicht, daß auch Weites zusammengezogen und Schwieriges in eine kurze Fassung gebracht werden könne? Wem ware es unbekannt, daß die Weber tausend mal tausend Fäben aufs allerschnellste mit einander verweben und Formen von bewundernswerther Mannichfaltigkeit hervorbringen? Wer follte es nicht kennen, wie die Müller tausend mal taufend Getreibekörner leicht zermalmen und die Rleien von dem Mehle mit größter Genauigkeit und ohne Mühe scheiben? Wer weiß es nicht, daß die Mechaniker mit nicht sonderlich großen Maschinen und fast ohne alle Mühe ungeheure Laften beben und ruden? Dag die Statifer mit einer Unge, wenn fie vom Stütpunkte ber Bage weit absteht, vielen Pfunden das Gleichgewicht halten? So ist es nicht immer Sache ber Rrafte, fonbern auch ber Runft, Großes zu leisten. Sollte also nur ben Gelehrten die Runft mangeln, ihre Geschäfte mit seinem Verständniße auszuführen? Nun, bann mußte uns die Scham nöthigen, der Erfindsamkeit Jener nachzustreben und gegen die Uebelstände, an welchen das Schulwesen bisher gelitten hat, Beilmittel zu suchen,
- 2. Diese Beilmittel aber finden wir nicht, wenn Die Rrantheit wir nicht zuvor die Rrantheiten und ihre Ursachen entbem beil- bedt haben. Was mag es nun gewesen sein, das bie Anftrentanntlein, gungen ber Schule und ihre Erfolge so zurückhalt, daß die Meisten

in ihrer gangen Schulzeit noch nicht alle Wiffenschaften und Runfte burchbrungen, ja einige bieselben kanm an ber Schwelle begrunt haben?

3. Als die wahren Urfachen hievon laffen fich folgende erfennen:

ber Ber-

Ш.

Erstens: weil teine Biele festgesett waren, bis au gogerunbenen bie Lernenden in jebem Sahre, Monate und Tage Coule: geführt werben follten; alles verichwamm untereinander.

- 4. Zweitens, weil die Bege, welche gu jenen Bielen unzweifelhaft hinführen, nicht bezeichnet maren.
- 5. Drittens, weil bas, was pou Ratur aus vertnüpft ift, nicht im Bufammenhange genommen murbe, fondern getrennt.\* Man lehrte g. B. Die Elementarfcbuler anfangs nur lefen, bas Schreiben murbe um einige Monate verschoben. In der lateinischen Schule ließ man die Anaben einige Jahre mit Worten fich herumbalgen, ohne Rücksicht auf bie Bebeutungen, so bag bie Sugendiahre burch grammatitalische Studien vollauf in Unspruch genommen wurden, mahrend man die philosophischen für ein reiferes Alter aufsparte. Ebenso ließ man nur lernen, niemals lehren, während boch jenes alles, (Lefen und Schreiben, Borte und Sachen, Lernen und Lehren) zugleich getrieben werden foll, wie beim Lauf bas Seben und Niederseben der Fuge, wie beim Gesprach bas Buboren und Antworten, wie beim Ballipiel bas Werfen und Auffangen, wie wir oben seiner Zeit gesehen haben.
- 6. Biertens, weil die Runfte und Biffenichaften taum irgendwo encyflopabifd, fonbern nur brodenweise por= aetragen murben. Daher tam es, daß fie in ben Augen ber Bernenden daftanden, wie ein Saufen Holz oder Reifig, von dem taum Remand bemerken wird, wie er zusammenhängt. Und so geschah es. daß der eine dies, der andere jenes ergriff, und Niemandes Bilbung eine durch und durch allgemeine und daher gründliche war.
- 7. Fünftens, weil man vielfache und verschiebene Dethoden anwendete, an jeder Schule eine andere ja fogar jeder einzelne Lehrer eine andere, ja noch mehr, ein und berfelbe Lehrer in dem einen Fache, ober der einen Sprache so, in dem an-Deren anders; und was das Allerichlimmste war, weil sie in einer und berfelben Sache fich nicht consequent blieben, so bag bie Schüler Kaum je einsahen, was eigentlich getrieben wurde. Daher bas Stocen und Schwanken, ber Widerwille und die Entmuthigung bei

neuen Lehrfächern, noch ehe man zu ihnen tam, so baß es Bielen nicht einmal gelüstete, fie zu verkoften.

- vi. 8. Sechstens, es fehlte an einer Form, alle Schüler berfelben Klasse zugleich zu beschäftigen; man hetzte sich mit ben Einzelnen ab.\* Waren nun viele Schüler ba, so mußte dies für die Lehrer eine Gelsarbeit sein, den Schülern das gegen entweder schädliche Langweile oder, wenn ihnen etwas inzwischen zur Ausarbeitung ausgegeben wurde, lästige Bein bereiten.
- 9. Siebentens, wenn mehrere Lehrer da waren, so gab es wieberum neue Konfusion, da beinahe in jeder Stunde etwas anderes vorgenommen und getrieben wurde; gan; zu geschweigen davon, wie die Bielheit der Lehrer und ebenso wie jene der Bücher die Gemüther zerstreuen mußte.
- vIII. 10. Endlich achtens, es stand ben Schülern frei, unbehelligt durch die Lehrer, in und außerhalb der Schule
  sich mit anderen Büchern zu beschäftigen; und da glaubte
  man, je mehr Autoren gelesen würden, desto mehr Gelegenheit zum
  Fortschritt sei auch gegeben, während sie doch nur ebenso viele Ablentungen für die Gemüther waren. Daher war es nicht so sehr
  wunderbar, daß nur Benige sämmtliche Unterrichtsfächer durchmachten,
  als es Bunder nehmen muß, daß Jemand im Stande war, aus
  solchen Berwirrungen sich herauszuwickeln, was übrigens nur den
  Höchstbegabten gelang.
- Das Borbild aur 11. In Zukunft müssen also derlei Hindernisse und Berzögekusser rungen beseitigt werben, und was gerade zum Ziele führt, das muß
  bieter in Besitz genommen werden, ohne Umschweise, oder (wie die gemeine
  rungen ist Regel sagt): Was man mit Wenigerem leisten kann, dazu
  ber Ratur
  gu ents muß man nicht Mehreres verwenden.
- 12. Nehmen wir uns aber zur Nachahmung hienieben die Maturiche bes hie Sonne hie sonne, wie ein glänzendes Vorbild der Natur. Denn des ungeachtet sie sich einem mühevollen und nahezu unbegrenzten Gedinmets. schäfte unterzieht, (nämlich über den ganzen Erdfreis ihre Strahlen zu verbreiten und allen Elementen, Wineralien, Pflanzen und Thieren, deren Arten und Individuen zahllos sind, Licht, Wärme, Leben und Gedeihen zu spenden), so wird sie doch allem gerecht und vollendet allährlich in vortrefslicher Weise den Kreislauf ihrer Pflichten.
- Motürgens 13. Wir wollen daher die verschiedene Art und Weise ihres fahren bei Wirkens ins Auge fassen und dabei auf die oben aufgezählten Arten den Wirs der Schulbehandlung Rücksicht nehmen.

I. Die Sonne befaßt sich nicht mit einem einzelnen fungen ber Gegenstande, Thiere ober Baume, sondern fie erleuchtet, erwärmt sonne. und erfüllt mit Dünsten die ganze Erbe.

II. Mit eben benfelben Strahlen erleuchtet sie alles, mit eben berselben Berbichtung und Wiederauflösung der Wolken bewässert sie alles, mit ebendemselben Binde durchweht sie alles, mit ebenderselben Bärme und Kälte setzt sie alles in Bewegung.

III. Zu ein und berselben Zeit bringt sie in ganzen Himmelsstrichen Frühling, Sommer, Herbst und Winter hervor und läßt alles gleichzeitig grünen, blühen und Frucht tragen, unbeschabet bessen, daß es hier früher, dort später reift, jedes nämlich nach seiner besonderen Natur.

IV. Sie beobachtet immer ein und dieselbe Ordnung, heute dieselbe wie morgen, in diesem Jahre dieselbe, wie in dem nächst folgenden. Dieselbe Form bei derselben Art der Dinge, unversänderlich und immer.

V. Sie erzeugt auch jebes aus feinem Samen, nicht anders woher.

VI. Sie erzeugt auch alles, was zugleich bestehen soll, zugleich; das Holz mit der Rinde und dem Kerne, die Blume mit den Blättern, die Frucht mit der Schale, dem Stiele und den Kernen.

VII. Sie führt alles durch gewisse Stufen hindurch, baß eines dem anderen den Weg bahne, und eines aus dem anderen folge.

VIII. Endlich: sie bringt nichts Unnütes hervor, ober wenn etwas nebenher entsteht, so versengt sie es und wirft es ab.

14. In Nachahmung beffen foll:

I. nur ein Lehrer einer Schule, ober zum minbeften einer Rlaffe vorfteben:

II. nur ein Buch einem und bemfelben Gegenftande 3u Grunde liegen;

III. eine und biefelbe Arbeit mit ber ganzen Rlaffe aeubt werben;

IV. nach einer und berselben Methode alle Lehr=
gegenstände (Disziplinen) und Sprachen gelehrt werben;\*

V. alles von Grund aus behandelt werden, kurz und kernig, damit der Berstand wie mit einem Schlüffel aufs geschlossen werde und sich die Sachen vor ihm von selbst entfalten; VI. foll alles, mas unter fich verknüpft ift, auch in Berknüpfung gelehrt werben;

VII. und zwar allesin festgefügten Abstufungen, so baß bas heutige bem Gestrigen Befestigung, bem Morgigen Begründung verleibe;

VIII. und endlich foll alles Unnuge überall ausgeschieden werben.

15. Wird man nun im Stande sein, das in den Schulen einzuführen, dann läßt sich ebensowenig bezweiseln, daß der Kreislauf der Wissenschaften über alle Erwartung leicht und ungestört werde vollender werden, wie wir die Sonne alljährlich ihren Weltlauf vollenden sehen. Gehen wir also jest zur Sache selbst, damit wir sehen, ob und wie leicht diese Rathschläge sich durchführen lassen.

### Erftes Broblem.

Wie kann ein einziger Lehrer für eine noch jo große Anzahl von Schülern ausreichen?

Warum
16. Ich behaupte nicht nur, daß es möglich sei, daß ein einziger einer Lehrer einigen hundert Schülern vorstehe, sondern ich versichere auch Schule daß dieses der Fall sein solle, weil es für Lehrer und Schüler dei vorstehen weitem das Ersprießlichste ist. Jener wird ohne Zweisel mit desir sollen größerer Lust sein Tagewerk verrichten, je größer die Schaar ist.

- 1. welche er vor sich erblickt (wie auch den Bergleufen bei einem reichen Aufschluß von Erzen die Hände hüpfen); und je eifriger er selbs
- ein wird, besto lebhafter werden auch seine Schüler sein. Ebense wird dem Schüler selbst der zahlreichere Besuch sowohl größeres Bergnügen (Freude ist es für alle, Genossen der Arbeit zu haben), als größeren Nuzen gewähren; sie werden sich gegenseitig anregen und unterstüßen, weil dieses Lebensalter seinen eigenthümlichen Reiz der Nacheiserung besitzt.
- 3. Außerdem kann, wenn der Lehrer nur von Wenigen gehört wird, dies oder jenes den Ohren Aller entgehen; hören ihn aber Biele, so faßt jeder, so viel er faßen kann, und bei den nachfolgenden Wiederholungen kehrt alles wieder zurück und Alles wird für Alle nugbar gemacht, da sich der Geist an dem Geiste, das Ge-
- 4. bächtniß an dem Gedächtniße entzünden. Aurz, wie der Bäcker durch ein einziges Aneten des Teiges, durch ein einziges Ausheizen des Back ofens viele Brode bäckt, der Ziegelbrenner viele Ziegeln aushrennt, wie der Buchdrucker von einem Schriftsat hundert und tausend Exemplare von Büchern abzieht: gerade so muß auch der Schullehrer

burch biefelben wiffenschaftlichen Uebungen einer fehr großen Schüler= NB. zahl zugleich und auf einmal dienen konnen, ohne alle Unbequemlichkeit. So feben wir auch, bag ein einziger Stamm genugt, einen noch fo weit verzweigten Baum zu tragen und ihm Saft zuzuführen, und daß die Sonne im Stande ift, die ganze Erbe mit Leben zu erfüllen.

17. Bie geht biefes nun ju? Geben wir uns ben Bor- tann er gang in ber Natur an ben eben vorgeführten Beispielen an. Stamm läuft nicht bis zu ben außerften Aweigen hinaus, sonbern meinet er bleibt an seiner Stelle und vertheilt ben Saft an bie mit ibm ber Ratur unmittelbar im Ausammenhange stehenden Sauptafte, diese sodann an andere, biefe wieber an andere, und sofort bis zu ben letten und fleinsten Theilchen bes Baumes. So läßt fich auch bie Sonne nicht auf die einzelnen Bäume, Kräuter und Thiere herab, sondern sie fendet von ihrer Bobe die Strahlen aus, welche auf einmal die ganze Halbtugel erleuchten, inden die einzelnen Geschöpfe Licht und Wärme zum eigenen Gebrauche in fich aufnehmen. Dies muß jedoch beob= achtet werben, bag bie Birtung ber Sonne burch bie Lage bes Ortes geforbert werbe, indem die in Thalkesseln gesam= melten Strahlen bas angrenzende Gebiet ftarter erwärmen.

NB.

18. Wenn also bie Sache nach biefem Borbilbe ahmung eingerichtet ift, fo wird ein einziger Lehrer eben fo ber Ratur leicht für eine noch fo zahlreiche Berfammlung von in ben Shulern ausreichen. Nämlich:

I. Benner bie Berfammlung in gewiffe Abtheis Bitbung lungen, z. B. Behntichaften eintheilt\*, über jebe berfelben von Mbeinen Aufseher setz und über diese wiederum andere, bis hinauf zum gen, obersten.

II. Wenn er niemals Ginen allein unterrichtet, bem nieweber privat außer ber Schule, noch öffentlich in bermanb ab-Schule, fondern alle gemeinschaftlich und auf einmal. gesondert, Er wird also zu Niemandem besonders hinzutreten, noch auch dulben, alle que daß Remand besonders zu ihm hinzutrete; sondern er bleibt auf unterbem Katheber, wo er von Allen gesehen und gehört werden kann und breitet werden. wie die Sonne, seine Strahlen über Alles aus; Alle aber, mit Auge, Dhr und Beift auf ihn gerichtet, fangen Alles auf, mas er entweber mündlich vorträgt, ober mit ber Sand ober im Bilbe ihnen vorzeigt. So werden mit einer Rlappe nicht zwei, sondern sehr viele Fliegen auf einmal erschlagen.

III. Inbem alle · balten

19. III. Es wird bloß ber Kunst bedürfen, Alle zusammen aufmerk und jeden Einzelnen aufmerksam auf sich zu erhalten, daß ihnen der Mund des Lehrers wie ein Quell vorkomme (er ist es auch) aus dem werden, sich die Bächlein der Bissenschaft über sie ergießen, und daß sie sich gewöhnen, so oft fie biefen Quell sich öffnen sehen, bas Gefäß ihrer Aufmerksamkeit darunter zu stellen, damit nichts dahin fließe, ohne aufgefangen zu werben. Die höchfte Sorgfalt wird alfo ber Lehrer barauf zu verwenden haben, daß er nicht rebe, außer wenn man guhört, nicht unterrichte, außer wenn man aufmerkt.\* Denn wenn jemals, so gilt hier bas Wort bes Man folle Niemanbem etwas fagen, Seneca: Jenem, ber guhören will. Und vielleicht auch Salomons Spruch: Ein verftanbiger Mann ift toftlichen Beiftes. Sal. 17. 23), — nämlich ben er nicht in die Winde hinausredet. fondern in die Röpfe ber Menschen.

Und wie tann er bic8 9 Mittelft Behnt= männer auf acht Rlug=

20. Eine solche Aufmerksamkeit wird aber geweckt und macherhalten werden können, nicht bloß durch die Rehntmänner und Andere. benen irgend eine Aufficht übertragen worden ift (insoferne biese nämlich auf die übrigen fleißig acht geben), sondern noch mehr durch ben und felbit Lehrer felbst, und zwar auf achtfachem Wege.

I. Wenn er fich bemüht, je berzeit etwas vorzubringen, was unterhaltend und nütlich ift; benn baburch werben bie beit& megen. Beister angelockt werden, begierig und mit bereiter Aufmerksamkeit 1. zu tommen.

2.

4.

II. Wenn die Geister bei Beginn einer Arbeit entweder durch Empfehlung bes vorzunehmenden Lehr stoffes gewonnen, oder durch Stellung von Fragen an: geregt werben, sei es über bas bereits Borgenommene, wovon man im Ausammenhange zu bem gegenwärtigen Lehrstoffe übergeht. ober über bas erft Vorzunehmende, bamit die Schüler, wenn fie ihre Unwissenheit in bieser Richtung innegeworben sind, angefeuert werben, die Erklärung ber Sache besto begieriger in sich aufzunehmen.

III. Wenn er, an einem höheren Orte ftebend, überall die Augen hat und niemandem gestattet, etwas anderes zu treiben, als bie Blide immer wieber auf ihn zu richten.

IV. Benn er ber Aufmerksamkeit baburch gu Bilfe fommt, bag er soviel als möglich Alles por bie Sinne ftellt, wie wir oben im 17. Rapitel bei ber britten Regel bes 8. Grundfages gezeigt haben. Denn bies bient nicht blog zur Leichtigkeit, sondern auch zur Aufmerksamkeit.

V. Wenn er seine Arbeit bisweilen etwa mit den Worten unterbricht: Du ober bu, was habe ich eben gefagt? Bieberhole biesen Sat! Du, sag einmal, auf welchem Bege find wir hierher gekommen? und bal. mehr. je nach bem Standpunkte einer jeben Rlasse. Wird jemand auf einer Unaufmerkfamteit ertappt, so wird er gerügt, ober sogleich gezüchtigt; so wird der Eifer der Aufmerksamkeit im allgemeinen geschärft werden.

VI. Ebenfo, wenn man einen gefragt hat, und er ftodt, fo gehe man fofort auf ben Zweiten, Dritten, Behnten, breifigften über und forbere bie Untwort, ohne bie Frage zu wieberholen. Dies alles zu bem Amede, daß Alle sich bemühen, auf das, mas Einem gesagt wird, aufzumerken und basselbe nütlich anzuwenden.

VII. Es tann auch geschehen, daß man, wenn einer ober ber andere etwas nicht weiß, bie Frage ber gangen Schule vorlegt; bann foll berjenige, welcher zuerft und am beften geantwortet, in Gegenwart Aller belobt werden, bamit er als Beispiel ber Racheiferung diene. Wenn Einer gefehlt bat, so moge er verbessert werden, wobei man zugleich die Veranlassung des Kehlers (bie der scharffinnige Lehrer unschwer heransfühlen wird) aufdect und beseitigt. Es ist kaum zu glauben, mas für ein Gewinn für ein schnelles Fortichreiten biefes fein wirb.

VIII. Aft endlich bie Stunde beendigt, fo gebe man ben Shulern die Erlaubniß, nach allem zu fragen, was fie wollen; mag ihnen in ber gegenwärtigen Stunde ein Zweifel aufgestiegen sein, ober früher. Brivatbefragungen sind nicht zu bulben : öffentlich mag sich Jeber bei bem Lehrer Raths erholen, wie er beffen bedarf, moge er dies nun felbst oder durch seinen Aufseher thun (falls biefer nicht im Stande ift, Genüge zu leiften), bamit alles Allen zu Gute komme, die Fragen sowohl, wie die Antworten. Wenn jemand häufiger Rütliches zur Sprache bringt, so wird er öfter belobt werden muffen; und so wird es den Uebrigen an Beispielen des Fleißes und an Aneiferung nicht fehlen.

22.\* Eine solche tägliche Uebung ber Aufmerksamkeit wird ben Beiden jungen Leuten nicht bloß für ben Augenblid, sondern für ihr ganges eine fo ge-Leben von Rugen sein. Wenn sie nämlich burch die fortbauernde Aufmert-Uebung einiger Jahre gewöhnt worden sind, sich immer mit dem zu samseit beschäftigen, mas eben getrieben wird : so werden sie alles stets mit gewährt. Beistesgegenwart verrichten, ohne erft auf fremde Mahnung und fremben Antrieb zu warten. Und wenn bie Schulen berart

NB.

sind, wie sollte man da nicht auf die ergiebigste Ausbeute an den geschicktesten Rännern rechnen können?

Einwurf. 23. Aber es kann eingeworfen werden: Eine Beaufsichtis Witt auf gung des Einzelnen sei bennoch nothwendig, nämlich um geben machzusehen, wie sauber ein Jeder die Bücher hält, wie korrekt er die und Allen Lektionen einschreibt, wie sorgfältig er auswendig lernt. Hiezu wird gedient aber, wenn die Zahl der Schüler zu groß ist, viel Zeit beansprucht zwerden. Ich antworte: Es ist nicht nöthig, jedesmal Alle daupte: 1. Durch die Zehren und die Hefte Aller einzusehen. Denn da der Lehrer seine Zehrenkanner zur Hand hat, so werden diese Achten daben, ein Jeder auf die Seinigen, daß Alle alles so geschickt als möglich machen.

2. Durch 24. Der Lehrer felbst, gleichsam als oberfter Aufseher, wird bie aeidicte nur auf biefen, ober auf jenen sein Augenmert richten, vormasmeife Bachsan' um die Verläßlichkeit berjenigen zu erforschen, benen er nicht recht Lehrers traut. R. B. das zum Memoriren Ausgegebene mag ber Gine ober felbft. ber Andere, wie man ihn eben aufruft, bald einer von den Ersten, bald einer von den Letten, hersagen, während die ganze Rlaffe zuhört. So werden Alle jederzeit vorbereitet fommen muffen, ba ein Jeder gefaßt sein muß, aufgerufen zu werben. Ober auch, wenn ber Lehrer wahrnimmt, daß Einer anftandelos beginnt, und wenn er überzeugt NB. ist, das Uebrige werde gut gehen, so möge er einen Anderen sortfahren laffen. Geht es auch bei biefem panttlich, fo moge er ben britten Sat ober Baragraph einem Anderen geben u. f. w. So wird er burch bie Brufung von Wenigen von Allen über geugt fein.

Art und 25. In berselben Weise geht es auch zu beim Nachschreiben Weise, Dittate von Diktaten, falls es beren gibt. Man lasse den Einen ober den und dette Anderen und, wenn es nöthig ist, Mehrere das Geschriebene vorlesen, jugen mit deutlicher und klarer Stimme, allenfalls mit ausdrücklicher Angabe

- ber Unterscheidungszeichen; die Uebrigen sehen in den Büchern nach und bessern aus. Dabei wird er jedoch bisweilen die Bücher selbst einsehen können, sprungweise bald des Einen, bald des Anderen, und wer als nachlässig befunden wird, der möge bestraft werden.
- und Stil- 26. Das Ausbessern ber schriftlichen Arbeiten übungen scheint schon mühevoller zu sein; aber auch hier wird bessern, man Rath schaffen, wenn man dieselben Wege betritt. 3. B. bei Uebertragungen aus einer Sprache in die andere verfahre

man alfo: Rachbem burch bie Benntmanner festgestellt worben, daß Alle fertig geworden find, laffe man Ginen aufstehen und fich einen beliebigen Gegner aufrufen. Nachbem auch Jener aufgeftanben, liest ber Andere seine Uebersetung in Absätzen vor, während Alle aufmerkfam zuhören, ber Lehrer aber (ober wenigstens ber Aufseher) babei fteht und Acht gibt, minbestens um bie Rechtschreibung zu prüfen. Sobalb ber Schüler einen Sat vorgelesen, fett er ab, und ber Gegner mag zeigen, ob er etwas Fehlerhaftes bemerkt habe. Dann wird bas Urtheil über ben nämlichen Sat ben Uebrigen aus berselben Rehntschaft und endlich Allen in ber ganzen Rlasse gestattet. und schließlich kommt ber Lehrer, wenn er noch etwas zu erinnern findet. Alle schauen aber unterdessen in ihre Befte und bessern nach, wenn fie in ähnlicher Beise gefehlt haben, mit Ausnahme bes Gegners, ber seine unveränderte Arbeit gleichfalls für die Beurtheilung aufzubeben hat. Wenn biefer Sat abgethan und gehörig ausgebeffert worden ift, so wird jum zweiten geschritten, und so fort bis zu Ende. Dann trägt ber Begner bas Seinige in berfelben Beife vor, und Sener, ber ihn aufgerufen hatte, gibt acht, daß er nicht anstatt bes Unausgebefferten Ausgebeffertes vortrage; dann wird über die einzelnen Wörter, Redensarten und Sätze wie zuvor das Urtheil abgegeben. Hierauf läft man ein anderes Baar in berfelben Weise portreten, und fo fort, als nur die Beit es gestattet.

27. Die Zehntmänner haben aber darauf zu sehen, dan vor Pflichten Beginn der Ausbefferung Alle ihre Arbeit bereit halten. Während Bebntber Zeit ber Ausbefferung haben fie aufzumerten, bag fie nach ben bierin. Fehlern Underer die eigenen verbeffern.

Rugen biefer

Methobe.

10

G.

7.

9.

10.

NB.

28. So wird es geschehen, daß

I. dem Lehrer diese Arbeit erleichtert wird;

II. daß Alle unterrichtet werden, ohne daß irgend einer vernachläßigt mürbe:

III. bag bie Aufmertfamteit Aller geschärft wirb.

IV. Bas irgend wie bem Ginen gefagt wird, fommt Allen gleichmäßig zu Statten.

V. Die Mannigfaltigfeit ber fprachlichen Musbrudsformen, bie bei Berichiebenen nicht anbers als nericieben angewendet werden tonnen, wird in porzüglicher Beise sowohl bas sachliche Urtheil als bie sprachliche Fertigkeit ausbilden und befestigen.

VI. Rachbem endlich bas erfte, zweite, britte Baar abgefertigt worden ift, wird es fich herausstellen, baß ben Uebrigen wenig ober gar nichts auszubessern übrig bleibt. Es moge baber die noch übrige Reit ber Gesammtheit anheim gegeben werben; wer über Etwas in seiner Arbeit in Zweisel ist, oder wer da glaubt, sorgfältiger gearbeitet zu haben, als die Anberen, moge hervortreten, damit über ihn geurtheilt werde.

- 29. Was hier beisvielsweise von den Uebersetungsübungen gesagt worden ist, kann auf stilistische, rednerische, logische, theologische, philosophische u. a. Uebungen leicht angewendet werden.
- 30. So haben wir gesehen, wie ein Lehrer für hundert Schüler ausreichen könne, ohne daß ihm mehr Arbeit erwächst, als mit ein paar Schülern.

#### Zweites Problem.

Wie ist es möglich, daß Alle aus benfelben Büchern unterrichtet werben?

Fünferlei 31. Daß durch die Bielheit der Gegenstände die Sinne 201ift bier gu beobads streut werden, ist Jedermann bekannt. Es wird daher ein ausgezeichneter Bortheil fein, wenn: Erftens ben Schülern I. Ander. teine anderen Sandbücher geftattet werden, als jene, weitige melde für die Rlasse, in der sie sich befinden. Bücher verfaßt find, damit in beständiger Anwendung erhalten werde, find unters was bei den Alten denen zugerufen wurde, die das Heiligthum vernicht 311= sahen: "Dieses treibe!" denn je weniger die anderen die Augen, sutaffen. besto mehr werben biese bie Gemüther in Anspruch nehmen.

П.

32. 3meitens: Benn alle berlei Schulgerathichaften, Die hieffur Die hiefinm= Tafeln, Borschriften, Elementarbücher, Wörterbücher, ten find Uebersichtstabellen u. dgl. in Bereitschaft gehalten werden.\* Denn wenn die Lehrer (wie es vorkommt) für die Schüler die Buchstabenreichender tabellen erst zusammenstellen, die kalligraphischen Muster vorschreiben, halten, die Regeln, Texte oder Textübersetzungen u. s. f. diktiren — wie viel Zeit geht da verloren! Es wird daher gut sein, sämmtliche Bücher, welche durch die einzelnen Klassen im Gebrauch sind, in binreichender Menge bereit zu halten, und jenen, welche in die Muttersprache zu übertragen sind, die Uebersetzung beizugeben.\* Denn so wird jene Zeit, welche auf das Diktiren, Nachschreiben und Uebersetzen ververwendet werden muß, ber Erklärung, Wiederholung und ben Nachbildungsversuchen bei weitem ersprieklicher gewidmet werden.

Befcafti= 33. Man besorge nicht, daß baburch ber Lässigkeit gung. ber Lehrer Borichub geleiftet werbe. Denn wie man bafür

halten muß, daß der Prediger, wenn er den Text aus der Bibel vorgelesen, erklärt und beffen Anwendung (zur Belehrung, zur Ermahnung, zur Tröftung 2c.) den Zuhörern dargelegt hat, seinem Amte Genüge geleistet habe, wenn er auch ben Tert aus den Quellen nicht selbst überset, sondern die fertige Uebersetung anderswoher entlehnt hat (da dies für die Ruhörer völlig gleichgiltig ist): so liegt auch für die Schüler nichts baran, ob der Lehrer felbst, ober ein anderer vor ihm den Unterrichtsstoff zurechtgelegt habe; wenn nur das Erforderliche zur Hand ift und der Gebrauch besselben vom Lehrer genau gelehrt wird. Es ist aber besser, wenn Alles bereit ift, damit man einerseits von Fehlern sicherer sei, andererseits für die Lehr= praris einen größeren Spielraum habe.

34. Solche Bücher sind also nach unseren Gesetzen Eiesollen ber Leichtigkeit, Gediegenheit und Gebrangtheit für alle febr Schulen herzustellen, welche Alles vollständig, grund- genau, lich und genau umfassen, bamit fie ein mahrhaftes pular ge-Bilb bes Beltgangen (zur Abbilbung in ben Gemüthern) forieben wären.\* Und was ich sehnlichst wünsche und anstrebe, sie sollen Alles in vertraulicher und volksthümlicher (populärer) Beife barlegen, um den Lernenden in Allem ein Licht darzubieten, mit dessen Hilfe sie Alles von selbst, auch ohne irgend einen Lehrer fassen fönnten.

35. Bu biefem Zwede munichte ich, baß fie vorzuge Beiharb weise in Gesprächsform verfaßt murben.\* Auf biefe Beise gorm von ift es nämlich 1) möglich, Inhalt und Form den kindlichen Ge- prachen muthern anzupassen, damit fie sich die Sache nicht als unmöglich versaßt ober allzu hart und schwierig vorstellen, benn nichts ist ver- merben t raulicher als bas Gespräch; mittels beffen fann ber Mensch nach und nach unvermerkt an jedes beliebige Riel hingeführt werden. In diefer Form haben die Schauspieler alles, mas fie über ben Berfall ber Sitten barftellen wollten, gur Ermahnung bes Bolfes vorgetragen; jo hat auch Blato seine gesammte Philosophie, so Auaustinus seine ganze Theologie, so hat auch Cicero fehr vieles hinterlassen, um sich zu der Auffassung (der Leser) herabzulassen. 2) Unterredungen erregen, beleben und fordern die Aufmertfamkeit, und zwar wegen der Abwechselung von Fragen und Antworten. und ihrer verschiedenen Beranlaffungen und Formen, wobei bisweilen etwas Erheiterndes eingestreut wird; ja, durch die Mannigfaltigkeit und Abwechselung der das Gespräch sührenden Versonen felbst wird

nicht allein der Geist vor Ueberdruß bewahrt, sondern, indem er sich über mehrere Gegenftande ausbreitet, wird die Luft bes Buhörens 3. angeeifert. 3) Der Unterricht wird baburch nachhaltiger. Denn wie wir uns einen Borgang sicherer merken, ben wir felbst mit angesehen haben, als einen solchen, ben wir bloß haben erzählen hören: so bleibt auch in den Köpfen der Lernenden dasjenige nachhaltiger hängen, was wir nach Art eines Schauspieles ober einer Unterredung erlernt haben (ba es uns hier vorkommt, als ob wir nicht hörten, sondern sähen), als was wir von dem Lehrer durch einfache Erzählung vernommen haben, wie es die Erfahrung bestätiget.

- 4) Da ber größere Theil unferes Lebens in Unterrebungen besteht, fo wird bie Jugend gang leicht dabin geführt, baß fie nicht nur Rügliches tennen zu lernen, sondern auch barüber mannigfaltig gewählt, nachbrudsvoll und geläufig fich auszusprechen gewöhnt wird. 5) Es bienen endlich bie Gefpräche auch ber leichteren
- Wieberholung, felbst privat untereinander.

IV. Bon 36. But wird es auch fein, wenn bie Bucher von ber-Musaabe, selben Ausgabe sind, so daß Seite, Zeile und Alles übereinstimmt: es ist bies wegen ber Anführungen (Citate) und wegen bes Ortsgebachtniffes, und bamit man von keiner Seite aufgehalten werde.

V. Der barzu= ftellen.

37. Aber auch dieses wird sehr dienlich sein, wenn von Inhalt ift fämmtlichen Büchern jeber Rlaffe ein Auszug an ben Banben Banben bes Lehrzimmers abgebildet wird, \* burch Darstellungen sowohl bes Textes (in markiger Rurze), als ber Bilder und Embleme; baburch werben Sinne, Gebachtniß und Berftand ber Schüler alltäglich geübt. es ist nicht so eitel, was die Alten berichten, daß im Tempel des Aeskulap fämmtliche Vorschriften der Beilkunde an den Banden bingeschrieben gewesen wären, die Hippotrates, der sich heimlich hinbegeben, abgeschrieben hätte. Denn auch Gott hat dieses große Theater ber Welt mit Gemälben, Statuen und Bilbern, gleichsam mit lebendigen Schriftzugen Seiner Weisheit erfüllt, um uns burch diesclben zu unterrichten. (Ueber diese Abbildungen wird bei der be= fonderen Beschreibung ber Rlaffen mehreres zu fagen fein.)

Drittes Broblem.

Wie ift es möglich, daß alle in der Schule zu der= felben Beit daffelbe treiben?

I. Es liegt auf ber Hand, daß es eine nütliche Einrichtung **Warum** in einer fein werde, wenn ein und berfelbe Gegenstand zu berfelben Zeit von

Allen in berselben Rlaffe behandelt wird; \* benn baraus erwächst für Schule mue bate ben Lehrer weniger Blage, für die Schüler mehr Erfolg. Denn bann erft eifert einer ben anderen an, wenn sich um benselben Begenstand die Gebanten Aller dreben und richten, und wenn sie als= bann burch wechselseitige Bergleichung einander verbeffern. ein hauptmann die Uebungen der Refruten nicht einzeln veranstaltet. sondern, indem er fie gemeinschaftlich ins Weld führt, ihnen ben Gebrauch der Waffen und die Art und Weise, sie zu handhaben. vorzeigt; und, wenn er auch den Einzelnen abgesondert einübt, bie übrigen bennoch basselbe ausführen, ebendorthin ihre Aufmerksamkeit richten und eben dasselbe versucht wird: so muß es auch in allen Stüden ber Lehrer machen.

39. Damit er dies könne, ist erforberlich:

Und wie ift bieß

I. Daß die Schule nur einmal im Jahre beginne, ebenso wie moglich? Die Sonne in der Pflanzenwelt nur einmal im Rabre (im Frühling) ibre Wirtsamfeit beginnt.

II. daß alles, was zu verrichten ist, so vertheilt werde, daß jedem Jahre, jedem Monate, jeder Woche, jedem Tage, ja selbst jeder Stunde ein bestimmtes Benfum zufalle; badurch follen leichten Fußes Mue geführt und an das Ziel hingeführt werben. Ueber diefen Gegenftand eingehender unten an der betreffenden Stelle.

# Biertes Problem.

Wie ift es möglich. daß alles nach ein und berfelben Methode gelehrt wird?

40. Daß es für alle Wiffenschaften nur eine naturgemäße Me= Es gibt thode gibt,\* wie für alle Künste und Sprachen nur eine, wird aus natürliche ben Kapiteln 20, 21 und 22 offenbar werden. Denn eine Abwei- Methobe, bie man dung ober Verschiedenheit, wenn fie irgendwo platgreifen foll, ift überall Bu unbeträchtlich, als daß fie eine neue Spezies begrunden konnte: anwenden auch geht fie nicht aus bem Rern ber Sache, sondern aus ber Umficht bes Lehrers, biefe aber wieber aus der besonderen Berudfichtis aung der Sprachen oder Rünfte untereinander und der Fassungstraft und dem Fortschritte der Schüler hervor. Die natürliche Methode überall festzuhalten, wird bemnach ein Bortheil für die Lernenden fein, gerade so wie für die Reisenden ein einziger und einsacher Weg ohne jede Berzweigung. Eigenthümliche Unterschiede werden leichter bemerkt: wenn sie besonders ausgeprägt werden, wobei das Allgemeine und Gemeinschaftliche unangefochten fortbesteht.

### Fünftes Broblem.

Wie fann mit wenigen Worten bas Berftanbnig vieler Dinge erschlossen werben?

Rura ge= faßte 2cbr. bücher

41. Mit einen Bust von Büchern und Worten die Röpfe ju füllen, ist eine fruchtlose Sache. Ein Bissen Brod und ein Trunk bunder Bein bieten unserem Magen gewiß mehr Nahrung bar, als ein ioweis- mit Spreu und Abfällen gefüllter Unterleib. Ein Goldstück in ber weit vot Borfe gilt mehr, als ein Centner Blei. Und über bie Regeln fagt Seneca ausbrücklich: Sie follen nach Art bes Samens ausgestreut werben; nicht viel, jedoch wirksam. Es bleibt also babei, was wir im 5. Kapitel gelehrt haben. In bem Menschen als bem Mikrokosmosift alles enthalten, man braucht nichts hineinzutragen, als das Licht und er wird fogleich fe hen. Wer weiß es aber nicht, daß dem bei Nacht arbeitenden Menschen von einer noch so kleinen Rerzenflamme hinreichenbes Licht wird? Es find bemnach Sandbücher ber Wissenschaften und Sprachen auszumählen ober neu zusammenzustellen, an Umfang flein, burch Braudbarkeit ausgezeichnet, welche ben Gegenstand überfichtlich (summarisch) vorführen, in wenigem viel enthaltend (wie der Spracide erinnert, 32. 10); das ist, welche die Grundverhältnisse der Dinge den Lernenden so vor die Augen stellen, wie sie sind, in wenigen, aber ausgewählten und möglichst leicht faklichen Lehrsätzen und Regeln, woraus alles Uebrige von selbst zum Berftänbniß gelangt.

# Sechftes Broblem.

Wie ift es einzurichten, daß durch eine Arbeit ein boppeltes ober breifaches Beschäft abgethan werbe?

Dak in einer Mrbeit. Mebr: factes werben lonne.

42. Daß zu berselben Zeit und durch dieselbe Arbeit verschie bene Geschäfte ausgeführt werden können, lehren Beispiele der Natur. Der Baum entfaltet fich ohne Zweifel gleichzeitig nach unten, nach verricitet oben und nach den Seiten: er bewirft gleichzeitig Wachsthum bes Holzes, der Rinde, der Blätter und der Früchte. Dasselbe bemerkt zeigt die man auch an dem Thiere, an dem alle Glieder zugleich heranwachsen. Ratur. Ein jedes Glied hat aber mehrere Berrichtungen. Die Küke heben-3. B. den Menschen, stützen ihn, bringen ihn nach vor= und rudwarts auf verschiedene Weise. Der Mund ift sowohl eine Pforte des Rörpers, als eine Mahlmühle und eine Trompete, welche ertönt, so oft

man will. Die Lunge vermag mit demfelben Athemauge bas Berg zu erfrischen, das Gehirn mit Luft zu versehen, einen Ton hervorzubringen u. f. f.

43. So ist es auch in Kunstiachen. An einer Sonnenubr und bie kann berfelbe Reiger mit bemfelben Schatten bie Tagesstunde (und abmt es ebenso auch verschiedene Uhren), das Zeichen des Thiertreises, welches Die Sonne eben betritt, die Länge bes Tages und ber Nacht, ben Monatstag und anders mehr zeigen. Am Wagen bient bieselbe Deichsel zum Richten, Umlenken und Burudhalten bes Wagens. Aber auch der aute Redner und Dichter wird mit demselben Werke be-Iehren, anregen, ergößen, wenn auch diese brei Stude von einander verschieden find.

44. In dieser Weise also soll auch die Erziehung der Jugend Schulen eingerichtet werden, damit jede Arbeit mehr als eine Frucht follen es trage. Hierfür gilt die Hauptregel: Daß immer und überall maden. bas Bezogene mit feinem Mitbezogenen gufammen= Darüber gefaßt merbe,\* 3. B. Wort und Gegenstand, Lefen und Baupt Schreiben, Stil- und Berftanbes-Nebung, Bernen und regel. Lehren. Spielendes und Ernstes, und was man noch sonst erfinnen mag.

45. Alfo Borte follen nur in Berbindung mit ben und fünf befonbere Dingen gelehrt und gelernt werben, eben fo wie der Bein Regeln. mit bem Gefäße, ber Degen mit ber Scheibe, bas Bolg mit ber Rinde, die Frucht mit ber Schale gefauft, verfauft und übertragen Worte wird. Was sind benn die Worte anderes als Hüllen und Scheiben Dingen ber Dinge? Bas fie also immer für eine Sprache lernen, und wäre und nuns es die Muttersprache, so sollen die mit den Worten zu bezeichnenden Gegenstände aufgezeigt werden; und wiederum was fie auch immer feben, hören, taften, schmeden, fo follen fie angewiesen werben, es mittelft der Sprache auszudrücken, damit Sprache und Verständniß immer gleichlaufend fortschreiten und sich vervollkommen. Es gelte also als Regel: So viel jemand versteht, soviel soll er auszusprechen sich gewöhnen und umgekehrt, was er ausspricht. Ierne er auch verstehen. Es möge Niemandem gestattet werden. etwas herzusagen, was er nicht versteht, ober etwas zu verstehen. was er nicht ausdrücken kann. Denn wer die Empfindungen seines Beistes nicht ausdrücken kann, ber ist eine Bilbfaule, wer Unverstandenes plappert, ein Bapagei. Wir aber bilben Menschen heran und wollen fie ichnell heranbilden; und bies geschieht, wenn über-

all die Sprache mit ben Dingen, die Dinge mit ber Sprache gleichen Schritt halten.

Somit find worte reiche fteller zu verbannen, welche nur Worte bieten, nügliche Sachkennts Backer nisse jedoch nicht beibringen. Auf das Bedeutendere ist auch eine fertige bedeutendere Sorgfalt zu verwenden. Dahin muß getrachtet Bakten. werden, daß wir nicht bloß für die Worte, sondern auch für den Verstand arbeiten, (schreibt Seneca im 9. Briefe). Wenn (solche Schriften) gelesen werden sollen, so laße man sie außerhalb der Schule lesen und zwar nur beiläufig und flüchtig, ohne lange und mühsame Erörterung und ohne Nachbildungsversuche, da dies auf die gehaltreichen Schriften besser verwendet werden kann.

47. Lefe= und Schriftübungen werben jederzeit Lefen unb Schreiben in paffendem Busammenhange fteben.\* Denn felbst für bie ABC-Schüler kann es kaum einen wirksameren Stachel und Reiz geben, als wenn man fie die Buchstaben mittelft bes Schreibens lernen läßt. Beil es nämlich ben Kindern gleichsam angeboren ift, alles nachzeichnen zu wollen, so macht ihnen diese Uebung Rergnugen; babei wird die Einbildungefraft burch zwei Sinne machtiger gefördert werden. Benn fie fpater geläufig lefen lernen. fo mogen fie an einem folden Stoffe geübt merben. ber auch fonft gelernt werden mußte, 3. B. an bem. was Sachkenntniß, Sittlichkeit, Frommigkeit beibringt. Ingleichen, wenn Ein fie lateinisch, griechisch, hebraisch lefen lernen; hier wird es vor-Rath! theilhaft sein, die Deklinationen und Ronjugationen burch öfteres Bieberlefen und Abichreiben fo lange ju wiederholen, bis endlich fowohl bas Lefen, als bas Schreiben und bie Bebeutung ber Wörter und endlich die Bilbung ber Endungen ficher geworben ift. Sier haben wir also eine vierfache Frucht berfelben Arbeit! Late fich Gine folche höchst nütliche Busammenziehung wird aber auf allen Unterrichtestufen fortgefest werden konnen, bamit bas, mas beim ans Lefen gewonnen worden ift, burch bie Feder Beftalt gewinne, wie Seneca fagt; ober baß wir, wie Auguftinus bon fich felbst meldet, fortschreitend ichreiben und ichreis benb fortidreiten.

111. 48. Die Stilübungen pslegen beinahe ohne alle Auswahl bes Stoffes und ohne Zusammenhang der Themen aufgegeben zu werden; Stiles, daher kommt es, daß sie ausschließlich Stilübungen sind,

und ben Beift wenig ober gar nicht üben; ja es geschieht bes Berjogar, daß sie, obwohl mit vielem Fleiße gearbeitet, dennoch nach= und ber träglich Maculatur werben und keinen Nuten fürs Leben bringen. Sprace Es foll also ber Stil an bem Stoffe ber Wiffenschaft ober Runft gleichzeitig selbst geübt werben, an welchem in bieser Klasse ber Geist überhaupt faufin geubt wird, indem man ben Schulern entweder Beschichten (über die Schöpfer ober Erfinder biefer Runft, wo und in welchen Zeiten fie hauptfächlich in Blüte standen und Achnliches) oder Erklärungen oder Aufgaben zur Nachbildung vorlegt, so daß durch dieselbe Arbeit sowohl ber Stil, als ber Verstand, und, indem vorgetragen wird, auch die Sprache geübt werde.

49. Wie das, mas gelernt wird, sofort wieder ge= lehrt werden könne, haben wir gegen Ende des 18. Rapitels werden gezeigt; es gehört insofern hieber, als es sich nicht blos auf die und lebe. Gründlichkeit, sondern auch auf die Schnelligkeit bes Fortschreitens innig verbezieht.

bunben werben.

50. Endlich wird es auch von ausnehmendem Bor= theile fein, wenn auch die Spiele, welche zur Erholung Spiele bes Beift es geftattet werben, berarteingerichtet werben, reien find daß fie demfelben den Ernft des Lebens lebhaft ver = 2wede zu aegenmärtigen, und ichon von diefer Seite her ein ge= trupfen, miffes Beprage aufbruden. Es konnen namlich Sandwerke burch ihre Einrichtungsstücke nachgebildet werden; ebenso landwirthichaftliche Arbeiten, Staatsgeschäfte, Militareinrichtungen, Bauwerte und andere Dinge. Auch für die Heilkunde können die Schüler vorbereitet werden, wenn man sie zur Frühlingszeit in den Garten oder aufs Feld führt und ihnen die einzelnen Arten der Pflanzen zeigt. wobei ein Wettfampf gestattet wird, wer mehrere erkennt. nicht bloß offenbar werben, wen fein Naturell zur Botanik hinzieht, sondern es werden auch frühzeitige Anregungen gegeben. Man kann auch der Aneiferungen wegen jenen, welcher die größten Fortschritte macht, Doctor, Lizentiat ober Randibat ber Medizin So auch bei ben anderen Uebungen: beim Rriegsspiel gibt es Keldherrn, Generale, Sauptleute, Bannerträger, - im Staatswesen hat man einen Ronig, Rathe, Rangler, Marichalle, Secretare, Befandte u. f. f., beggleichen Ronfulen, Senatoren, Advotaten, Beamte u. f. f.; folche Tändeleien führen oft zu ernsten Dingen bin. Und dann werden wir Luther's Bunsch erfüllen, die Rugend in der Schule mit ernsthaften Studien jo zu beschäftigen, baß fie baran tein geringeres

154 XIX. Kap. Grunbfate ber abkurgenben Behendigkeit beim Unterrichte.

NB. Bergnügen finde, als wenn sie ganze Tage mit Spielereien hinbrächte. So werden die Schulen erst Borspiele des Lebens sein.

Siebentes Broblem.

Wie ist alles stufenweise zu verfolgen?

Das Gesbeimus 51. Die Art und Weise bieser Kunst haben wir im 16. Kapitel beim V., VI., VII. und VIII. Grundsate und im 18. Kapitel beim Stusens V., VI. und VII. Grundsate untersucht. Rach bieser Borsbet auch schrift sind für die klassischen. Schulen Bücher zu versbetrauch schrift sind für die klassischen Schulen Bücher zu versteher. fassen, denen belehrende Weisungen für die Lehrer über den richtigen Gebrauch dieser Bücher beigefügt sind, damit Bildung, Sittlichkeit und Frömmigkeit von Sinse zu Stuse bis zu ihrem Höhepunkte gebracht werden können.

#### Achtes Problem.

Ueber die Beseitigung und Bermeidung von Sinberniffen.

Since 52. Nicht ohne Grund hat man gesagt: Nichts ist eitler, saus als vieles zu lernen und zu wissen, wenn es keinen lassung Nugen zu bring en vermag — und: Nicht, wer Bieles, saud sondern wer Nügliches weiß, ist weise. Man wird also ben Schulen ihre Aufgabe erleichtern, wenn man auch an dem Lehrstoffe Abkürzungen vornimmt. Dies geschieht, wenn man unbes rücksichtigt läßt

I. bas Unnöthige, II. bas Frembartige unb III. bas ganz Besonberc.

1. Das unnothwentige, noch der Sittlichkeit dient, und ohne welches dennoch werdige, noch der Sittlichkeit dient, und ohne welches dennoch wie das die Bildung bestehen kann; so die Namen und Mythen der den beide heidnischen Gößen und ihrer religiösen Gebräuche,\* deßgleichen die nischen Darstellungen übermüthiger und schäuspriger Dichter und Schauspieler und Aehnliches. Wenn jemandem daran liegen sollte, so Etwasirgend einmal bei seinen Schriftstellern zu lesen, nud so mag er es lesen; aber in den Schulen, in denen die Grundlagen der Weisheit gelegt werden sollen, soll so Etwas nicht vorkommen. "Welche Verrücktheit, sagt Seneca, bei diesem Zeitmangel übersschlichsiglich für die Schule gelernt werden, sondern

für bas Leben, bamit es nicht berfliege, wenn man aus ber Schule ausgetreten ift.

54. Frembartig ift bas, was Dem ober Jenem nicht II. Das in den Ropf geht. Wie nämlich die Natur ber Kräuter, ber tige (wie Baume, ber Thiere verschieben ift, wie bas Eine fo, bas Andere far geanders behandelt sein will, und nicht alles gleichmäßig dieselbe Ber- Ropse gewendung zuläßt: so ist es auch mit ben Röpfen ber Menschen. fehlt zwar nicht an glücklichen Röpfen, welche überall eindringen, ftanbe.) aber es fehlt auch an solchen nicht, welche bei gewissen Gegenständen erstaunlich im Finstern tappen und ermatten. Für die speculativen Biffenschaften ift Jemand ein Abler; für practische Bücher paßt er wie der Esel zur Lyra (asinus ad lyram). Ein anderer ist für alle Dinge gelehrig, nur für die Musik nicht,\* was wieder einem anderen bei der Mathematik, bei der Boesie, bei der Logik u. f. w. begegnet. Bas ist hier zu thun? Die Natur bahin brangen wollen, wohin fie nicht zieht, heißt mit ber Ratur streiten wollen, und ift eine vergebliche Anstrengung. Entweder wird man gar nichts ausrichten, ober nichts, was ben Breis der aufgewendeten Mühe lohnte. Da also der Lehrmeister der Diener der Natur ist, nicht ihr Herr, ein Bildner, nicht ein Umgestalter: fo treibe er nicht gewaltsam an, wenn er NBeinen ber Schüler etwas gegen bienatürlichen Unlagen (invita Minerva) vornehmen sieht; es ist ja Hoffnung vorhanden, daß sich dieser Mangel anderweitig ausgleichen werde, wie dies zu geschehen vflegt. Denn wenn man von einem Baume einen Ust losreißt oder abschneidet, so erheben sich die übrigen um so heftiger, weil die ganze Lebenstraft fich dahin ergießt. Und wenn feiner ber Schüler miber Willen zu etwas halten werben wird, so wird es nichts geben, mas bei Remandem Ueberdruß erzeugte und die Beiftestraft abftumpfte; ein Jeber wird frei borthin fortschreiten, wohin ihn (nach bem Willen ber Borsehung) ber verborgene Trieb fortreißt, und er wird bereinft an seinem Plate in nütlicher Beise Gott und ber mensch= lichen Gefellschaft nütlich fein.

55. Ebenso wenn Jemand Alles bis ins Ginzelne Das ganz treiben wollte (2. B. alle Arten der Bflanzen und Thiere, des bere. gleichen alle Verrichtungen ber Handwerker, die Benennungen ber Berkzeuge und Aehnliches), fo mare bies eine Sache ber langweiligsten Beitschweifigfeit und Bermirrung. Es

genügtalfo, in ber Schule bie Gattungen ber Dinge mit ben vorzüglichsten (aber richtigen) Artunterschieben vollständig und gründlich burchgemacht zu haben;\* bas Uebrige fommt bei Gelegenheit von felbft gum Berftanbnife. Denn wie Derjenige, welcher einen fcnellen Gieg NB. über ben Feind zu erringen sucht, sich nicht mit ber Eroberung ber verschiedenen kleineren Ortschaften aufhält, sondern auf das Hauptziel des Krieges losgeht, da er sicher ist, daß, wenn er in offener Kelbschlacht den Sieg davon getragen und die wichtigsten Festungen erobert haben wird, alles Uebrige burch freiwillige Uebergabe ju ihm übergehen werbe: in genau gleicher Weise wird es auch hier geschehen, daß wenn die Hauptsache einmal durch den Verstand bewältigt ist, die Nebensachen von selbst sich geben werden. NB. Art von Verzögerungen gehören die vollständigen Wörterverzeichnise und Lexika, welche alle Wörter ber ganzen Sprache umfaffen;\* bem warum sollte man die Anaben damit belasten, dieselben insgesamm zu erlernen und mit sich herumzutragen, da doch ein auter Theil berselben niemals zur Anwendung gelangt?

Soviel über die Abkürzungen beim Lehren und Lernen.

### XX. Kapitel.

#### Die Methode der Biffenfcaften insbesondere.

- Die Bächlein ich aften, Künste, Sprachen, Sittlichkeit und Frömmigkeit einem kunstgerecht zu lehren, zur Nuhanwendung zusammensassen. Ich sagisammenk. kunstgerecht d. h. leicht, gediegen und schnell.
- Die Wissenschaft ober Kenntniß der Dinge kommt, weiste ist nichts, als ein inneres Betrachten der Dinge\* ist, durch geistige dieselben Hissmittel zu Stande, wie die äußere Beobachtung oder ung; diese und das Licht. Sind diese gegeben, so erfolgt die Anselben Ger schauung. Das Auge der inneren Anschauung ist aber der Geike vollen. Die Anselben Ger schauung. Das Auge der inneren Anschauung ist aber der Geike vollen. Die Anselben der Verstand, der Gegenstand sind alle Dinge, welche außerbie Anselben vollen der innerhalb unsererer Fassungskraft liegen, das Licht aber ses Aus ift die nöthige Ausmertsamleit. Aber wie dort, bei der äußeren ges. Anschauung, ein bestimmtes Vorgehen ersordert wird, wenn der Gegenstand so angeschaut werden soll, wie er ist: so bedarf es auch sier einer bestimmten Wethode, durch welche die Dinge dem Geiste so

bargeboten würden, daß er bieselben sicher und leicht erfasse und durchbringe.

3. Biererlei wird bemnach im Gangen bei bem Sunglinge, ber in bie verichloffenen Tiefen ber Biffenichaften einbringen mill, ju leiften fein, nämlich bag er:

I. ein reines geiftiges Auge habe;

I. 11.

II. baß ihm Gegenstände bes Wiffens zugeführt merben ;

III. IV.

III. bag Aufmerkfamkeit vorhanden fei, und IV. bag ihm Gines aus bem Unberen nach einer vaffenben Methobe zur Anschauung vorgelegt merbe. Dann wird er Alles sicher und leicht erfassen.

- 4. Was für Anlagen uns zu Theil werden, das liegt in Ries bas geistis manbens Sand; Gott nach Seinem Rathschluße hat biesen Spiegel ge Ange bes Bewufitieins, biese inneren Augen verlieben. Das aber liegt erhalten in unserer Macht, bag wir es nicht bulben, bag biefer Spiegel burch Staub getrübt und fein Blang verbunkelt merbe. Rener Staub find bie mußigen, nublofen, leeren Beschäftigungen bes Beiftes. Denn unfer Beift ift in beständiger Thatigfeit, einem laufenden Mühlsteine gleich; ihm reichen die außeren Sinne, fei..e gewöhnlichen Diener, beständig ben von allen Seiten zusammengerafften und meistentheils (wenn nicht der oberfte Bachter, die Bernunft) aufmerkt) leeren Stoff bar, nämlich anstatt Körner und Getreibe Spreu. Stroh, Sand, Sagefpane und mas immer ba ift. Und bann geschieht es, wie in ber Mühle, daß alle Winkel mit Staub erfüllt werden. Diese innere Mühle also, ben Geist (ber auch ein Spiegel ift), vor Verstaubung bemahren, heißt so viel, als die Jugend von eitlen Beschäftigungen fernhalten und an ehrenwerthe und nütliche Dinge mit Umficht angewöhnen.
- 5. Daß nun ber Spiegel bie Wegenstände gut auf- II. Bie nehme, bewirft zunächst die Gediegenheit und Augenschein- Begenlichkeit ber Gegenstände, und bann bie Bergegenwärtigung bieser Gegenstände vor den Sinnen. Nebel nämlich und ähnliche führt Dinge von geringer Dichtigkeit schimmern wenig und heben fich im follen, Spiegel allzu wenig ab: abwesende Dinge aber gar nicht. Bas also ber Rugend gur Renninignahme vorgeführt werden foll, bas muffen Dinge fein, nicht Schatten von Dingen; ich fage Dinge, und zwar feste, wirkliche, nübliche Dinge, welche auf die Sinne und auf bas Borftellungsvermögen einwirken. Sie werben aber einwirken, wenn man sie so nabe bringt, daß sie an die Sinne anschlagen (ut feriant.)

Mucs burco Gelbit. fcau.

6. Hieraus folgt die golbene Regel für die Lehrer:

Alles, mas fie nurkonnen, por bie Sinne zu ftellen: bas Sichtbare por bas Gesicht, bas Hörbare por bas nämlich Gehör, die Gerüche vor den Geruch, das Schmeckare vor den Geschmack und das Berührbare vor den Taftfinn; und wenn Etwas von mehreren Sinnen jugleich erfaßt werben tann, fo führe man es mehreren zugleich vor, entsprechend dem, was oben im 17. Ravitel beim VIII. Grundsate gesagt worden ist.

Dreifacher Grunb für biefe Bor=

7. Siefür gibt es brei triftige Gründe:

Erftens: Der Anfang ber Erfenntnig muß jebergeit forift, von den Sinnen ausgehen (benn es gibt nichts im Berftande, 1. Weil was nicht zuvor vor dem Sinne bagewesen ware); warum sollte also vie Gr. auch der Anfang der Unterweisung anstatt mit der Auseinanderfegung in Worten nicht lieber mit der Unichauung ber Dinge gemacht werben? Und bann erft, wenn die Sach gezeigt worden ift, trete die Rebe hinzu, um die Sache weiter ju erflären.

2. Berbürgt.

- 8. Ameitens: Die Bahrheit und Gewißheit ber Biffenschaft hängt von nichts Underem fo ab, als von bem Beugniffe der Sinne. Denn die Dinge pragen fich bor allem und me mittelbar ben Sinnen ein und dann erst durch Vermittlung ber Sinne bem Verstande. Beweis dafür ift, daß ber sinnlichen Erkenntnik an sich Glauben beigelegt wird: bei Schluffolgerungen und fremder Reugenschaft wird dagegen der Gewißbeit wegen auf den finnlichen Augenschein zurüchgegangen. Wir trauen einem Schlußsate nicht, wem er nicht durch eine ins Einzelne gehende Anführung (Induction) von Beispielen (beren Glaubwürdigkeit durch die Sinne ermittelt wird bewiesen werden kann. Daß man aber einem fremden Reugnisse gegen die Erfahrung des eigenen Sinnes glaubte, dürfte sich wohl Niemand einreben lassen. Daber ist die Wissenschaft um so sicherer, je mehr fie auf ber finnlichen Unschauung beruht. Wenn man baber ben Lernenben eine mahre und zuverläßige Renntniß ber Dinge beibringen will, fo muß por allem geforgt werden, daß Alles durch Autopfie (Selbstschau) und sinnliche An ichauung gelehrt werbe.\*
- 3. Dent . 9. Drittens: Und weil ber Sinn ber treueste Sand niffe ein- langer des Gedächtniffes ift, so wird er jene allgemeine Berfinn pragt. sichung bewirken, daß man das, mas man weiß, auch auf die Dauer behält. In der That, wenn ich einmal Zucker gekostet, einmal ein

Ramel gesehen, einmal eine Nachtigall fingen gehort habe, einmal in Rom gewesen bin und es betrachtet habe (jedoch mit Aufmertfamteit), fo haftet bieg Alles fest im Gebachtniffe und fann nicht wieder herausgeriffen werden. Daber feben wir, daß fich die Anaben biblische und andere Geschichten aus Bilbern leicht einbrägen. sich einer von uns viel leichter und nachhaltiger vorstellen könnte, was ein Rashorn ist, wenn er es, wenn auch nur ein einzigesmal (und fei es nur im Bilbe) gesehen hatte, und daß einer die Geschichte einer Begebenheit, bei ber er felbst zugegen mar, sicherer erfahren habe, als wenn fie einem, ber nicht dabei war, sechshundertmal erzählt murde, liegt auf der Hand. Daher der Ausspruch des Blautus: Ein Augenzeuge ift mehr merth, als zehn Ohrenzeugen, - und der des Horaz:

> Träger erregt bas Bemuth, mas nur burch bie Lufte an's Dhr ichlägt. Als was sich chen begibt vor dem Auge bes Beichauers, und mas er

Selbft fich berichtet.

So auch wird Remand, ber bei ber anatomischen Berglieberung des menschlichen Körpers ein einzigesmal mit Aufmerksamkeit zugegen war, Alles sicherer verstehen und sich merken, als wenn er die ausführlichsten Sandbücher darüber gelesen hätte ohne Augenschein (Dalarinipettion). Daher bas Wort: Der Augenichein gilt für ben Bemeis.

10. Wenn aber die Dinge bisweilen nicht vorhanden find, Bablreiche jo können ihre Stellvertreter herangezogen werben. Es find bieß bungen Abzüge ober Abbildungen, die für Unterrichtszweite angefertigt von Abjind; fo ist es bei botanischen, naturgeschichtlichen, geo- beim metrifden geobetifden und geographischen Schriftstellern Brauch, ihren Schriften Abbilbungen beizugeben. Etwas Aehnliches sollte auch bei physikalischen Schriften und anderwärts geichehen. B. B. die Rusammensehung bes menschlichen Körpers wird in unserem Sinne sehr schön durch ben Augenschein gezeigt werden, wenn an einem menschlichen Stelette (wie fie auf Afabemieen aufbewahrt zu werden vilegen, ober an einem hölzernen) aus Leder angefertigte und mit Wolle ausgestopfte Muskeln. Sehnen, Nerven. Benen, Arterien, Eingeweibe, Lungen, Berg, Zwerchfell, Leber, Magen, und Gebärme angebracht würden. Alles aber in gehöriger Lage und in richtigem Verhältniße — mit ben nöthigen Aufschriften über Benennung und Bestimmung bes Ginzelnen. Wenn man ben Sorer ber

Physik zu einem folden Anschauungsmittel hinführt, ihm Alles zerlegt und Stud für Stud vorzeigt: so wird er Alles svielend begreifen. ben Bau seines eigenen Körpers baraus erkennen. Derlei Unichauungsmittel (b. h. Nachbilbungen von Gegenständen, welche nicht im Original zu haben find) würden von allem Wiffen & werthen anzufertigen fein, bamit fie in ben Schulen sogleich bei ber Sand wären. Wenn auch die Anfertigung berselben einigen Aufwand und Fleiß erforderte: so wurde sich die Mühe boch ungemein lohnen.

Ob Mics 11. Wenn Jemand zweifeln wurde, ob Alles auf biefe finnlic bargestellt Weise vor die Sinne gestellt werden könne, selbst bas merten Geistige und Abwesende (was im himmel und in ber hölle, und jenseits bes Oceans ist und geschieht), - so moge Derselbe bebenken, daß Alles von Gott in Uebereinstimmung gebracht worden sei, so daß das Ueberirdische durch das Frdische, das Abwesende durch bas Gegenwärtige, bas Unsichtbare burch bas Sichtbare bargestellt werben kann. Dieß geht z. B. hinreichend aus bem Mafromitrofosmos von Robert Flutt\* hervor, der die Entstehung der Winde, bes Regens, der Gewitter künftlich vor den Augen hinzeichnet.

und Leichtigkeit gebracht werden könne.

III. Bas das Licht

12. So viel über die sinnliche Darftellung ber Begenftande. ber Auf. Wir kommen nun jum Lichte; wenn Dieses fehlt, fc mertfam- wird man vergeblich Gegenstände vor die Augen ftellen. Das Licht ber Lehrfunft ift bie Aufmerksamteit, vermoge beren ber Lernenbe mit gegenwärtigem und offenem Geifte Alles in fich aufnimmt. Wie nämlich im Dunkeln und bei geschloßenen Augen Niemand Etwas sieht, wenn es auch gang nahe vor seinen Augen ware: so fliegt auch Alles an den Sinnen vorbei, wenn man einem Aufmerksamen Etwas vorsagt ober vorzeigt. wie wir dieß bei Jenem bemerken, welche in Gedanken Bieles nicht bemerken, mas in ihrer Gegenwart vorgeht. Wie also ber. melder Nachts Jemandem Etwas zeigen will, Licht machen und biefes öfters puten muß, damit es hell leuchte: fo wird auch der Lehrer, wenn er ben mit dem Dunkel der Unwissenheit behafteten Schüler durch bie Renntniß der Dinge erleuchten will, zuerst die Aufmerksamkeit in ihm weden muffen, auf daß er mit begierigem und nach ben Dingen verlangendem Geiste bie Belehrung in fich aufnehme. In welcher Beise bieß aber geschehen soll, haben wir bereits im 17. Kapitel (Grundfate) und bei dem I. Grundsate bes 19. Kapitel gezeigt.

es ist nicht zweiselhaft, daß dieß zu noch größerer Anschaulichkeit

13. So viel vom Lichte. Es ist nun über die Art ober IV. Bas über die Methode zu fprechen, die Gegenstände den ibobe, bie Sinnen fo barguftellen, bas ein fester Ginbrud erfolge, Dinge ins Der Borgang bei biefer Sache läßt fich fehr hubich an bem außeren zu fiellen, Soll nämlich etwas richtig gesehen werden. so erfordere? Schen erkennen. muß es 1) vor die Augen gebracht werden, und zwar 2) nicht zu entfernt, fondern in bem rechten Abstande, 3) und nicht von ber Seite, sondern gerade vor die Mugen, 4) nicht umgekehrt ober ichief, sonbern zugekehrt, 5) fo, bag ber Blid zuerft ben gangen Begenftanb überschaue, und dann 6) die Theile einzeln mustere, und zwar: 7) in ber Ordnung vom Anfange bis ans Ende, und 8) bei jedem Theile so lange verweile, bis 9) Alles durch seine Merkmale erfaßt worden ift. Wird biefes gehörig beobachtet, so wird das Sehen recht vor sich gehen; fällt nur Eins hievon aus, so geht es gar nicht, ober boch nur schecht von Statten.

- 14. 3. B. Wenn jemand ben von einem Freunde empfan- Die Sache genen Brief lesen will, so muß er ihn 1) vor die Augen halten) (benn wird burch wie kann er ihn lesen, wenn er ihn nicht sieht?), 2) ihn in rechter wie er Entfernung den Augen nähern (in allzugroßer Ferne vermag die läutert. Sehkraft nicht mehr zu unterscheiben), 3) ihn gerade halten (was man schief sieht, sieht man verworren), 4) in ber rechten Lage halten (benn, wenn er den Brief ober das Buch verkehrt ober umgewendet vor die Augen halten möchte, wie könnte er ihn lesen?), 5) muß er zuerst bas Allgemeine bes Briefes beachten, wer, an wen, woher, wann jemand schreibt? (Wenn er bieg nicht in Borhinein weiß, so werden ihm verschiedene Ginzelnheiten im Briefe kaum recht verständlich sein), 6) dann alles lefen, damit nichts übersprungen werde (sonst würde er nicht alles erfahren, und es könnte ihm begegnen, daß er die Hauptsachen nicht beareifen möcht) 7)e istnöt hia. baß alles in ber Ordnung gelesen wird, wie die Sätze auf einander folgen (wenn jemand studweise etwas herausnimmt, hier einen Sat, bort einen Sat, so wird er ben Sinn zerreißen und verwirren), 8) er wird bei dem Einzelnen so lange verweilen, bis es verstanden ift (benn wenn man es schnell durchlaufen wollte, so konnte dem Geiste leicht etwas Wichtiges entgehen), 9) und endlich, nachdem nun alles befannt worden ist, so soll man auf den Unterschied zwischen dem mehr oder weniger Nothwendigen achten.
- 15. Wenn man dies beobachtet, ergeben sich für die, welche wentung Die Wiffenschaften lehren, neun fehr nüpliche Regeln.

Kunst, die Wissers I. Was man wissen soll, muß gelehrt werben. Wenten und Benn, wenn dem Schüler das, was er wissen soll, nicht gelehren, in boten wird, woher soll er es wissen? Es mögen sich also die Lehrer gein. hüten, den Schülern etwas zu verhehlen, weder vorsätzlich, wie Neidische und Falsche es zu thun pflegen, noch aus Nachlässigkeit, wie es bei Denen zu geschehen pflegt, welche ihre Sachen machen, nur damit sie gemacht sind. Vertrauen und Fleiß sind hier nöthig.

16. Was gelehrt wird, werde so gelehrt, wie bie Sache jest vorliegt, mit Rücksicht auf eine gewisse Answendung.

Damit nämlich ber Schüler sehe, daß das, was er lernt, nicht einem Utopien (Nirgendheim), oder platonischen Ideen\* entlehnt sei, sondern Dinge betreffe, wie sie uns wirklich rings umgeben, deren wahre Kenntniß wahren Nuhen fürs Leben bringen wird. So wird der Geist eifriger an die Sache gehen und genauer untersicheiben.

17. Bas gelehrt wird, werde gerade aus, nicht burch Umschweife gelehrt.

Dies heißt nämlich gerade aus sehen, nicht aber schielend, wobei die Gegenstände nicht so sehr angesehen, als vielmehr mit dem Blide gestreift werden, verworren und dunkel. Jeder Gegenstand muß also nach seiner eigenen Wesenheit dem Lernenden vor Augen gestellt werden, offen, nicht eingehüllt in Worten, Metaphern, Anspielungen und Hyperbeln, die am Plate sein mögen, wenn bereits bekannte Sachen erhoben oder herabgesetzt, empfohlen oder getadelt werden, nicht aber, wenn sie erst geschrt werden sollen; hier muß man geradezu auf die Sache losgehen.

18. Was gelehrt wird, muß so gelehrt werden, wie es ist und entsteht, d. h. nach seinen Ursachen.

Denn die beste Erkenntniß ist die, wenn man eine Sacke kennen lernt, wie sie ist; weil, wenn man sie anders kennen lernt, als sie ist, dieß nicht eine Erkenntniß, sondern ein Jrrthum sein wird. Jede Sache aber ist so, wie sie entstanden ist; ist sie anders, als wie sie entstanden: so hält man sie für verfälscht. Jede Sache entsteht aber aus ihren Ursachen. Also: Die Ursachen eines Gegenstandes auseinandersetzen, heißt, die wahre Erkenntniß des Gegenstandes beibringen, nach dem Grundsatze: Wissen heißt, einen Gegenstand nach seinen Ursachen erkennen. Und: die Ursache ist der Führer

des Berstandes. Am besten, leichtesten und sichersten werden demnach die Dinge aufgesaßt so, wie sie entstanden sind: So wird man Einem, der einen Brief lesen will, denselben in derselben Lage hinshalten, wie er geschrieben ist; aus einem umgekehrten oder verdrehten Blatte zu lesen, ist schwierig. Und wenn man eine Begebenheit in derselben Weise auseinandersetzt, wie sie sich zugetragen hat, dann wird sie leicht und sicher begriffen werden; geschieht dies aber mittels eines s. g. Hinterst — Zuvörderst (Hysteron — Proteron)\* oder sonst durch irgend eine Verschiedung: so wird man den Lernenden sichersich verwirren. Also: die Methode des Unterrichts richte sich nach der Wethode der Thatsachen: Das Frühere früher, das Spätere später.

19. Was zum Erkennen geboten wird, werde zu= erst im Allgemeinen, dann in seinen Theilen darge= boten.

Der Grund hierfür ist bereits im 16. Kapitel, Grundsat VI. außeinandergesett worden. Im Allgemeinen einen Gegenstand zur Erkenntniß darbieten, heißt, das Wesentliche und Zufällige bes Gegenstandes auseinandersetzen. Das Wesentliche wird erklärt durch die Fragen: Bas? Bas für ein? Barum? Auf bas "Bas?" bezieht sich Name, Gattung, Wirksamkeit und Zwed bes Gegenstandes. Auf bas "Was für ein?" bezieht sich bie Form bes Gegenstandes oder die Beschaffenheit, wodurch die Sache für ihren 3med paßt. Auf bas "Barum?" bezieht sich bas Bewirkende ober biejenige Rraft, burch welche ber Gegenstand zu seinem 3wecke geeignet gemacht wird. 3. B. wenn ich bem Schüler die wahre Kenntnif bes Menschen beibringen will, so sage ich: Der Mensch ist a) bas höchfte Geschöpf Gottes, zur Berrschaft über bie Un= beren bestimmt, b) begabt mit bem freien Billen, mas immer zu mählen und zu thun. c) ausgestattet mit bem Lichte ber Bernunft, um feine Bahl und fein Sanbeln weise zu leiten. Dies ift also die allgemeine ober grundlegende Renntniß bes Menschen, welche bereits alles Wesentliche über ben Menschen aussagte. Wenn man einiges Hinzutretende, jedoch gleichfalls im Allgemeinen, hinzufügen will, fo kann dies auf die Fragen Woraus? Bober? Bann? u. f. w. gefchehen. hierauf fommt man auf die Theile: Körper und Beift; ber Körper ist nach der Anatomie seiner Blieder zu zerlegen; Die Seele aber nach den Rräften, aus denen fie besteht, zu erklaren, alles in der geborigen Drbnung.

vi. 20. Die Theile bes Gegenstandes mussen alle, selbst die un bedeutenderen, ohne einen auszulassen, rücksichtlich ihrer Anordnung, Lage und Berknüpfung mit anderen erkannt werden.

Nichts ist umsonft da; und bisweilen beruht auf dem kleinsten Theilchen die Kraft der größeren. Sicher würde, wenn in der Uhr nur ein einziger Zapsen gebrochen, gebogen oder von der Stelle gerückt würde, die ganze Maschine still stehen bleiben, im lebenden Körper würde die Hinwegnahme eines einzigen Gliedes das Leben ausheben; und im Zusammenhange der Rede kann oft das kleinste Wörtchen (ein Berhältnißwort, ein Bindewort) den ganzen Sinn abändern oder umkehren. Und so überall. Also die vollkommene Erkenntniß eines Gegenstandes wird nur durch die Erkenntniß sämmtlicher Theile, was und wozu ein jeder da ist, zu Stande gebracht.

21. Alles soll nach einander gelehrt werden; 3u einer und berselben Zeit nicht mehr als eines.

Wie sich nämlich das Sehen nicht zwei ober drei Gegenständen auf einmal zuwenden kann, ohne sich zu zerstreuen oder zu verwirren, (sicher kann einer, der ein Buch liest, nicht zwei Seiten zugleich ansehen, nicht einmal zwei, wenn auch ganz nahe anliegende Zeilen, selbst nicht zwei Wörter, ja sogar nicht einmal zwei Buchstaden, sondern einen nach dem anderen); so kann auch der Geist zu derselber. Zeit nur über einen einzigen Gegenstand nachdenken. Man möge also getrennt von einem zum anderen übergehen, damit die Geister nicht überhäuft werden.

vIII. 22. Man halte sich bei jedem Gegenstande so lange auf, bis er aufgefaßt ist.

Nichts geschieht augenblicklich, weil das, was geschieht, mittels einer Bewegung geschieht; die Bewegung geht aber nach und nach vor sich. Man wird also mit dem Schüler bei einem jeden Theile der Wissenschaft zu verweilen haben, die er ihn durch und durch beinen gelernt hat und sich seines Wissens dewust ist. Dies geschieht durch Einprägen, Examiniren und Wiederholen die zu erlangter Festigkeit, wie wir es im 18. Kapitel beim X. Grundsatz gezeigt haben.

1x. 23. Die Unterschiebe ber Gegenstände müssen wohl angegeben werden, damit Alles scharf gesondert werde.

Gar viel liegt in jenem geflügelten Worte: "Wer gut untersicheibet, lehrt gut!" Denn bie Menge ber Gegens

VII.

stände überschüttet ben Lernenben, die Mannigfaltigkeit aber verwirrt ibn, wenn nicht Gegenmittel angewendet werden: bort nämlich Ordnung, daß eins nach bem andern vorgenommen wird; hier aufmertfame Betrachtung ber Berichiebenheiten, damit allenthalben offenbar werbe, wie fich eins bom andern unterscheidet. Dies nämlich allein verleiht eine eingehende. klare und zuverlässige Renntniß; weil sowohl die Verschiedenheit, als das Wesen ber Dinge von den Artunterschieden abhängt, wie wir es oben, Ra= pitel 18, im VII. Grundsate berührt haben.

24. Beil es aber nicht jedem gegeben ift, mit folder Geschick- Die in lichkeit sein Lehramt führen zu können, so wird es nöthig fein, alle Soulen in den Schulen zu behandelnde Unterrichtsgegenstände nach biefen beinden Wesetzen der Methode zurechtzulegen,\* daß es dann nicht leicht mehr Gegenvorkommen kann, vom Riele sich zu verirren. Denn, wenn diese find nach einmal richtig festgestellt und sestgehalten worden, so könnte es nicht methode fehlen, daß so wie Einer, den man in ein Ronigsschloß schickt, alles, anzuordwas sich da vorfindet, Gemälde, Schniswerk, Teppiche und andere Bierathen in einem gegebenen Zeitraum besichtigen kann; ebenso leicht ein Mingling, den man in das Theater der Welt hingusschickt, den ganzen Apparat der Dinge mit Scharffinn zu durchdringen und hierauf als ein wahrhaft Sehender zwischen den Werken Gottes . und ben Menschen zu wandeln im Stande wäre.

# XXI. Kapifel.

#### Die Methode der Runfte.

- 1. Die Theorie ber Dinge ift leicht und furz und Man folle gewährt nur Bergnügen; die Anwendung jedoch ift auf auf fdwierig und weitläufig, bringt aber wunderbare Bor= Bettigtheile. Also spricht Bives. Da es sich wirklich so verhält, so auf muffen wir sorgfältig ben Weg aufsuchen, auf welchem bie Jugend gaften zur practischen Uebung, welche in den Fertigkeiten und Künsten liegt, verlegen. hingeführt werben kann.
- 2. Die Runft erfordert vor allem dreierlei: 1) ein Drei Bauvter-Borbild oder eine Idee, welche eine gewisse äußere Form ift, forbernisse burch beren Anschauung der Künstler eine ähnliche hervorzubringen ber Runft. sucht, 2) ben Stoff ober basjenige, bem bie neue Form gegeben

werben foll, 3) bic Werkzeuge, mit beren hilfe bie Sache ausgeführt wirb.

Ebenlos viel Erfeie Stoff und Borbild gegeben 1) die richtige Anwendung, (nachdem Wertzeuge, fordernisse Stoff und Borbild gegeben 1) die richtige Anwendung, 2) gestet der fchickte Führung und 3) häufige Uebung. Das heißt: der Abung. Schüler soll gelehrt werden, wo und wie jenes Einzelne anzuwenden 2. sei, und wenn er es anwendet, daß er geführt werde, um bei der Arbeit nicht zu sehlen, oder, wenn er gesehlt hat, sich zu verbessern; endlich, daß er nicht müde werde, zu sehlen und sich verbessern zu lassen, dies er ohne Fehler, sicher und leicht zu arbeiten gelernt hat.

Gilf Grundregeln\* zu merken und regeln zwar seden zwar seden Gebrauch, drei über die Führung, bierüber. zwei über die Uebung.

5. Bas auszuführen ift, muß burch bie Ausführung felbst erlernt werben.\*

Die Handwerker halten die Lehrlinge ihrer Kunst auch nicht mit Betrachtungen hin, sondern stellen sie alsdald an die Arbeit, damit sie das Schmieden durchs Schmieden, das Schmigen durchs Schmieden, das Tanzen durchs Schnitzen, das Anstreichen durchs Anstreichen, das Tanzen durchs Tanzen u. s. f. lernen. So sollen sie auch in der Schule das Schreiben schreibend, das Sprechen sprechend, das Singen singend, das Rechnen rechnend sernen. Die Schule n sollen nichts anderes sein, als Werkstätten, glühend vor Thätigseit. So werden dann alle die Wahrheit jenes Wortes an ihrer eigenen glücklichen Praxis ersahren: In dem wir bilden, werden wir gebildet.

11. 6. Für bas, was auszuführen ist, soll immer eine bestimmte Form und Norm vorhanden sein.\*

Nach bieser soll sich ber Schüler halten, indem er sie vor Augen hat und gleichsam in die Fußstapsen tritt. Denn es kann Jemand etwas von sich selbst nicht bilden, wenn er noch nicht weiß, was und wie es gemacht werden soll; man muß es ihm also zeigen. Sonst wäre es ja Grausamkeit, Jemanden zu zwingen, das zu thun, was man will, wenn er nicht weiß, was man will; z. B. wenn man verlangen würde, er solle gerade Linien, rechte Winkel, Kreise bilden, ohne daß man ihm zuvor ein Lineal, eiu Winkelmaß, einen Zirkel in die Hand gegeben und seinen Gebrauch gezeigt hätte. Mit allem

Ernste muß also bahin gearbeitet werben, daß für alles, was in ber Schule getrieben werben soll, Formularien, Muster, Entwürse da sind, und zwar solche, die richtig, verläßlich, einsach und leicht zu verstehen und nachzumachen wären, mögen es nun Vorbilber und Stizzen von Gegenständen, oder Vorschriften und Proben von Arbeiten sein. Dann erst wird nichts Widersinniges mehr darin liegen, von dem, welchem das Licht gereicht ist, zu verlangen, daß er sehe; der auf den Beinen steht, daß er gehe; der in der Hand die Werkzeuge hält, daß er arbeite.

7. Der Gebrauch ber Berkzeuge muß mehr burch bie Sache felbft, als in Worten gelehrt werben, b. h. mehr burch Beifpiele felbft, als burch Regeln.

Quinctilian\* fagte bereinst: "Lang und ichwierig ift ber Beg burd Regeln, turgund erfolgreich burd Beifpiele." Aber ach, wie wenig find die Bolksschulen dieser Mahnung eingebent! Denn mit Vorschriften und Regeln und Ausnahmen bon ben Reaeln und Ausnahmen von den Ausnahmen überhäufen fie ichon Die ersten Anfänger ber Grammatit in einer folchen Beife, baß biese oft nicht wissen, um was es sich handelt und verblüfft werben, anstatt die Sache einzusehen. Die handwerker sehen wir nicht in Dieser Weise vorgehen, daß fie den Anfängern viele Regeln porfaaten, sondern fie führen dieselben in die Werkstätten, laffen fie bei ihren Arbeiten zusehen, und, da sie dieselben alsbald nachzuahmen fuchen (benn ber Mensch ist ein nachahmungeluftiges Geschöpf), geben fie ihnen Werfzeuge in die Sand und lehren fie, wie fie diefelben gu fassen und zu brehen haben. Rommen Fehler vor, so erinnern und verbessern fie sie, jedesmal aber mehr durch Beispiele, als burch Worte: und es zeigt die Praxis, daß die Nachahmung leicht von Statten gebe. Denn es ist mahr, mas fehr schon die Deutschen ausfprechen: "Gin guter Borganger findet einen guten Rachaanger." Und ber Terenz'iche Ausspruch: Geh voran. ich werbe nachfolgen! ift hier gleichfalls am Blate. Weise sehen mir die kleineren Kinder bas Geben, Laufen, Reben und verschiedene Spiele lediglich durch Nachahmung und ohne mühsame Anweisungen erlernen. Denn die Regeln sind in der That Dornen für bie Beifter, die sowohl Aufmerksamkeit als Scharffinn erfordern; mit Beispielen werden aber auch die schwächsten Ropfe gefördert. Durch Regeln allein hat sich nie Jemand eine Sprache ober Kunft zn eigen gemacht, wohl aber burch die Ausübung felbst ohne Regeln.

III.

ıv.

8. Die Uebung beginne mit den ersten Anfängen (ben Rubimenten), nicht mit den fertigen Berten.

Der Bimmermeifter lehrt nämlich feinen Lehrling nicht sofort Thurme und Schlöffer bauen, sondern die Art halten, das Solz schlagen, bie Balten behauen, Löcher bohren, Rlammern einichlagen und zusammenfügen u. f. w. Und ber Maler gibt feinem Röglinge auch nicht sogleich Röpfe zu zeichnen, sondern er lehrt ihn zuerst Farben mischen, ben Binsel führen, Linien ziehen, bann läßt er ihn erst gröbere Zeichnungen versuchen u. f. w. Und wer ein Rind im Lefen unterrichtet, gibt ihm auch nicht bas gange Buch bin, sondern die Elemente der Schrift,\* erft die einzelnen Buchstaben, bann Silben, hierauf Wörter, Sate u. f. w. find auch bem Anfänger ber Grammatit zuerft einzelne Wörter zum Abandern aufzugeben, bann find fie paarweise zu verbinden, hierauf kommen eingliedrige Sate, bann zwei- und breigliedrige: bann gelangt man zum Veriodenbau und endlich zur ganzen Rede. So ist es auch in ber Dialektik; zuerst lernen fie die Dinge und die Begriffe der Dinge nach Gattungen und Artunterschieden scheiben, bann nach ihrer gegenseitigen Beziehung (eine folche haben aber in gewisser Weise alle zu allen) anordnen, hierauf befiniren und logisch eintheilen, sodann die Dinge und die Begriffe der Dinge nach ihren Berbindungen untersuchen, mas?, wovon?, warum? etwas ausgesagt werben soll, und ob nothwendig ober nur zufällig. Nachbem fie hierin burchgeübt worden find, fo gebe man zu ben Schluffolgerungen über, wie aus gemiffen gegebenen und zugestandenen Studen bas Uebrige herzuleiten sei, und endlich zu den Diskurfen oder zu ganzen 216handlungen von Themen. In ähnlicher Beise wird man auch in ber Rhetorif leicht vorgeben; zuerst wird ber Schüler einige Beit in der Auffuchung von Synonymen geübt, dann lernt er den Haupt-Reit= und Umstandswörtern Epitheta (Beiwörter) beilegen. hierauf Dieselben durch die Antithesen (Gegenüberstellungen) erläutern. fodann die Baraphrafen (Umschreibungen) verschieden erweitern, hernach die eigentlichen Bezeichnungen mit den tropischen vertauschen, bas Berbundene megen Rierlichkeit des Ausbruckes verstellen, endlich die einfachen Säte in allseitig ausgeschmückte umwanbeln; und bann erft, wenn er bicfer einzelnen Stude vollkommen machtig ift, wird man zur Verfassung ganzer Reben kommen können, nicht eher. Wenn man so stufenweise in irgend einer Runft vorgeht, so kann es nicht fehlen, daß schnelle und tüchtige Fortschritte gemacht werden.

v.

Die Grundlage des Gesagten ist erörtert worden Kapitel 19, Grundsat IV.

9. Die ersten Uebungen ber Anfänger muffen an bekannten Stoffen vorgenommen werben.

Diese Regel hat uns bereits IX. Grundsat im 17. Kapitel, und ebendaselbst der 6. Zusat zum IV. Grundsat gegeben: Der Sinn desselben ist, man soll den Lernenden nicht mit Dingen beschweren, die seinem Alter, seiner Fassungsstraft und seinem gegenwärtigen Zustande fern liegen, da mit er nicht mit Schatten zu kämpfen hätte. Z. B. Ginem polnischen Knaben, der lesen und schreiben lernt, wird man nicht lateinische, griechische oder arabische Schriften, sondern die seiner Muttersprache vorlegen, damit er weiß, was er macht.

Und wenn der Anabe die Anwendung der dialectischen Regeln kennen lernen foll, so wird er nicht an Beispielen zu üben sein, die bem Birgil oder Cicero entnommen find, oder an theologischen, politischen, medizinischen Streitsachen, sondern an Dingen, die dem Knaben alltäglich begegnen, wie z. B. Buch, Rleid, Baum, Haus, Schule u. f.w. Bier wird es aut sein, daß diejenigen Beispiele, welche zur Erklärung ber ersten Regel genommen worden find, da sie einmal befannt find, auch bei allen übrigen beibehalten werden. Es wird 3. B. in ber Dialektik "ber Baum" genommen\* und beffen Gattung, Unterschiede, Ursachen, Wirkungen, unter= und nebenge= ordnete Begriffe u. f. w. Definition, Eintheilung u. f. f. gezeigt. Dann wird angegeben, auf wievielerlei Weise etwas vom Baume ausgesagt werden könne, endlich, wie mittelft einer bestimmten Schlußfolgerung aus dem, mas bisher über ben Baum ausgesagt worden ift. anderes erschlossen und nachgewiesen werben könne u. f. w. bem auf diese Beise an dem einen, andern oder britten Beisviele der Gebrauch der Regeln erklärt worden ist, wird es dem Knaben leicht werden, eine vollständige Nachahmung in allen übrigen Dingen durchzuführen.

10. Die Nachahmung halte sich streng an die borgeschriebene Form; später kann sie eine freiere werden.

Je mehr nämlich die Bildung eines neuen Gegenstandes seinem Muster angepaßt wird, besto mehr und desto genauer prägt sich die Form aus; wie die Münzen, welche mit demselben Stempel geprägt werden, unter einander und mit dem Stempel ganz ähnlich werden. Ebenso ist es bei den Büchern, welche mit Lettern gedruckt werden, desgleichen bei Gußsachen aus Wachs, Ghps, Metallen u. s. w.

Soviel es also möglich ist, schließe sich auch bei ben anderen Arbeiten die Nachbildung (wenigstens die erste) unmittelbar an ihr Borbild an, bis hand, Beist, Zunge fester geworden, sich freier zu bewegen und mit selbstständigem Auge Aehnliches zu gestalten sich angewöhnt haben. Wer 3. B. schreiben lernt, ber moge ein bunnes, etwas durchschimmerndes Bapier nehmen und es auf das Brogramm ober die Vorschrift legen, die er nachbilben will;\* so wird er die Rüge ber burchscheinenden Buchstaben leicht nachbilben können. Der man läßt bie Borschriften mit einem matten; gelblichen ober braunlichen Farbenton auf reines Papier drucken, damit die Schüler mit Reber und Tinte auf jenen Spuren nachzuziehen und dadurch bieselben Schriftzüge in berselben Form nachzubilden sich gewöhnen. So fann auch im Stil zu jeder aus einem Schriftsteller vorgelegten Construktion (Fügung), zu einem Sate, einer Beriode Aehnliches nach gebilbet werben. 3. B. wenn es beißt: "reich an Mitteln," io laffe man ben Anaben nachbilden: "reich an Gelb, reich an Bieh, reich an Beingarten" u. f. w. Benn Cicero fagt: Eudemus, nach bem Urtheile ber gelehrteften Manner wohl der erste in der Sternkunde, - so kann in möglichst getreuer Nachahmung gesagt werben: Cicero, nach bem Urtheile der gelehrtesten Redner wohl der erste in der Bered famteit. - Baulus, nach bem Urtheile ber gangen Rirche wohl ber erfte im Apoftelamte u. f. w. Go moge in der Logit der Schüler das Dilemma: Entweder ift Tag ober Nacht; nun ift aber jest Nacht, folglich ift nicht Tag, burch eine gleiche Gegenüberstellung unmittelbarer (contrabictorischer) Gegensätze nachbilden lernen; 3. B. entweber ift et roh ober gebildet; nun ift er roh; alfo - ober: entweder war Kain fromm ober gottlos; Kain war nict fromm u. s. w.

VII.

11. Die Muster für das Auszuführende follen jo vollkommen als möglich sein, damit, wenn sie Jemand durch Nachahmung vollständig zum Ausdrucke bringt, a für vollkommen in seiner Kunst gehalten werden könne.

Denn wie Niemand nach einem krummen Lineal gerade Linien ziehen kann, so kann auch Niemand nach einem fehlerhaften Urbilde ein gutes Nachbild gestalten. Man muß also dahin arbeiten, daß für Alles, was in der Schule, ja was im ganzen Leben getrieben werden soll, wahre, sichere, einfache und leicht nachzuahmende Vorbilder vorhanden seien —

NB

mögen es nun Bilber von Dingen, Gemälben, Zeichnungen ober Borschriften und Regeln sein, möglichst turz und lichtvoll, selbstverständlich und ausnahmslos wahr.

12. Der erfte Rachahmungsversuch muß fo genau VIII. als möglich fein, bamit bom Borbilbe auch nicht im fleinsten Buge abgewichen werbe.

Das heißt, soweit dieß möglich ist. Nothwendig ist es. Alles Erste ift für das Folgende gleichsam die Grundlage: ist diese fest, so kann auch das Uebrige darauf fest aufgeführt werden: ist sie wankend. so wird auch bieses wanken. Und wie nach ber Beobachtung ber Merate bie Rehler ber erften Berbauung auf ber zweiten und britten Stufe nicht mehr gut gemacht werbentonnen: jo ist es auch bei jeder Verrichtung; die ersten Abweichungen stehen allem Nachfolgenden im Wege. Daher verlangte Timotheus ber Musiter\* von benjenigen Schülern, welche bie Anfangegrunde ber Runft anderswo gelegt hatten, ein doppeltes Honorar; er pflegte nämlich zu sagen, es verdoppele fich für ihn die Arbeit, wenn er erst weglehren solle, was sie schlecht gelernt hätten, und bann lehren, was richtig ift. Man muß sich also Mühe geben, daß sich die Schüler der Borbilder ihrer Kunft burch forgfältige Rachahmungsversuche vollständig bemächtigen; benn ist diese Schwierigkeit einmal überwunden, so werden die anderen von selbst weichen, wie eine Stadt, beren Thore erobert find, in ben handen bes Siegers ift. Alle Ueberstürzung ist baber zu vermeiben, damit man nie zu dem Nachfolgenden übergehe, bevor das Vorhergehende hinreichend genau festgestellt ift. Der eilt genug, ber nie abme icht bom Bege. Und ein Bergug, welcher auf die ichidliche Feftstellung ber Bringipien (Grundzüge) vermenbet mirb. ift noch feine Bergögerung, fonbern ein ansehnlicher Borfprung zur leichten, schnellen und ficheren Bewältigung bes Rach-

13. Der Fehler muß von bem anwesenden Lehrer Ix. verbeffert merben; jedoch unter Anführung jener Boridriften, welche wir Regeln und Ausnahmen von ben Regeln nennen.

folgenden.

Daß die Künste mehr durch Beispiele, als durch Regeln beigebracht werben sollen, ist bis jest gelehrt worden; jest füge ich hingu: Borichriften und Regeln find anguichließen,\* welche bas Verfahren leiten und Fehler verhindern follen und zwar, indem man in entwickelter Beise aufzeigt, was in dem

Vorbiste nur in verhülter Weise enthalten ift: von wo die Ausstührung beginnen, worauf sie hinzielen, wie sie sich bewegen solle, und warum ein Jedes gerade so und nicht anders geschehen musse. Erst bieses wird eine feste Kenntniß der Kunst und Verläßlichkeit und Sicherheit der Nachahmung verleihen.

Aber diese Vorschriften müssen so kurz und einleuchtend sein, als möglich, damit man nicht bei ihnen alt werden müßte, sondern, damit, was einmal begriffen worden ist, beständigen Nuten gewähre, wenn es bei Seite gelegt worden ist; so wie für ein Kind, welches gehen lernt, Kniestreisen\* von Nuten sind, wenn sie auch später nicht mehr gebraucht werden.

x. 14. Die vollkommene Kunftlehre besteht aus ber Sunthese und Analnse.

Synthetijde Daß hiebei der Synthese die Hauptpartien zusallen, haben klungen wir oben (Kap. 18. Grunds. V.) an den Beispielen der Natur und sind den der Handler.
den vor- vorauszugehen haben,\* beweist überdieß das Nachstehende: 1) weil überall anzuglicken, bei dem Leichteren begonnen werden soll; wir verstel,en aber leichter

- bas Eigene, als das Fremde. 2) Die Schriftfteller verbergen absichtich ben Kunftbau ihrer Werke; daher die Schüler beim ersten Anblidkaum, ober nicht einmal kaum, im Stande sind, in denselben einzudringen; sie werden es aber im Stande sein, wenn sie sich zuvor an jenen kunstloseren, selbstersundenen Dingen geübt haben werden.

  3. Was vorzugsweise beabsichtigt wird, muß auch vorzugsweise ge
  - trieben werden. Wir beabsichtigen aber, die Kunstschüler zu gewöhnen, neuen Erfindungen nachzujagen, nicht aber bloß das Vorhandene zu benützen. (Vergl. was darüber im 18. Kapitel, Grundsatz V., gesagt ist.)

Mnalylis 15. Es müssen jedoch burchgehends genaue Analysen der stbungen fremden Ersindungen und Werke hinzugesügt werden. Denn erst jener sindigloch ist eines Weges hinreichend kundig, wer ihn öfter hin und her durchsangen messen, messen, wer alle hier und da ihm begegnenden Kreuz- und Duersund Scheidewege kennen gelernt hat; überdieß gibt es so verschiedene und gewissermaßen undegränzte Verhältniße der Dinge, daß Alles weder in Regeln eingeschlößen werden, noch einem Einzelnen in den Kopf kommen kann. Wehreren ist Mehreres gegeben; und es wird unser nur dann, wenn wir es aussuchen und kennen lernen und durch Vetteiser und Nachahmung uns in die Stimmung versehen, Aehnsliches hervorzubringen.

16. Wir wollen also dieß, daß in jeder Kunst für Alles, mas Busams von derselben geleistet werden soll und kann und geleistet zu werden fassung pflegt, Borbilber ober Mufter hergeftellt werben, vollständig und bes Gevollkommen, mit seitwärts angebrachten Weisungen und Regeln, welche die Verfahrungsarten für das Ausgeführte und Auszuführende darlegen, die Nachahmungsversuche leiten. Fehler verhüten und begangene verbeffern follen. Dann muffen dem Schuler andere und immer wieder andere Beispiele gegeben werden, welche er einzeln den Mufterbildern anzupaffen und durch Nachahmung des Aehnlichen Aehn= liches hervorzubringen hat. Hierauf mogen fremde Werke (aber nur folde von anerkannten Rünftler) besichtigt und den genannten Borbilbern und Runftregeln angepaßt werben, damit einerseits die Anwendung berfelben beutlicher erhelle, andererseits ber Schüler bie Runft, bas Rünftliche (Gemachte) zu verbergen, sich aneigne. Und burch biefe fortgesetzte Uebung wird er erft im Stande fein, über die Schöpfungen der Kunst und die Schönheit derselben, fomohl bei sich selbst, als bei andern ein Urtheil abzugeben.

17. Diefe Uebungen find fo lange fortzuseten, bis fie bas Beprage ber Runft annehmen.

Denn ber allein wird ein Rünftler fein, ber in ber Runft geübt ift.

## XXII. Kapifel.

## Die Methobe ber Spracen.

- 1. Die Sprachen werden nicht gelernt als Bestandtheil der Barum Bildung oder Weisheit, sondern als ein Silfsmittel, um Bildung zu Sprachen gewinnen und anderen mitzutheilen.\* Es find demnach nicht alle zu lernen Sprachen zu lernen, was unmöglich — auch nicht viele, was unnüt nelde? ware, ba es dem Sachunterrichte die nöthige Zeit entzöge, sondern nur die nothwendigen. Nothwendig aber find die Mutteriprache für bas gewöhnliche Leben und die Nachbariprachen für ben Umgang mit den Nachbarn; so ist für die Volen hier bas Deutsche, anderwärts das Ungarische, Walachische, Türkische; - sodann das Lateinische. um wissenschaftliche Schriften lesen zu können. wie es unter Gebildeten üblich ist, endlich für Philosophen und Merate Griechisch und Arabisch, und für Theologen Griechisch und Bebräisch.
- 2. Sie find nicht alle vollständig zu lernen, bis zur Db eine Bollkommenheit, fondern nur nach Bedarf. Denn es ift

und voll- nicht nöthig, griechisch und hebräisch so fertig zu sprechen, wie die standle. Muttersprache; es sehlt ja an Leuten, mit denen man sprechen könnte; es ist genug, daß man sich dieselben aneignet, um Bücher lesen und verstehen zu können.

- Sie find nicht zu lernen 3. Das Sprachstubium muß mit dem Sachunterrichte gleichen Schritt halten, vorzüglich in der Jugend, daß man nämlich gleich viel Sachliches, wie Sprachliches erstände. lerne ebensowohl begreisen, als sich auszudrücken. Denn wir bilben Menschen, nicht Papageien, wie Kapitel 19, Grundsatz VI. gesagt worden ist.
- 1. Holge- 4. Darans ergibt sich erstens, daß die Wörter nicht abgeswittlich sondert von den Sachen zu lernen sind; da die Sachen abgesondert berielben weber bestehen, noch verstanden werden können, sondern nur je nache Bucher dem sie verdunden sind, hie und da vorkommen, dieß oder jenes bestanden wirken. Diese Betrachtung war für mich die Veranlassung, die Sprachen "Pforte der Sprachen" zu versassen, wo die Wörter, zu Sähen erlernt zusammengesügt, zugleich die Zusammensügung der Sachen ausdrücken, wie man glaubt, mit nicht ungünstigem Ersolge.
- 2. Die Kenntnis Seranten ftändige Kenntnis irgend einer Sprache nothwendig ist; und wem Sprace Jemand eine solche anstrebte, dieß lächerlich und ungereimt wäre mandem Denn nicht einmal ein Cicero hatte die ganze lateinische wendig. Sprache (und er wird ja für den besten Meister derselben gehalten inne, da er gesteht, die Ausdrücke der Handwerker nicht zu kennen; denn mit Schustern, Arbeitern hatte er ja nie einen Umgang gehabt, so daß er weder alle ihre Arbeiten gesehn, noch die Bezeichnungen für daß, was sie trieben, erlernt hätte. Und zu welchem Zwecke hätte er es lernen sollen?
- Die Ere weiterer unfere 6. Dieß beachten nicht Jene, welche unsere "Pforte der weiterten, indem sie dieselbe mit höchst ungebräuchber Sprachen" erweiterten, indem sie dieselbe mit höchst ungebräuchber ber lichen Wörtern, und von Dingen vollstopften, welche von der Fassungsbaben un- kraft der Knaben weit entsernt sind. Die "Pforte" soll nichts mehr beinnen als eine Pforte sein, weiteres ist einem weiterem Zeitpunkte ansbellische heimgegeben, zumal das, was entweder niemals vorkommt, oder ber Berscher wenn es ja vorkommt, aus den Hispadichen (Vokabularien, begonn Wörterbüchern, Herbarien u. s. w.) genommen werden soll. Deshald wisht volks habe ich auch eine "Hinterthür der Latinität", (welche ich Latinität" aus veralteten und weniger gebräuchlichen Wörtern zusammenzustellen endet. begann) unterlassen.

NB.

- 7. Drittens ergibt fich baraus: Wie ber Berftanb, fo 8 Rinberift auch die Sprache bei ben Anaben vorzugsweise ankinbliches tinblichen Stoffen zu bilben, alles Mannliche aber betreiben; für ein reiferes Alter zu beffern. Denn es mare umfonft, ihnen nicht wenn man ben Knaben einen Cicero ober andere große Autoren, Gierto welche Dinge behandeln, die über die kindliche Fassungstraft hinaus- und Richiliches gehen, vorlegen wollte. Denn wenn fie die Sachen nicht fassen, wie vorlegen, werben sie die Runftgriffe begreifen, biese Sachen fraftvoll zum Ausbruck zu bringen? Weit nütlicher wird biese Beit auf geringere Stoffe verwendet, bamit Sprache und Berftanbnig nur ftufenweise ausgebilbet werben. Die Natur macht feinen Sprung, auch bie Runft nicht, wenn sie bie Ratur nachahmt. Früher muß man bie Anaben lehren, zu geben. als Tanze aufzuführen; eher bas Stedenpferd reiten, als auf prächtig gezäumten Rogen zu reiten; eher lallen, als sprechen; eher sprechen, als eine Rebe halten; benn Cicero ftellt es in Abrebe, bag man Jemanben bahin bringen fonne, ju reben, ber nicht fprechen fann.
  - 8. Was nun die Vielsprachigkeit oder Polyglotie Acht Resgen über betrifft, so wird die Erlernung verschiedener Sprachen durch die die vielnachstehende Methode kurz und leicht gemacht, welche wir in folgende krachigaacht Regeln einschließen.
  - 9. Jebe Sprache muß für sich allein gelernt '1. werben.

Buerst allerbings die Muttersprache,\* dann diejenige, welche an deren Stelle zu gebrauchen ist, etwa die Sprache des Nachbarvolkes, (benn die Umgangssprachen sind nach meiner Meisnung den gelehrten vorauszuschicken), dann Latein, nach diesem Griechisch, Hebräisch u. s. w., immer eine nach der anderen, nie ein Paar zugleich, sonst verwirrt eine die andere. En blich jedoch, nachdem sie durch Uebung bereits geläusig geworden sind, können sie sehr vortheilhaft mit Hilse vergleichender Grammatiken und Wörterbücher mit einander in Beziehung gesetzt werden.

10. Jebe Sprache muß einen gewissen Beitz raum zugemessen erhalten.

bamit wir nämlich nicht aus dem Beiwerk das Hauptwerk machen und die für Sachstudien nöthige Zeit an Worte verlieren. Weil die Muttersprache an Gegenstände anknüpft, welche sich allmählich dem Verstande erschließen, so beansprucht dieselbe

nothwendigerweise mehrere Jahre, etwa acht bis zehn, nämlich die ganze Kindheit, nebst einem Theile des Knabensalters. Hierauf kann zu einer anderen Umgangssprache geschritten werden, von denen jede im Zeitraum von einem Jahre leicht erschöpft werden kann; das Studium des Lateinischen kann in zwei Jahren,\* das des Griechischen in einem, das des Hebräschen in einem Semester vollendet werden.

11. Jede Sprache muß mehr burch ben Gebrauch, als burch Regeln gelernt werben,\*

nämlich durch Hören, Lesen, Wiederlesen, Abschreiben und durch schriftliche und mündliche Nachahmungsversuche, und zwar so häufig wie möglich. Man vergleiche, was im vorigen Kapitel Regel I. und XI. gesagt worden ist.

12. Doch follen bie Regeln ben Gebrauch förbern und befestigen.

(Darüber wurde im vorigen Kapitel Regel II. gehandelt.) Das ist besonders von den gelehrten Sprachen, welche wir aus Büchern schöpfen müssen, zu verstehen, doch auch von den neueren. Denn auch das Italienische, Französische, Deutsche, Böhmische, Ungarische kann in Regeln gesaßt werden und ist bereits gesaßt worden.

- v. 13. Die sprachlichen Regeln mussen grammatiich nicht philosophisch sein,
  - b. h. sie sollen nicht nach bem Ursprunge und der Begründung von Wörtern, Redensarten und Verbindungen grübeln, warum es so ober so sein müsse, sondern ganz einsach auseinandersetzen, was da geschieht und wie es zu geschehen habe. Jene seinere Erforschung der Ursachen und Verbindungen, der Aehnlichkeiten und Unähnlichkeiten, der Analogien und Unregelmäßigkeiten, welche bei den Dingen und Wörtern vorkommen, geht den Philosophen an, den Philosogen hält sie nur auf.
- vi. 14. Bei ber Aufstellung von Regeln für eine neue Spache muß die bereits bekannte Sprache als Norm (Richtschnur) gelten, so daß einzig und allein die Abweichung jener von dieser aufgezeigt wird.

Denn das Gemeinsame zn wiederholen, ist nicht nur unnüt, sondern sogar schädlich, weil es den Geist durch den Schein größerer Weitläufigkeit und Abweichung, als in der That vorhanden ist, abschreckt. 3. B. in der griechischen Grammatik brauchen die Begriffs-

bestimmungen (Definitionen) ber Haupt- und Zeitwörter, ber Endungen (Fälle) und Reiten, ober syntaktische Regeln, welche nichts Neues enthalten, keineswegs wiederholt zu werben, weil vorausgesett wird. daß man sie bereits innehabe. Es moge also nur Dasienige vorgelegt werben, worin bas Griechische von bem Gebrauche bes bereits bekannten Lateinischen abweicht. Und bann wird sich die griechische Grammatik auf einige Blätter zusammenziehen lassen, und alles wird beutlicher, leichter und ficherer fein.

15. Die ersten Uebungen in einer neuen Sprache VII. muffen an einem bereits befannten Stoffe vorge= nommen merben:

bamit nämlich ber Geist nicht gleichzeitig auf Gegenstand und Wort seine Ausmerksamkeit richten müßte und eben baburch zerstreut und abgeschwächt wurde; sondern ausschließlich auf die Worte, um fie leichter und schneller zu bewältigen. Ein berartiger Stoff werben 3. B. Katechesen ober biblische Geschichten, ober sonst etwas schon im vorhinein Bekanntes fein. (Man kann vielleicht auch meinen "Borhof" oder meine "Pforte" benüten, obwohl biese wegen ihrer Rurze mehr zum Memoriren geeignet sind, jene anderen aber zum Lesen und Wiederlesen, und zwar wegen der öfter vorkommenden Bieberholung berfelben Worte, die fich badurch um so getreuer dem Berftandniffe und bem Bebachtniße einprägen.

16. Alle Sprachen können also nach ein und ber: viii. felben Methode gelernt werden,

nämlich durch den Gebrauch, unter Beifügung der leichteften Reaeln. welche nur die Abweichungen von der bereits bekannten Sprache barthun; bann burch Uebungen an bekannten Stoffen u. f. w.

Bon ben Sprachen, welche vollkommen erlernt werden follen.

17. Daß nicht alle Sprachen, welche man lernt, mit berselben 3wei Sorgfalt zu lernen find, haben wir bereis am Anfange Dieses Ra: find por Diese Sorgfalt gebührt vorzugsweise volltone vitels erwähnt. ber Muttersprache und bem Latein, bamit bie Schuler men gu berfelben vollkommen mächtig werden. Ein folches Sprach= erlernen und gwar studium ist auf vier Lebensalter zu vertheilen.

burch vier

bie ftammelnbe Rindheit, bas ) wo man ( beliebig. Das erfte ) Lebensheranwachsende Anabenalter, fprechen eigentlich. bas zweite [ lernen alter. bas britte bie blühenbe Jugenbzeit, zierlich. ift bas fraftige Mannesalter, bas vierte foll. fräftig.

12

Warum alfo?

18. Denn nur stufenweise schreitet man richtig vorwärts; sonft wird alles verworren, flaffend, zerriffen, wie es bie Meisten an fich felbst meift erfahren. Durch biefe vier Stufen aber werben bie ber Sprache Befliffenen leicht hindurch geführt werden, wenn bie Silfsmittel für bie Erlernung ber Sprachen gewählt fein werben, und zwar sowohl bie Lehrbücher, welche ben Schülern in bie Sande gegeben werben, als auch bie Leitfaben, melde gum Gebrauche ber Lehrer zusammengestellt werben sollen,\* beibe fur; und methodisch.

Riererlei Sprack: lehrs bücher.

19. Lehrbucher follen nach ben Altersstufen vier fein:

I. Der Borhof (Vestibulum.) II. Der Eingang (Janua.)

ber Sprache (z. B. ber lateinischen) mit ibren Silfs=

III. Das Wohnhans (Palatium.) IV. Die Schaklammer (Thesaurus.)\*

büchern.

I. Der Borhof.

20. Der Borhof foll ben Stoff für die ftammelnde Rindheit enthalten - einige hundert Borter, in Sprüchlein aufammengefaft. nebst angehängten Deklinations- und Konjugationstabellen.

II. Der Gingang'

21. Der Gingang foll alle im Gebrauche ftehenden Wörter ber Sprache, etwa achttausenb, enthalten, in furze Sate gebracht, durch welche die Sachen selbst in ihrer natürlichen Gestalt Diesem sind beizufügen furze und flar brudt werben.\* Regeln der Sprachlehre, welche die wahre und ursprüngliche An und Weise leicht faglich barlegen, wie die Worte dieser Sprache 3u schreiben, auszusprechen, zu bilben, und zu gebrauchen sind.

III. Das Bobn=

22. Das Wohnhaus soll mannigsache Gespräche über alle 2250pn möglichen Gegenstände, mit allerhand Redensarten und zierlichen Redewendungen (Flosteln) ausgeschmüdt, nebst Randbemerkungen über die Schriftsteller, aus welchen sie entlehnt find, enthalten. Rum Schluffe aber mogen Regeln angehängt sein, wie die Redewendungen und Sprüche taufenbfältig zu verändern und auszuschmuden find.

IV. Die

23. Die Schaktammer aber find die flaffischen Schriftsteller conat felbst, die über die verschiedenen Gegenstände mit Kraft und Nachbruck geichrieben haben, mit vorausgeschickten Regeln über die Beobachtung und Sammlung von Rraftstellen und über die genaue Berwechslung von Gigenthumlichkeiten (Poiotismen ber Sprache), worauf befonder su achten. Bon biefen Schriftstellern find einige für bas Lefen in ber Schule zu mahlen; über die anderen moge ein Berzeichniß zusammengestellt werben, bamit, wenn späterhin Giner Luft ober Belegenheit hat, über diesen oder jenen Gegenstand die vollständigen Autoren nachzuschlagen, er wisse, welche es sind.

24. Hilfsbücher werden jene genannt, welche dazu dienen, die Lehrbücher leichter und mit größerem Erfolge zu gebrauchen. Nämlich

Silfs-bucher. I.

für den "Borhof" ein angehängtes kleines Wörtervergeichniß aus ber Muttersprache ins Latein und aus bem Latein in die Muttersprache:

II.

für ben "Eingang" ein etymologisches Börterbuch, welches die Wurzelwörter in ihren Ableitungen und Ausammensehungen aus dem Latein in die Muttersprache durchführt, und den Grund für die Bedeutungen angibt:

III.

jum "Bohnhause" ein phraseologisches Borter= buch in ber Muttersprache, im Lateinischen (und wenn nöthig, auch im Griechischen), welches die verschiedenen Rebensarten, die zierlichen Benennungen und Umschreibungen der Gegenstände. welche im "Wohnhause" selbst verstreut vorkommen. zusammensaßt. - mit Bezeichnung ber Stelle, wo fie herkommen;

ber "Schapfammer" endlich wird ein allgemeines Rachichlagebuch als Borrathetammer gur Ergangung beigegeben, welches ben Vorrath beiber Sprachen (ber lateinischen und griechischen) so auseinanderlegt, daß es nichts geben soll, was hier nicht zu finden ware: und daß alles auf ein Haar zu einander passe, um das Eigentliche in eigentlicher, bas Uebertragene in übertragener, bas Scherzhafte in scherzhafter. das Sprichwörtliche in sprichwörtlicher Weise Denn es ist nicht wahrscheinlich, daß die u. s. f. auszubrücken. Sprache irgend eines Bolfes fo armselig mare, bag fie nicht ent= weder einen hinreichenden Borrath an Wörtern, Rebensarten, Säten und Sprichwörtern befäße, wofern biefe nur perftandig geordnet und bem Lateinischen angepaßt werben — ober boch besitzen könnte, wenn man es sich nur angelegen sein ließe, nachzuahmen und Aehnliches aus Aehnlichem heranzubilden.

25. Ein berartiges, allgemeines Nachschlagebuch haben wir bis- Ein allgeher vermißt. Der polnische Jesuit Gregor Cnapius \* hat zwar nachburch sein unter dem Titel "Bolnisch-lateinisch-griechischer Thesaurus" ichlages erschienenes Werk seiner Nation einen vorzüglichen Dienst geleistet: außer aber dreierlei istes, was man mit Recht an demselben vermißt. Gnavins Erstens, daß er noch nicht alle Wörter und Rebensarten ber ware Landesibrache barin zusammengetragen hat, - alsbann, daß er idenssie nicht in derjenigen Ordnung eingetheilt hat, die wir soeben ans werth.

gebeutet haben, so bag bas Einzelne bem Einzelnen, bas Gigentliche bem Gigentlichen, das Tropische bem Tropischen, das Beraltete bem Beralteten (soweit bies aussührbar ist) entspreche; wo burch bie Gigenthümlichkeit und ber Glanz beiber Sprachen, wie nicht minder ihr Reichthum in gleichem Mage offenbar werben würde. fügt jedem polnischen Worte und Sate lateinische in großer Anzahl hinzu: wir wünschen aber, daß das Einzelne bem Ginzelnen. entspreche, um jeden zierlichen lateinischen Ausbruck in unfere Sprache zu übertragen! Daburch wurde nämlich bieses Nachschlagebuch auch zum Uebertragen beliebiger Bücher aus bem Latein in die Muttersprache und umgefehrt vortrefflich bienen. Drittens vermiffen wir in bem Thefaurus des Cnavius eine größere Genauigkeit in Anordnung der Reihenfolge ber Rebensarten; wir wollen nämlich nicht, daß fie beliebig aufgehäuft werden, sondern es follen die Muster für die Darftellung einfacher und geschichtlicher Begebenheiten vorangehen, bann größere Redestude, und hierauf die erhabeneren ober schwierigeren und felteneren voetischen Stellen und zum Schluße bas Beraltete Kommen.

26. Allein eine vollständige Anleitung über die Anlage eines solchen allgemeinen Nachschlagebuches wollen wir auf eine andere Zeit aufschieben, desgleichen auch über die spezielle Art und Weise, wie der Borhof, die Eingangsthüre, das Wohnhaus und die Schattammer anzulegen seien, um unsehlbar das zu erreichen, was wir wollen, Vervolltommnung der Spracke. Es wird dei der besonderen Einrichtung der Klassen am Orte sein, darauf ins Einzelne einzugehen.

# XXIII. Kapitel.

### Die Methode ber fittlichen Bilbung.

Aues 1. Bisher wurde darüber gesprochen, wie die Studien da Boraus: gegans misseneit, Münste und Sprachen leichter zu lehren und zu sernen geneit wären. Darüber ist an Senecas Wort (aus dem 89. Briese) zu ernur wie eine Einz innern: "So etwas soll man nicht lernen, sondern gesleitung; sernt haben," es ist dieß nämlich nur eine Vorbereitung arische etwas Größeres, oder wie jener sagt: "Es sind nur unsert tommt ersten Anfänge, keineswegs aber vollendete Werke". Stitlich Welche also werden nun die Werke sein? Das Studium der teit und From: Weisheit, das uns erhaben, start und hochherzig migtelt. machen soll. Es ist dieß jenes, was von uns unter dem Titel

Sittlichkeit und Frommigkeit\* oben angebeutet worben ift; erst dadurch werden wir in Wahrheit über die Geschöpfe erhoben und Gott felbst näher gebracht.

2. Man muß baher soviel als möglich Sorge tragen, baß soll gur diese Runft, wahre Sittlichkeit und Frömmigkeit einzu- boben flogen, genau bestimmt und in ben Schulen eingeführt werben. werde, damit sie das gang find, was man von ihnen fagt. Wertstätten der Menschlichkeit.

3. Die Runft ber sittlichen Bilbung hat fechzehn Grundre Grundregeln.\*

П.

Die erste berselben lautet: Die Tugenben sind ber Rus ber Sitte gend insgesammt einzupflanzen, ohne irgend eine lichteit. Ausnahme.

Denn von dem, was recht und ehrsam ist, kann nichts entsernt werden, ohne daß eine Rluft und eine Störung der Harmonie eintreten mürbe.

4. Bor allem aber bie Grund= ober fogenannten Rarbinaltugenben: Rlugheit, Makigfeit, Starte Gerechtigfeit.

Man foll nämlich ein Gebäube nicht ohne Grund aufführen. damit die Theile, schlecht gestützt, in ihren Unterlagen nicht auseinanderfallen.

5. Die Rlugheit wird man aus einer guten Unterweisung ichöpfen, indem man die mahren Unterschiede ber Dinge und ihres Werthes tennen lernt.

Denn ein richtiges Urtheil über die Dinge ist die wahre Grundlage aller Tugend. Schon ift, was Bives fagt: Die mahre Beisheit besteht barin, über bie Dinge unverfälscht zu urtheilen, daß wir ein jedes fo fchagen, wie es wirklich ift; bag wir nicht Beringes als werthvoll an= ftreben, und Werthvolles als gering verschmähen; bag wir nicht tabeln, mas zu loben, nicht loben, mas zu tadeln ift. Dennbaher hat jeder grrthum in ben Röpfen ber Menichen und jedes Lafter feinen Urfprung, und es gibt im menschlichen Leben nichts Berberblicheres. als jene Berfälfchung bes Urtheils, ba man ben Dingen nicht ihren Werth beilegt. Man möge fich baher (fährt er fort) schon von Rindheit an baran gewöhnen, richtige Meinungen zu haben damit.

bieselben mit ben Jahren zunehmen. Man ergreife bas, was recht, fliehe, was unrecht ist, bamit bie Gewöhnung bes Rechtthuns uns so zu sagen zur Natur werbe u. s. f.

1v. 6. Bur **Mäßigleit** im Effen und Trinken, im Schlafen und Bachen, in Arbeiten und Erholungen, im Sprechen und Schweigen sollen die Schüler wäherend ber ganzen Unterrichtszeit angehalten und geswöhnt werben,

Hier ist den jungen Leuten jederzeit die goldene Regel immer wieder vorzuhalten: "Nicht allzuviel!" damit man überall noch vor der Sätitgung und Uebersättigung Halt mache.

v. 7. Stärle sollen sie lernen in ber Selbstübers windung, badurch nämlich, daß sie die Lust zum Herumslausen und Spielen außer ber Zeit oder über die Zeit hinaus bezwingen, und daß sie Ungeduld, Widerspruch und Rorn im Zaume halten.

Der Grund bazu wird gelegt werden, wenn wir fie gewöhnen, alles mit Bernunft zu thun, nichts in ber Erregung und Aufwallung. Denn ber Mensch ift ein vernünftiges 28 efen; barum foll er fich gewöhnen, von ber Bernunft fich leiten zu laffen, indem er beim Handeln überlegt, was, warum und wie etwas recht zu thun fei, auf bag ber Mensch in Bahrheit ein Rönig seiner Sandlungen sei.\* Und weil die Rinder eines fo wohlüberlegten und vernünftigen Borgebens (wenigstens nicht alle) insoweit nicht fähig sind: so wird es von ausgezeichnetem Bortheil bei ber Erziehung zur Stärke und Herrschaft über sich felbit fein, wenn man fie anhält, sich zu gewöhnen, mehr ben Willen Unberer zu thun, als ben eigenen, indem sie nämlich ben Vorgesetzen in Allem aufs punktlichste folgen. Ber Pferbe recht aufzieht, sagt Lactantius, ber lehrt fie erft, bem Rügel zu gehorchen; wer also Anaben bilben will. ber gewöhne fie bor allem, daß fie aufs Wort folgen. D welche Hoffnung ift in ihnen gelegen, die menschlichen Verwirrungen. von benen die Welt voll ift, in einen beffern Stand zu verfeten. wenn sie schon in früher Jugend angeleitet werden, einer bem andern zu folgen und in allem vernünftig zu handeln!

vi. 8. Gerechtigfeit lernen fie, wenn fie niemanben beleibigen, jebem bas Seinige laffen, Lüge unb

Sinterlift flieben, und fich gefällig und liebens= würdig zeigen.

Hierzu find sie ebenso, wie zu bem Obigen, heranzubilben, und zwar durch Mittel und Wege, welche die folgenden Grundregeln vorschreiben.

9. Arten ber Stärke, welche ber Rugenb bor allem nothwendig find, find ein ebler Freimuth im Umgange.\* (Barbefie) und Ausbauer in ber Arbeit.

Denn ba bas Leben im Umgange mit Menschen und in Thätigkeit hinzubringen ift, so muß man die Anaben lehren, die Blide ber Menschen zu ertragen und jede Art ehrsamer Arbeit auszuhalten, bamit fie nicht lichtschen und menfchenfeinblich, nicht Faulbäuche und unnütze Lasten der Erde werden. Tugend wird burch Thaten, nicht durch Reden gevilegt.

10. Ein ebler Freimuth wird burch öfteren Um= VIII. gang mit wohl anständigen Leuten und baburch er= worben, baff in ihrer Gegenwart alles ausgeführt wirb.

Aristoteles erzog ben Alexander in ber Beise, bag biefer in einem Alter von zwölf Jahren mit Menschen jeder Art. mit Rönigen und mit Gesandten bon Rönigen und Bölfern, mit Gelehrten und Ungelehrten, Bürgern und Bauern umzugehen wußte und über jeden ihm vorgelegten Gegenstand in passender Beise Rede und Antwort stand. Damit nun durch unsere allgemeine Anleitung Alle gelehrt werden, dies mit Erfolg nachzuahmen, so werden Regeln bes Umganges verfaßt und praftisch geübt werden muffen, dadurch, bak bie Rinder mit Lehrern, Mitschülern, Eltern, Dienstleuten und anderen bescheiden verkehren und alltäglich über verschiedenes sich unterreden: follte aber bei irgend Ginem Rachläffigfeit, Unbesonnenheit, Mangel an Lebensart ober Bosheit bemerkt werden: fo moge er sofort zurechtgewiesen werben.

11. Ausbauer im Arbeiten erwerben fichbie jungen Leute, wenn sie stets etwas treiben, fei es im Ernfte, ober fpielenb.

Was die Absicht anbelangt, so liegt nichts baran, was und zu welchem Amede es gethan wird, wenn es nur geschieht. scherzweise kann gelernt werben, mas dann im Ernste nütt, wenn Beit und Umftanbe es erfordern. Da alfo bas Sanbein burch

Hanbeln gelernt wird (wie wir oben gesehen haben) so wird auch bas Arbeiten burch Arbeiten gelernt werden müßsen, so zwar, daß die fortwährenden (jedoch gemäßigten) Beschäftischungen des Geistes und Körpers zur Betriebsamkeit werden und dem rührigen Menschen trägen Müßigang unerträglich machen. Dann wird auch der Ausspruch Senecas zur Wahrheit werden: Eble Geister nährt die Arbeit.

X.

12. Die ber Gerechtigkeit verwandte Tugend, bie Bereitwilligkeit und ber Eifer, Anderen zu bienen, muß ben Anaben insbesondere beiges bracht werden.

Der verderbten Natur hängt nämlich ein garftiger Fehler. Die Eigenliebe an, wodurch Giner verlangt, daß nur auf ihn Rückficht genommen werde, ohne sich um die Anderen zu kummern. Dies ift die Quelle der mannigsachsten Verwirrungen in der Menschenwelt, daß sich jeder mit seinen eigenen Angelegenheiten abmüht, und die Rücksicht auf die öffentliche Wohlfahrt ganz außer Acht läft.\* Es muß alfo ber Rugend die Aufgabe unferes Lebens fleißig eingeschärft werben, nämlich, daß wir nicht uns leben, sondern Gott und dem Rächsten, d. i. ber menschlichen Gefellschaft; damit fie, hievon ernstlich überzeugt, sich schon von Rindheit an gewöhne. Bott, die Engel, die Sonne und alle edleren Beschöpfe nachzuahmen, indem sie barnach trachtet und strebt, so Bielen als möglich durch Dienstleistungen nützlich zu werden. Dann erst würde der Rustand der privaten und öffentlichen Angelegenheiten ein glücklicher sein, wenn alle für ben allgemeinen Nuten zusammenwirkten und überall einer bem andern helfen könnte und wollte. Rönnen und wollen werden es aber Diejenigen, die hiezu eine Anleitung bekommen haben.

XI.

13. Die Bilbung zur Tugend muß frühzeitig beginnen, bevor noch Lafter bie Gemüther erefassen.

Denn wenn man ben Ader nicht mit gutem Samen anbaut, bringt er zwar auch Pflanzen hervor, jedoch nur Unkraut und Lolch. Wenn man ihn aber bestellen will, so bestellt man ihn leichter und kann mit sicherem Erfolg auf eine gute Ernte rechnen, wenn man ihn sogleich im ersten Frühjahre pflügt, ansäet und eggt. Ueberhaupt liegt viel daran, daß man sich von Kindheit auf angewöhne, benn das Gefäß riecht noch lange Zeit darnach, womit es gefüllt war.

14. Die Tugenben werben erlernt burch ein XII: beständiges ehrfames Sandeln. \*

Was erkannt werden foll, wird man burch bas kennen lernen, was gethan werden soll, wird durch das Handeln erreicht, wie wir es im 20. und 21. Rapitel gesehen haben. Wie also die Anaben bas Geben burch Geben, bas Sprechen burch Sprechen, bas Schreiben burch Schreiben leicht erlernen: fo follen fie auch Behorfam burd Behorden, Enthaltsamfeit burd Sich=Enthalten. Bahrhaftigteit burd Bahrheit-Reden, Beharrlichteit burch Ausharren u. f. f. lernen; wenn es nur nicht an Solchen fehlt, die ihnen durch Wort und Beispiel vorangeben.

15. Beifpiele einer geregelten Lebensfüh= xin. rung von Seiten ber Eltern, Ammen, Lehrer und Mitschüler mögen beständig voranleuchten.

Die Kinder find nämlich, wie die jungen Affen, was fie feben, Butes wie Schlechtes, suchen fie nachzuahmen, auch ungeheißen; und daher lernen sie eher nachahmen, als erkennen. Man faßt aber le= bendige Beispiele eben so gut auf, wie die in Erzählungen bargebotenen; besonders aber boch die lebendigen, weil ihre Wirfung eine eigenthumlichere und fraftigere ift. Wenn alforechtichaf= fene Eltern forgfame Suter ber hauslichen Bucht fein - wenn bie auserlefenften Lehrer in ben Sitten voranleuchten werben: fo mirb bieß ein munberbares Mittel fein, Die Schüler gu bem moblanftanbigften Lebensmandel bingu= fübren.

16. Den Beifpielen find jedoch Borichriften XIV. und Lebensregeln beizufügen.

Dadurch foll nämlich die Nachahmung berichtigt, erganzt, gefraftigt werben. (Man lese nach, mas im 21. Kapitel, Regel IX. gefagt ift.) Derlei Lebensregeln mögen aus ber heil. Schrift und aus ben Aussprüchen ber Beisen entlehnt werden. 3. B. Barum und wie hat man fich bor Reid zu bewahren? Mit welchen Baffen bat man bie Bruft gegen Schmerz und alle Unfälle bes Lebens zu ichüben? Bie mäßigt man sich in Freude? Wie meistert man ben Born?, vertreibt man unerlaubte Liebe und Alehnliches; alles jeboch nach ber Altersftufe und bem Grade bes Fortschrittes.

17. Dann find bie Rinder vor bem Umgange mit Schlechten auf bas forgfältigste zu bewahren, bamit fie nicht angestedt werben.

Denn das Schlechte bleibt in Folge der Berderbtheit der Natur leichter und hartnäckiger haften. Es sind baher alle Gelegenheiten zur Berderdniß von der Jugend mit allem Eiser fernzuhalten, als da sind: schlechte Genossen, unsaubere Reden, Leere und nichtsnutzige Bücher (denn die Beispiele des Bösen, mögen sie dei den Augen oder bei den Ohren eingehen, sind Gift für die Gemüther), endlich Müßiggang, daß sie nicht durch Nichtsthun Böses lernen oder geistig erstarren. Es wird also gut sein, sie stets zu beschäftigen, sei es mit ernsten Dingen oder mit Spielereien, wenn man ihnen nur nicht gestattet, müßig zu bleiben.

18. Und ba wir uns boch auf teine Art so vorsehen tonnen, daß nicht manchmal auch etwas Schlechtes unterliefe, so ist überhaupt strenge Zucht nothwendig,\* um den bosen Sitten Einhalt zu thun.

Denn ber Feind, ber böse Geist, wacht nicht blos, wenn wir schlasen, sondern auch, wenn wir wachen; und indem wir guten Samen auf den Acer des Geistes säen, schleicht er sich ein, um sein Unkraut einzustreuen, und dann geht die böse Natur da und dort von selbst auf, so daß man dem Schlechten geradezu mit Gewalt entgegentreten muß. Man tritt ihnen aber entgegen mittels der Disciplin, d. h. durch Rügen und Strasen, mit Worten und Schlägen, wie es eben die Umstände erheischen, immer aber auf frischer That, damit das hervorsprießende Laster alsbald im Keime erstickt — oder vielmehr, wenn möglich, mit der Wurzel herausgerissen werde. In den Schulen muß also auf Incht gehalten werden, nicht sowohl wegen der Kenntnisse, (die nach der richtigen Wethode behandelt, den menschlichen Geist nur ergößen und anziehen), son dern vielmehr wegen der Sitten.

Ueber Disciplin aber unten im 26. Rapitel.

# XXIV. Kapitel.

### Die Methode, Frommigfeit einzufiogen.

Ob sich 1. Frömmigkeit ist zwar eine Gabe Gottes und wird vom bas Stus himm ber Himmel herab von bem Meister und Lehrer, bem heil. Geiste, vers From liehen; weil aber dieser doch in der Regel durch gewöhnliche Mittel

XXIV. Kap. Die Methobe, Frommigkeit einzuflößen.

wirkt und sich baher bie Eltern, Lehrer und Seelsorger zu Dienern migkeit erwählt hat, welche die Baradiesespflänzlein mit treuer Sorge pflegen mabobe und begießen (1. Kor. 3, 6-8), so ist es billig und recht, bag artidbiese ben Umfang ihrer Bflichten kennen lernen.

laffen.

187

2. Was man unter bem Namen Frommigkeit versteht, Bas man unter haben wir bereits erwähnt, nämlich daß (nach richtiger Erfassung ber "From-Begriffe Glauben und Religion) unfer Berg es verftehe, Gott, (ben migfeit" die Schrift einen verborgenen - Jes. 45, 15 -, einen unsichtbaren König — Hebr. 11, 27 — nennt, da er sich nämlich mit dem Schleier feiner Werte verhult und, in allen fichtbaren Dingen unsichtbar gegenwärtig, unsichtbar alles regiert,) überall zu suchen, Ihm, wo es Ihn findet, nachzugehen, und Seiner, wo es Ihn immer er- preiertet reicht hat, zu genießen. Das erste geschieht burch ben Berftand, bas zweite durch den Willen, das britte durch die Wonne des Bewußtseins.

3. Wir suchen Gott, wenn wir die Spuren ber Gottheit Da in allem Geschaffenen wahrnehmen. Wir folgen Gott, wenn wir pievon. uns in Allem gang und gar Seinem Willen anheimgeben, um zu thun und zu leiden, was ihm wohlgefällig ift. Wir genießen Gottes, wenn wir fo in Seiner Liebe und Gnabe Rube finden. daß uns nichts auf Erden und im himmel wünschenswerther ericheint, als Gott felbst, nichts sußer, als Sein Ruhm, so bag unfer Berg in Liebe zu ihm zerfließt.

4. Wir haben eine breifache Quelle, woraus wir biefe Erre- Dreifache gungen schöpfen; es gibt brei Arten ober Stufen, sie zu gewinnen. und brei-

fache Art

5. Diefe Quellen find die heilige Schrift, Die Belt und baraus qu wir felbft. Dort haben wir Gottes Worte, da feine Werke, Die breihier seine Eingebung. Daß aus ber Schrift die Ertenntniß Quelle ift Gottes und die Liebe zu ihm geschöpft werbe, ift für uns zweifellog. bas brei-Daß wir aber aus ber Welt und ber weisen Betrachtung ber in ihr Bort enthaltenen wunderbaren Werke Gottes zu dem Affecte der Gottes: Frommiafeit hingeriffen werden: bieß bezeugen selbst die Beiden, die Soppfallein durch die Betrachtung der Welt zur Berehrung des göttlichen edrift. Befens hingeriffen worden find. Dies geht aus bem Beifpiele bie Gineines Sokrates, eines Platon, eines Epiktet, eines Seneca und anderer hervor; obschon jenes Gefühl ber Liebe bei Menschen, benen nicht eine eigene göttliche Offenbarung zur Seite ftand, nicht nur unvolltommen, sondern auch seiner Richtung nach verfehlt gewesen sein wird. Daß aber Jene, welche burch Gottes Wort und Gottes Werke

vereint, die Erkenntniß Gottes zu gewinnen suchen, von der heftigsten Liebe zu Gott ergriffen werden, sehen wir an Hiob, Elihu, David und anderen frommen Männern. Hierher gehört auch die Betrachtung der besonderen Borsehung Gottes an uns selbst, wie es David an seinem eigenen Beispiele (Psalm 139) und Hiob (Kap. 10) barthun.

- Dreisade 6. Die Art, aus diesen Quellen Frömmigkeit zu schöpfen, ist genen drei eine dreisache: Nachdenken, Gebet und Prüfung. Schon Duellen Luther sagte, daß diese drei Stücke den Theologen ausmachen; aber schopfen. auch den Christen im Allgemeinen vermögen nur diese drei Dinge wirklich auszumachen.
- 1. 7. Das Nachbenken ober die Meditation ist die öftere, tenten. aufmerksame und andächtige Erwägung der Werke, Worte und Wohlthaten Gottes; wie ja nur aus dem Wohls wollen Gottes (des wirkenden oder des zulassenden) alles kommt, und wie auf wunderbaren Wegen alle Rathschlüsse des göttlichen Willens zu ihrem Ziele gelangen.
- 8. Das Gebet ist das öftere, ja gewissermaßen beständige Erheben des Gemüthes zu Gott und das Anzrufen Gottes, uns mit seiner Barmherzigkeit beizustehen und uns mit seinem Geiste zu lenken.
- III. 9. Die Brüfung endlich ift die häufig wiederkehrenbe Prüfung. Erforschung unserer Zunahme in der Frömmigkeit, moge biefe nun burch uns felbst vorgenommen werden, ober burch andere, wohin in ihrer Beise die menschlichen, teuflischen und göttlichen Bersuchungen gehören. Denn auch fich selbst foll ber Mensch bisweilen prüfen, ob er noch im Glauben ist (2. Kor. 13, 5). und wie emfig er ben Willen Gottes vollbringt; bann sollen wir auch von den Menschen, Freunden wie Feinden geprüft werden. geschieht bann, wenn Diejenigen, welche Anderen in Frommigkeit vorstehen, durch wachsames Aufmerken, durch offene und geheime Nachforschungen zu erforschen suchen, wie weit wir fortgeschritten find: bann wenn uns Gott ben Wibersacher zur Seite ftellt, ber uns lehrt, unsere Buflucht zu Gott nehmen, und uns offenbart, wieviel Glaubensftarte wir befigen. Endlich pflegt uns Gott auch ben bofen Beift felbst zu senden, oder biefer erhebt fich wohl auch felbst gegen ben Menschen, auf daß sich zeige, was in bes Menschen Berg ent= halten fei. Alles bies muß alfo ber chriftlichen Jugend beigebracht werben, bamit alle fich angewöhnen, in allem, was ba ift, geschieht

und geschehen wird, zu Ihm, ber ber Erste und Lette von allen ift, ihre Herzen zu erheben, und in Ihm allein bie Rube ber Seele zu suchen.

10. Die besondere Methode hierfür läßt sich in nachfolgende Betfobe 21 Grundregeln faffen

migleit

. "

I. Die Sorge für Einflößung ber Frommigteit gefaßt in

Grunbregeln.

foll icon in ber frühen Rindheit beginnen.

Denn es nütt nichts, es zu verschieben, ja es ift gerabezu ge-Dag bas Frühere früher, bas Hauptfächlichere aber vorzugsweise betrieben werben soll, lehrt die einfache Bernunft. Was gibt es aber Früheres und Hauptsächlicheres, als die Frommig = feit? fie, ohne welche jebe andere Uebung nur wenig nüst, mahrend fie felbft bie Berheißungen biefes und bes gufünftigen Lebens für fich hat. (1. Tim, 4, 8.) Das ist ienes Eine, was noth thut, (Lut. 10, 42), bas Trachten nach bem Reiche Gottes, und wenn jemand barnach Sorge trägt, so wird ihm alles andere zufallen (Matth. 6, 33). Gefährlich ist aber auch der Aufschub, weil sich, wenn nicht die garten Gemüther bon ber Liebe ju Gott erfüllt werden, von felbft im Berlaufe bes Lebens, wenn es eine Zeit lang ohne Chrfurcht vor einem höchsten Wesen geführt worden ift, eine stille Nichtachtung der Gottheit und eine weltliche Gesinnung einschleicht, so daß sie nachträglich sehr schwer, bei Manchen aber niemals wieder beseitigt werben fann. Daher ruft ber Prophet aus, indem er über die Sündfluth der Gottlofigfeit bei feinem Bolfe flagt: Riemand ift übrig ge= blieben, ben Gott lehren konnte, außer bie Entmöhnten, die von den Brüften abgesett find, d. h. bie fleineren Rinder (Jef. 28, 9). Bon anderen fagt ein anderer Brophet, fie konnten nicht gebeffert werben, baf fie Butes thaten, weil fie bes Bofen gemöhnt feien (Rerem. 13, 23.)

11. Die Rinder mogen also vom ersten Gebrauche ber Augen, ber Bunge, ber Banbe, ber Fuge an lernen. gum Simmel aufzubliden, bie Sanbe gu erheben, Gottes und Chrifti Ramen auszusprechen, fich bor ber unfichtbaren Majestät Gottes zu beugen und biefelbe zu verehren.

So ungelehrig find die Rleinen hierzu nicht, wie sich diejenigen porftellen, welche eine so wichtige Sache vernachläffigen, inbem sie nicht darauf achten, wie nothwendig es sei, uns dem Teufel,

ber Welt und uns selbst zu entreißen. Sie (bie Kleinen) mögen allerdings ansangs nicht wissen, um was es sich handelt, da bei ihnen der Gebrauch der Bernunft noch schwach ist, allein es kommt vor Allem darauf an, daß sie wissen, was sie zu thun haben und daß sie es durch den Gebrauch thun. Denn nachdem sie durch Haben, was sie thun sollen, wird es leichter werden, ihnen das beizubringen, was zunächst folgt, daß sie ansangen einzusehen, was geschieht, warum es geschieht, und wie es recht geschieht. Alle Erstlinge, bestimmt Gott im Geses, sollen ihm geheiligt werden; warum also nicht die Erstlinge unseres Denkens, Sprechens, unserer Bewegungen und Handlungen?

111. 12. Da jedoch die Kinder schon in ihrer Jugendsteit gebildet werden können: so ist ihnen vor allem beizubringen, daß wir nicht für dieses Leben da sind, sondern daß die Ewigkeit unser letztes Ziel sei; das Erdenleben sei nur ein Uebergang, damit wir, wohl vorbereitet, würdig eintreten in die ewigen Wohsnungen.

Dies kann leicht an ben täglichen Beispielen berer gelehrt werden, die durch den Tod dahingerafft und in ein anderes Leben versett werden, Säuglinge, Kinder, Jünglinge und Greise. Das mag ihnen häufig wiederholt werden, damit sie bedenken, wie niemand hier eine bleibende Stätte ausschlagen könne.

1v. 13. Sie mögen also immer wieder daran erinnert werden, daß hier nichts mehr zu verfolgen ist, als die gehörige Vorbereitung zum ewigen Leben.

Sie würden sonst thöricht sein, wollten sie das ergreifen, was sie bald wieder lassen müssen, und das vernachlässigen, was uns selbst bis in die Ewigkeit selbst begleiten wird.

v. 14. Dann möge man sie belehren, daß es ein boppeltes Leben sei, zu welchem die Menschen von hinnen eingehen; ein seliges mit Gott und ein ung lücksliches in der Hölle, beibe ewig.

Zu zeigen an dem Beispiele des Lazarus und des Praffers, deren Seelen hinweggetragen wurden, die Seele jenes von den Engeln in den Himmel, die Seele dieses von den Teufeln in die Hölle.

vi. 15. Ferner, daß jene glücklich und breimal glück= lich find, welche ihr Berhältniß so kinrichten, daß sie würdig befunden werden, zu Gott einzugehen.

191

[4

Denn außer Gott, ber Quelle bes Lichts und bes Lebens, gibt es nur Finsterniß, Schrecken, Marter und ewigen Tod ohne ein Sterben; also daß es besser ist, die wären nie geboren, die da abweichen von Gott und sich jählings hinunterstürzen in den Abgrund des ewigen Verderbens.

16. Daß bie aber zu Gott eingehen werben, bie vn hier mit ihm gewandelt sind

(wie Henoch und Elias, beibe lebendig, andere nach ihrem Tobe, I. Mos. 5, 24 u. s. f.)

17. Daß die aber mit Gott wandeln, die ihn bor VIII Augen haben, fürchten und feine Gebote halten.

Und das ist das Ganze des Menschen (Pred. Sal. 12, 13), jenes Ganze, wovon Christus sagt: "Eins ist noth!" (Luk. 10, 42); dieses sollen alle Christen beständig vor Augen und im Herzen haben, damit sie sich niemals gleich Martha den Sorgen dieses Lebens allzusehr hingeben.

18. Sie mögen sich also gewöhnen, alles, was sie sehen, hören, tasten, thun und leiben, auf Gott zu beziehen, unmittelbar ober mittelbar.

Dies mag durch Beispiele erläutert werden. Nämlich Jene, die sich den Studien der Wissenschaft und einem beschaulichen Leben hingeben, sollen dies so thun, daß sie die überall ausgebreitete Macht, Weisheit und Güte Gottes betrachten und dadurch zur Liebe gegen ihn entzündet werden, durch diese Liebe aber sich immer inniger mit ihm vereinen, daß sie in Ewigkeit ihm nicht entrissen werden können. Die aber äußere Arbeiten, Ackerdau, Handwerke u. s. w. verrichten, die mögen sür Brod und die übrigen Lebensbedürsnisse sorgen, dieses aber deßwegen, daß sie ruhig leben können; ruhig aber sollen sie leben, damit sie ruhigen und fröhlichen Herzens Gott dienen und, mdem sie ihm dienen, ihm wohlgesallen, und, indem sie ihm wohlsgesallen, mit ihm ewig vereinigt sein können. Die die Geschäfte aber zu einem anderen Zwecke betreiben, entfernen sich von dem Willen Gottes und von Gott selbst.

19. Sie mögen sich von früher Jugend an am meisten mit dem beschäftigen lernen, was unmittelbar zu Gott hinführt: mit dem Lefen ber heiligen Schrift, mit religiösen Uebungen und mit äußeren guten Werken.

Denn das Lesen der heil. Schrift erregt und förbert die Erinnerung an Gott, die religiösen Uebungen stellen dem Menschen Gott als gegenwärtig dar und verbinden ihn mit Gott; gute Werke aber befestigen dieses Band, weil sie zeigen, wie wir wahrhaftig auf Gottes Wegen einhergehen. Diese drei Stücke sind allen Kandidaten der Gottseligkeit (und dieß ist die gesammte durch die Tause Gott gesweihte Jugend) ernstlich anzuempsehlen.

20. Daher sei bie heil. Schrift für alle driftlichen Schulen bas Alpha und Omega ber Dinge.

Wenn Syperius\* fagt, ber Theologe werbe in ber Schrift geboren, fo sehen wir den Apostel Betrus dies weiter ausführen, wenn er fpricht: Die Rinder Gottes werben geboren aus bem unvergänglichen Samen, burch bas le= bendige Bort Gottes, bas ba bleibet in Ewigkeit (1. Betr. 1. 23). In den driftlichen Schulen also soll vor allen Buchern biefes Gottesbuch eine Stelle finden, bamit nach bem Beifpiele bes Timotheus alle, alle, alle driftlichen Junglinge, die von Rindheit an die beilige Schrift fennen, weise werden jum Beile (2. Tim. 3, 15), genährt burch Worte bes Glaubens (1. Tim. 4, 6). Schön hat fich seiner Zeit über diesen Gegenstand Erasmus\* in feiner "Baratlefis" ober Ermunterung zum Studium ber driftlichen Philosophie ausgesprochen, ba er fagt: "Die heil. Schrift paßt fich gleichmäßig Allen an; fie läßt fich herab zu ben Rleinen und fügt sich ihrem Maße an, indem sie bieselben mit Mild nährt, pflegt, erhält und alles thut, bis wir groß geworden sind in Christo. Aber. fie ben Beringsten nicht fehlt, fo ist fie auch be= munderungsmurbig für bie Größten; für bie Rleinen ift fie minzig, für bie Großen mehr als übergroß. Rein Lebensalter, fein Geschlecht, feinen Stand, feinen Beruf verschmäht fie. Nicht die Sonne ist in gleicher Beise gemein= schaftlich und allen offen, wie bie Lehre Chrifti. Diese hält überhaupt niemanden fern, außer wer fich felbft fernhält, inbem er fich felbft im Bege steht" u. f. w. - Er fügt bingu: "D, baß fie boch in alle Sprachen aller Bolter überfest mare, bag fie nicht blos die Schotten und gren, fondern auch die Türken und Saragenen lefen und fennen lernen fonnten. Es

möge fo fein! Biele murben fie versvotten, aber einige wurden gewonnen werben. D. bag boch baraus an ber Bflugfterze etwas anfrimmte ber Landmann, baraus etwas zu feinen Faben fich vorfange ber Beber, bag mit berlei Ergahlungen ber Banberer bie Langeweile ber Reife fich vericheuchte, aus ihr alle Gefpräche ber Chriften entnommen murben! Denn wir find ge= meiniglich fo, wie unfere alltäglichen Befprache finb. Es erfasse fie jeber, so weit er fann, es lege fie jeber an ben Tag fovieler vermag. Bernachftebt, beneibe nicht ben, ber vorausgeht; mer einen Borfprung hat, ermuntere ben Nachfolgenben, aber er verachte ibn nicht. Warum beschränten wir bie allen gemeinsame Beichäftigung auf wenige? Und gegen bas Enbe fagt er: Dochten wir boch alle, bie wir in ber Taufe auf bie Borte Chrifti geschworen haben (wenn wir anders aus bem Beifte geschworen haben) fogleich unter ben Umarmungen ber Eltern, ben Liebkosungen ber Ammen in bie Lebre Chriftieingeweiht werben! Denn am tiefften fist, am festesten haftet, mas bas noch unberührte Befäß bes Beiftes zuerft eingesogen haben mirb. Der Name Chrifti fei bas erfte Rindeslallen, aus feinen Evange lien werbe bie erfte Rindheit gebilbet, und er moge vor allem ben Rleinen fo vorgeführt werben, daß fie ihn liebgewinnen. In diefen Studien mogen fie fortfahren, bis fie in stillem Bachsthume, zum fräftigen Manne in Christo heranreifen. Glüdlich, wen bei biefen Studienber Tob ereilt. Möchten wir alfo Alle mit ganzer Seele nach ihnen lech zen, fie umfaffen, in ihnen beständig berweilen, fie liebkofen, in ihnen endlich fterben, in fie vermandelt merben, ba ja bie Sitten in die Studien übergeben" u. f. w. Derfelbe Erasmus fagt in feinem Lehr= buche ber Theologie: "Es wäre nach meiner Meinung keine Thorheit, die heiligen Bücher wörtlich auswendig zu lernen, felbst ohne fie verstanden zu haben, wie der heil. Augustin" fagt u. f. f. -Ueberhaupt sollen also nicht Plautus, nicht Terenz, nicht Ovid, nicht NB. Aristoteles in den chriftlichen Schulen erschallen, sondern Moses, NB. David, Christus, und es sollen Mittel ersonnen werden, burch welche

die Bibel gerade wie ein ABC der Gott geweihten Jugend (alle Rinber ber Christen aber find heilig. 1. Ror. 7, 14) NB. geläufig werben möchte. "Denn wie aus Lauten und Buchstaben die ganze Redezusammengesett wird, fo fteigt auch aus ben Elementen ber heiligen Schrift bas gange Gebäube ber Religion unb Gottesfurcht empor."

XII. 21. Was aus ber Schrift gelernt wirb, foll auf ben Glauben, bie Liebe und bie Soffnung bezogen werben.

Denn diese drei sind jene oberften Abtheilungen, auf welche alles zu beziehen ist, was uns Gott burch sein Wort offenbaren wollte. Denn einiges offenbart uns Gott, bamit wir es miffen; einiges befiehlt Er uns, bamit wir es thun; einiges verheißt Er uns, bamit wir es von feiner Bute in biefem und bem gutunf: tig en Leben ermarten. Und es begegnet uns in der ganzen heil. Schrift nichts, das fich nicht auf eines diefer Sauptstude bezoge. Darüber mögen also Me belehrt werben, damit fie es verstehen, sich mit den göttlichen Aussprüchen vernünftig zu beschäftigen.

22. Glaube, Liebe und Soffnung follen für die prattische Ausübung gelehrt werben.

Denn wir haben praktische Christen zu bilden, nicht theoretische\*, und zwar schon von der ersten Bilbung an, wenn wir in Bahrheit Christen haben wollen. Denn die Religion ist eine lebendige, nicht eine gemalte Sache: ihre Lebensfraft also soll sie burch den Erfolg kundgeben, sowie lebendiger Same, in gutes Erbreich gesenkt, alsbald keimt. Bierin sucht bie Schrift ben thätigen Glauben (Gal. 5, 6), ben fie fonft einen tobten nennt (Rat. 2, 20), wie sie auch einelebendige hoffnung fordert. (1. Betr. 1, 3). Daher auch ber im Gesetze so oft wiederkehrende Ausspruch, das, was vom himmel geoffenbart wird, werde beshalb geoffenbart, bamit wir es thun. Und Chriftus fagt: Go ihr foldes miffet, felig feid ihr, fo ihre thut. (Joh. 13, 17.)

XIV. 23. Glaube, Liebe und hoffnung werben für bie praktische Ausübung gelehrt werben, wenn man die Rinder (und zwar alle) lehrt, alles, was Gott offenbart hat, fest zu glauben, alles, mas er befiehlt, zu thun, und alles, mas er verspricht, gu hoffen.

XIII.

Dieß ist zu merten und fleißig ber Jugend einzuscharfen, bamit, wenn fie mill, daß bas Wort Gottes ihr die Rraft Gottes zur Seligkeit verleihe, fie ein bemuthiges und ergebenes Berg mitbringe, stets, überall und in allen Studen bereit, sich Gott unterzuordnen, ja sich ihm thatsächlich schon unterordnend. Denn wie die Sonne mit ihrem Lichte bem nichts offenbart, ber bie Augen nicht öffnen will, und vorgesette Speisen keinen sättigen, ber es verschmäht, davon zu effen: so wird auch bas göttliche, bem Berftande barge= reichte Licht, so werben die für unsere Sandlungen erlaffenen Gebote, so wird endlich die Glückseligkeit, welche benen verbeißen ift, die Gott fürchten, vergeblich gewesen sein, wenn wir fie nicht mit bereitwilligem Glauben, mit heißer Liebe und mit fester Hoff= nung umfassen. So hat Abraham, ber Bater ber Gläubigen, auch das dem Berftande Unglaubliche geglaubt, da er den Worten Gottes vertraute: er hat das Härteste, was ihm Gott befahl (sein Baterland zu verlassen, den Sohn zu opfern u. f. w.), gehorsam vollführt; er hat da, wo nichts zu hoffen war, im Bertrauen auf Gottes Berbeißungen gehofft. Und ein solcher lebendiger thätiger Glaube ift ihm angerechnet worden zur Gerechtigkeit. Damit sie nun ein Gleiches an sich erfahren und fich beständig barnach halten; bazu find alle Jene anzuleiten, die fich Gott hingeben.

24. Was ber chriftlichen Jugend noch sonst neben ber heil. Schrift gelehrt wird (Wissensichaften, Künste, Sprachen u. bgl.), werbe als ber Schrift untergeordnet behandelt, auf baß sie nämlich überall bemerke und klar einzusehen vermöge, daß alles, was sich nicht auf Gott und basewige Leben bezieht, leerer Schein sei.

Bon den Alten wird Sokrates\* gepriesen, weil er die NB. 1. Philosophie von kahlen und spissindigen Speculationen auf das Gebiet der Moral hinübergeleitet hat; so waren auch die Apostel 2. berusen, die Christen von den spissindigen, kleinlichen Untersuchungen über das Gesetz zur Liebe Christi hinzusühren (1. Tim. 1, 5—6, 7 u. s. s), wie auch einige neuere fromme Theologen von unverständlichen, die Kirche eher niederreißenden, als ausbauenden Streitfragen zur Gewissenhaftigkeit und Urbung. D, möchte sich doch Gott meiner erbarmen, daßich ein allegemeines Berfahren fände, nachdrücklich zu lehren, wie alles, wovon der menschliche Verstand außer Gott in Anspruch genommen wird, auf

Gott — und wie alle Geschäfte dieses Lebens, in welche sich die Welt verwidelt und vertieft, auf das Streben nach dem Himmlischen zu übertragen sind! Das wäre eine heilige Leiter, auf der unsere Gemüther durch alles, was da ist und geschieht, zu jenem obersten und ewigen Beschützer Aller, zu der Quelle wahrer Glückseigkeit frei emporssteigen könnten!

XVI.

25. Alle sollen gelehrt werden, der inneren und äußeren Gottesverehrung aufs gewissenhafteste obsauliegen, damit der innere Gottesdienst ohne den äußeren nicht erkalte, der äußere aber ohne den inneren nicht in Seuchelei ausarte.

Der außere Gottesbienft befteht in ben Gefprächen

Gott, in ber Bredigt und in bem Unboren feines Bortes, in Anbetung und Aniebeugung, in ber Abfingung bon Lobliedern, in dem Gebrauche ber Saframente und in anderen öffentlichen und häus lichen Uebungen. Die innere Gottesverehrung begreift in fich bas beständige Denten an Gottes Gegenwart. Rurdt Gottes und die Liebe ju Gott, die Selbftverleugnung und die Ergebung in Gottes Sand. nämlich bie ftete Bereitwilligkeit, alles zu thun und zu bulben, mas Gott gefällt. Beibes foll perbunden, nicht auseinander geriffen werden; nicht allein, weil es recht ist, daß Gott gepriesen werbe an unserm Leibe und an unserm Beiste, welche sein sind (1. Kor. 6, 20), sondern auch, weil fie ohne Gefahr nicht getrennt werden tonnen. Denn außere Uebungen ohne innere Wahrheit verabscheut Gott und spricht: forbert foldes von euren Banben? (gef. 1 und a. a. D.). NB. Denn weil Gott ein Geift ift, fo will er im Geift und in der Wahrheit angebetet fein (Roh. 4). Unberer seits aber, da wir nicht rein geistig, sondern leiblich und sinnlich find: fo ift es nothig, daß bisweilen unfere, Sinne außerlich angeregt werben, um bag thun, mas innerlich geschehen muß im Beift unb in der Wahrheit. Und daher hat Gott, obgleich er nehmlich auf das Innere sieht, bennoch auch das Aeußere angeordnet und will, daß es beachtet werde. Chriftus felbft, obwohl er hen Cultus des neuen Testamentes von Ceremonien befreit und gelehrt hatte, man muße Gott im Geifte und in ber Wahrheit bienen. bat

bennoch gefentten Angesichtes jum Bater gebetet und er hat biefe Unbetung gange nachte hindurch fortgefest, bie beiligen Berfammlungen besucht, ben Schriftgelehrten zugehört und geantwortet, bas Bort Gottes gepredigt, Loblieber gefungen u. f. f. Wenn wir also die Rugend zur Religion heranbilden, so muß bies gang geschehen, innerlich sowohl als außerlich, bamit wir nicht Seuchler heranbilben, nämlich äußerliche, falsche, geschminkte, heuchlerische Anbeter Gottes, noch auch Schwärmer, die sich an ihren Träumereien ergößen und burch Berachtung bes äußeren Dienstes die Ordnung und den Glanz der Kirche auflösen; noch endlich Gleichailtige, bei benen bas Meußere bem Inneren keinen Reiz, das Innere dem Aeußeren fein Leben verleiht.

26. Bu ben äußeren, von Gott gebotenen Berten XVII. find bie Rinder fleißig anzuhalten, bamit fie miffen, baß es mahres Chriftenthum fei, ben Glauben burch bie Berte zu befennen.

Solche Werke sind die Uebungen in der Mäßigkeit, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und sie durfen nie unterlaffen werben. Denn wenn unser Glaube nicht solche Werke hervorbringt, so zeigt er fich als todt. (Sak. 2.) Lebendig muß er sein, wenn er Heil bringend ist.

27. Sie follen auch bie 3mede ber Bohlthaten XVIII. und Gerichte Gottes genau unterscheiden lernen. bamit fie bavon ben richtigen Gebrauch, nicht einen Migbrauch zu machen miffen.

Fulgentius\* (in seinem 2. Briefe an den Gallas) theilt die NB. Wohlthaten Gottes breifach ein; von einigen fagt er, fie murben in Ewigkeit bauern, andere bazu bienen. Ewigfeit zu erlangen, noch andere endlich maren nur für ben Gebrauch bes gegenwärtigen Lebens. Bon iener erften Art find Erfenntniß Gottes, Freude in bem heil. Geift, Liebe zu Gott, die fich in unserem Bergen ausbreiten. Ru ber zweiten Art, fagt er, gehören Glaube, Soffnung, Barm= herzigkeit gegen ben Nächsten. Bu ber Dritten aber Gesundheit, Reichthum. Freunde und alles Aeußerliche, das an und für sich meder gludlich, noch elend macht.

So moge man auch lehren, daß es brei Arten ber Gerichte Gottes ober Seiner Rüchtigung gabe. Ginige (bie Gott in ber Emigfeit iconen wollte) werben hienieben heimgefucht im Rreuztragen, daß sie gereinigt und geläutert werden (Dan. 11, 35.

Offenb. 7, 14), wie Lazarus. Andere werden hier verschont, bamit sie in der Ewigkeit gestraft werden, wie der reiche Prasser. Bei noch anderen fangen die Strafen schon hier an und werden in Ewigkeit fortgesetzt, wie Saul, Antiochus, Herodes, Judas u. a. Es sollen also die Menschen gesehrt werden, alles wohl zu unterscheiden, daß sie nicht, von den sinnlichen Gütern gesangen, daßenige vorziehen, was bloß für diese Zeit ist; serner daß sie nicht so sehr vor den gegenwärtigen Uebeln, als vielmehr vor der Hölle sich ängstigen; nicht am meisten jene sürchten, die den Leib nur tödten können, und sonst nichts mehr thun, sondern den, der nicht nur den Leib verderben, sondern auch die Seele in die Hölle stürzen kann. (Luk. 12, 4. 5.)

XIX.

28. Auch sollen sie erinnert werben, baß ber sicherste Weg bes Lebens ber Weg bes Areuzes sei; ihn sei Christus, ber Führer bes Lebens, vorangegangen; zu ihm habe Er bie anderen eingeladen und auf ihm führe er jene, die er am liebsten hat.

NB.

Das Geheimniß unseres Heiles ist im Kreuze vollendet und besteht im Kreuze; denn durch dasselbe wird der alte Adam getödtet, damit der neue, nach dem Bilde Gottes geschaffene, lebe. Die also Gott lieb hat, die züchtiget er und freuziget sie gleichsam mit Christo, daß sie, mit Christo auserwecket, sißen zu seiner Rechten im Himmel. Dieses Wort des Kreuzes, odwohl eine Gotteskraft, zur Erlösung derjenigen, welche glauben, ist eine Thorheit und ein Anstoß dem Fleische (1. Kor. 1, 18). Es ist also durchaus nothwendig, dies den Christen recht sorgfältig einzuprägen, damit sie daraus erkennen, daß sie nicht Christi Schüler sein können, wenn sie sich nicht selbst verleugnen, das Kreuz Christi auf ihre Schultern nehmen (Luk. 14, 26) und ihr ganzes Leben hindurch bereit sind, zu folgen, wohin sie Gott führen wird.

XX.

29. Man muß aber bafür Sorge tragen, baß während dies gelehrt wird, ihnen kein widerstreitendes Beispiel begegne.

Das heißt, man muß die Kinder bewahren, daß sie nicht Gotteslästerungen, falsches Schwören, Entheiligungen des göttlichen Namens und andere Gottlosigkeiten sehen und hören, sondern, daß sie überall, wo sie sich hinwenden, Ehrerdietung vor dem höchsten Wesen, Beodachtung der Religion und Gewissenhaftigkeit wahrnehmen. Und wenn etwas anders geschieht, zu Hause oder in der Schule, so sollen sie sehen, daß es nicht ungestraft hingenommen, sondern ernst-

lich geahnbet wirb; damit die Strafe auf Berletzung der Gottheit furchtbarer erscheine, als die auf einen Berstoß gegen Priscian\* ober auf ein anderes äußeres Bergehen, welches vorzugsweise und ganz besonders zu vermeiden wäre.

Y XT

30. Endlich, weil wir bei biefer Berberbniß ber Belt und ber Natur niemals soweit kom= men, als wir follten, und weil, wenn wir nur etwas vorwärts tommen, dasselbe entartete Rleifch nur zu leicht in Selbstgefälligkeit unb in geiftlichen Sochmuth verfällt: jo ift (benn Gott widerstehet bem Soffährtigen) für unser Seil höchfte Gefahr vorhanden und es find alle Christen rechtzeitig barüber zu belehren, baß unfer Streben und unfere guten Berte megen ihrer Unvollkommenheit nichts find, wenn uns nicht in feiner Bollkommenheit Chriftus ju Silfe tommt, jenes Lamm Gottes, bas bie Gunben Welt hinwegnimmt, in welchem es allein bem Bater gefallen hat u. f. w. Er allein also möge angerufen und auf ihn allein gebaut werben.

Auf diese Weise wurden wir erst die Hoffnung auf unser Beil und auf das der Unfrigen in Sicherheit gebracht haben, da wir fie auf Chriftum, ben Edstein, gestellt, ber, wie er ber Gipfel aller Bollendung im himmel und auf Erden ift, auch bes Glaubens, ber Liebe, ber hoffnung und unseres heiles Anfanger und Bollenber ift. einzig und allein. Denn ihn hat ber Bater barum bom himmel gefandt, daß er, jum Immannel (zum Gottmenschen) gemacht, mit Gott die Menschen vereinige und, nachdem er die Menschheit angenommen, aufs heiligste lebend, den Menschen ein Vorbild göttlichen Lebens barftelle und, unschuldig sterbend, die Schuld ber Welt burch fich felbst abbuge und unsere Sunden von uns durch fein Blut abwasche; endlich, daß er durch seine Auferstehung zeige, daß er den Tob burch ben Tob befiegt; und bag er jum himmel aufgeftiegen, von da ben heiligen Beift, das Unterpfand unseres Beiles herabsende, durch den er uns als seine Tempel bewohnt, regiert und zum Beile führt, so lange wir hienieben tampfen, bis er uns einft wieber wedt und zu sich nimmt, auf daß, wo er ist, auch wir sind und seine Berrlichkeit schauen u. f. f.

31. Diesem einen ewigen Erlöser Aller, sammt dem Bater und dem heil. Geiste sei Lob und Shre und Preis und Anbetung von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

32. Die Art und Beise, dies alles bis ins Einzelne durchzuführen, soll jett für alle einzelnen Schulklassen vorgezeichnet werben.

## XXV. Kavifes.

Benn wir Die Reform ber Soule nach ben mabren Rormen bes mahren Chriftenthums wollen: fo muffen bie beidnifden Buder baraus entweder gang entfernt ober menigftens mit mehr Borfict als bisher, gebraucht merben.

Bas wir bier anaus

1. Eine unabweisliche Nothwendiakeit zwingt mich. einen Gerathen be- genstand, beffen im vorigen Rapitel nur obenhin Erwähnung geschab, ginnen: weiter zu verfolgen. Wenn wir nämlich wahrhaft chriftliche Schulen haben wollen: so muß der Schwarm heibnischer Schriftsteller aus benselben entfernt werden. Hierüber werde ich zuerst die Gründe anführen, die mich bagu brangen; bann werbe ich zeigen, welche ienen Weltweisen angewenbet Borsicht bei werben muße, bamit ihre iconen Bebanten, Aussprüche und Thaten nichtsbestoweniger uns zu Gute famen.\*

qun mit melden

2. Gottes= und Menschenliebe amingen mich, für diesen Begen-Gottes stand mit Gifer einzustehen; denn ich sehe die vornehmsten Chriftenschulen fich bem Namen nach zu Chrifto bekennen, im übrigen jedoch einzig und allein an einem Terenz, einem Plautus, einem Cicero, einem Dvid, Catull und Tibull, an Musen und Hulbgöttinnen ihr Wohlge: fallen finden. Daher tommt es, bag wir die Belt beifer tennen, als Chriftum, und bag man mitten in der Christenheit die Christen fuchen Denn felbft bei ben gebildetften Mannern, Bor ständen der Gottesgelehrtheit. Theologen, muß Christus nur die Maste, Aristoteles jedoch und ber gange Schwarm ber Beiben Beift und Blut hergeben. Dies ift ein ichredlicher Migbrauch ber chriftlichen Freiheit, die schändlichste Entweihung und eine Sache von großer Gefahr. Denn

3. Erftens: für ben Simmel geboren und burch Urfachen, warum beibnische ben heil. Geift wiedergeboren sind Bucher Rinder; für den Himmel sind sie also zu Bur Schulen gern heranzubilden; und sie haben zuallererst

ie Bekanntichaft mit bem Simmlischen, Gott. Christus, ben Engeln, mit Abraham, Riaakund gottund Sakob u. f. w. zu machen. Und bag bies mit vor- liche eine läufiger Hintansetzung alles Anderen geschehe, ist wohl erwogen; so- werden wohl aus Rücksicht auf die Ungewißheit dieses Lebens, damit nicht etwa jemand unvorbereitet bahingerafft werde; als auch, weil die ursache. ersten Eindrücke am besten haften und (wenn es heilige Eindrücke sind) alles Übrige, was noch im Leben zu betreiben ist, auf eine sicherere Grundlage stellen.

4. Alsbann hat Gott, obwohl er für fein auser= 3weite mähltes Bolt reichlich vorforate, ihm boch bie Schule nie anders, als in Seinem Saufe gezeigt, wo er fich felbst als Lehrer hingestellt hat, uns aber als Schüler und die Stimme seiner Beissagungen als Lehre. Denn so sprach er burch Mofes: Bore, Berael, ber Berr, unfer Gott, ift ein einiger Berr; und bu follft ben Berrn, beinen Gott, lieb haben bon gangem Bergen, bon ganger Seele, bon allem Bermögen. Und diese Worte, die ich bir heute gebiete, follst bu zu Bergen nehmen und follst fie beinen Rindern einschärfen und bavon reben, wenn du in beinem Saufe fiteft ober auf bem Bege geheft, wenn bu bich niederlegest ober aufsteheft u. f. m. (V. Mof. 6, 4 u. b. ff.) Und burch ben Propheten Jefaias: Ich bin ber Berr, bein Gott, ber bich lehret, mas nütlich ift und leitet bich auf bem Wege, ben bu geheft (48, 17\*). Ferner: Soll nicht ein Bolf feinen Gott fragen (8, 19)? Und Chriftus: Suchet in ber Schrift (Joh. 5, 39).

5. Daß eben diese Stimme Gottes, das glänzendste Licht für Dritte unseren Verstand, die vollkommenste Richtschnur für unsere Sandlungen und in beiden Richtungen die ausreichendste Stüte unserer Hinfälligkeit sei, das hat Gott genügend bezeugt durch folgende Borte: Siehe, ich habe euch gelehret Gebote und Rechte! So behaltets und thuts; benn bas wird eure Beisheit und Berftand fein bor ben Augen ber Bolfer, bag fie, wenn fie diefelben boren, werben fagen muffen: Gi, welche weise und verftandige Leute find bas und ein herrliches Bolt! (V. Mof. 4, 5, 6). Und bei Josua spricht er: Lag bas Buch biefes Gefetes nicht von beinem Munde fommen, fondern betrachte es Tag und Nacht. Alsbann wird birs gelingen in Allem, bas bu thuft

und wirst weislich handeln können (Jos. 1, 8). Ferner durch David: Das Gesetz bes Herrn ist ohne Wandel und erquidet die Seele. Das Zeugniß des Herrn ist gewiß und macht die Albernen weise u. s. f. (Psalm 19, 8). Der Apostel endlich bezeugt, die Schrift, von Gott eingegeben, sei nüte zur Lehre u. s. w., daß der Mensch Gottes volltommen sei (2. Tim. 3, 16. 17). Dies haben in gleicher Beise weisesten der Menschen (nämlich die wahrhaft erleuchteten Christen) anerkannt und bekannt. So sagt Chrisostomus: Was zu sernen und nicht zu sernen nöthig ist, erfahren wir aus der Schrift. Und Cassiodorus: Die himmlische Schule, die Lebensunterweisung, die sicherlich einzige Wissenschaft ist die Schrift, welche die Schüler mit vollen Sinnen beschrift, nicht mit leerer Lockung durch Worte u. s.

Bierte

6. Ausbrücklich aber hat Gott seinem Volke die Lehre und die Gebräuche ber Beiben untersagt, wenn er fpricht: Ihr follet nicht ber Beiben Wege lernen (Jer. 10, 2), - und: "Ift benn nun tein Gott in Jerael, daß ihr hingehet, ju fragen Beelzebub, den Gott zu Efron?" (2. B. d. Kon. 1, 3) Soll benn bas Bolt von feinem Gott eine Ericheinung verlangen? oder foll man die Todten für die Lebendigen fragen? Ra, nach bem Befet und Reugniß: "Werben fie bas nicht fagen, fo werben fie bie Morgenröthe nicht haben." (Ref. 8, 19. 20) Und warum? Es ist name lich alle Beisheit von dem Herrn und ift bei ihm Bem mare fonst die Burgel ber Beisheit offenbar (Eccl. 1, 1. 6)? Obwohl fie bas Licht fehen und wohnen auf dem Erdboden, so treffen sie boch ben Weg der Weisheit nicht, noch finden fie ihre Pfabeu.j.m. 3m Lande Rangan boret man nichts bavon, noch fiehet man fie zu Theman. Auch die Rinder Sagars, welcht bie Rlugheit suchen, welche von der Erde ift, Die Er gabler und Erforicher ber Erkenntnig, finben ben Beg der Weisheit nicht. Aber, der alles weiß, kennet bie felbe und hat allen Beg der Beisheit erfunden und hat fie gegeben Jatob, feinem Sohne und Jarael, feinem Geliebten (Baruch 3. 20. 22. 23. 32. 37). So thut et teinem Seiben und baher fennen fie feine Rechte nicht (Pfalm 147, 20).

- 7. Wenn bisweilen sein Bolt von seinem Gesete au ben Ber: Banfte lockungen menschlicher Einbildungstraft sich verirrte, bann pflegte Gott nicht allein ihre Verblendung, daß fie den Brunnen der Weisheit verließen, ihnen vorzuhalten (Bar. 3, 12), sondern auch ihr e awiefache Sunde, baß fie bie Quelle bes lebenbigen Baffers verließen und fich Brunnen gruben. Die löcherig find und fein Baffer halten (Ser. 2. 13). Und burch Hosea klagt er, daß sein Bolk allzusehr mit ben Beiben im Ginverständniß lebe und fügt bingu: Wenn ich ihm gleich viel von meinem Gefet ichreibe, fo mirbs geachtet, wie eine frembe Lehre (Sof. 8, 12). Und mas — ich bitte euch — thuen jene Christen anderes, welche die Bücher der Beiden Tag und Racht in der Sand halten, Die hl. Schrift jedoch wie eine fremde Sache, die fie nichts angeht, vernachläßigen? "Denn es ift nicht ein vergeblich Bort, sonbern es ist unser Leben" sagt Gott.
- 8. Darum haben die wahre Kirche und die wahren Verehrer Sechste Gottes nie nach einer anderen Schule verlangt, als nach bem Worte Gottes, woraus die wahre, göttliche Weisheit, die über alle Weisheit ber Welt geht, in reichem Mage geschöpft werben fann. David nämlich fagt von fich: "Du machest mich mit beinem Gebote meifer, benn meine Feinde find; ich bin gelehrter, benn alle meine Lehrer; benn beine Reugnisse find meine Reben u. f. f. (Bf. 119, 98). In ähnlicher Weise bekennt Salomo, der Weiseste aller Sterblichen: "Der Berr gibt Beisheit, und aus seinem Munde kommt Erkenntnik und Berstand." (Spr. Sal. 2, 6.) Auch Jesus Sirach bezeugt (in ber Borrebe feines Buches), daß feine Beisheit, die allerdings eine ausnehmenbe ift, aus ber Lefung bes Befetes und ber Propheten geschöpft sei. Daber jenes Frohloden ber Beiligen, "wenn sie im Lichte bas Licht Gottes seben". (Bfalm 36, 10.)\* "Selig find wir, o Jerael, benn Gott hat und feinen Billen geoffenbaret." (Bar. 4, 4.) "Berr, wohin follen mir gehen? Du haft Worte bes emigen Lebens!" (30h. 6, 68.)
- 9. Die Beispiele aller Jahrhunderte zeigen, daß, so oft die Siebente Rirche von diesen Quellen Israels abwich, dies ebenso oft Anlak zu Abfall und Frrthumern gab. Bon ber israelitischen Kirche ift bies aus den Rlagen der Propheten hinreichend befannt; bei der driftlichen entnehmen wir aus der Geschichte, daß, so lange von den

Abosteln und avostolischen Männern die reine Lehre des Evangeliums eifrig betrieben wurde, die Reinheit des Glaubens bestanden habe. Sobald aber die Beiden sich schaarenweise über die Kirche ergossen, und der ursprüngliche Eifer sowie das Streben, das Reine von dem Unreinen zu unterscheiben, erfaltete: bemerken wir, bag bie Schriften der Heiden anfangs zwar nur privat, bald aber öffentlich anfingen gelesen zu werden, was eine Vermischung und Verwirrung der Lehren zur Folge hatte. Der Schlussel ber Weisheit war jenen, die ihn ausschließlich bei sich zu führen rühmten, abhanden gekommen. find anftatt ber Glaubensartitel zahllofe Daraus Meinungsgebilde hervorgegangen: baraus erwuchsen Spaltungen und Streitigkeiten, beren Ende noch nicht abzusehen ist; baber erkaltete die Liebe und erlosch die Frommigkeit. Und fo lebte unter bem Namen bes Chriftenthums bas Seibenthum wieder auf und herrscht nun. Denn die Drohung Jehova bes herrn muß erfüllet werben, bag biejenigen, welche es fic nicht angelegen fein laffen, nach bem Borte Bottes zu reben, die Morgenröthe nicht haben follen. (Ref. 8. 20.) Daber "hat ihnen der herr einen Beift des harten Schlafes eingeschenket und ihre Augen zugethan, baß ihnen jegliches Besicht sei, wie die Worte eines verfiegelten Buches u. f. f., weil fie Gott gefürchtet haben nach Menschengebot u. s. f. (Sef. 29, 10. 11. 13. 14.) D. wie mahr wird an ihnen auch erfüllt, mas ber heil. Geift von ben heidnischen Philosophen bezeuget, daß fie fich verloren haben in ihren Gebanten und bag ihr unverftanbiges Berg fich verfinftert. (Rom. 1, 21.) Benn baher die Rirche bon bem Unrath gereinigt werben foll, so ift fein anderer ficherer Beg übrig, als bag wir bie verführerifden Begweifungen ber Menfchen aufgebend, ju ben einzig reinen Quellen Baraels gurudtehren und Gott und feinem Worte uns felbft und unfere Rinder gum Unterrichte und gur Ergiehung übergeben. Dann wird erft geschehen, was vorausgesett worden ift: "Alle Rinder ber Rirche find gelehret vom Berrn." (Ref. 54. 13.)

Achte

10. Und in der That erlaubt es unsere Würde als Christen (die wir durch Christum Kinder Gottes und Erben des ewigen Lebens geworden sind), nicht, daß wir und unsere Kinder uns so wegwersen und bloß stellen, daß wir mit profanen Heiden so enge Gemeinschaft pslegen und an ihnen solches

Wohlgefallen finden. Denn sicher pflegte man ben Söhnen ber Rönige und Fürsten zu Erziehern nicht Schmarober, Narren und Harletine. sondern würdige, weise und fromme Manner zu geben. Und wir erröthen nicht, ben fleinen Sohnen bes Ronigs ber Ronige, ben Brüderchen Chrifti, ben Erben der Emigfeit zu Erziehern den Spaßmacher Blautus, ben ichlüpfrigen Catull, ben unreinen Dvib, ben ruchlosen, Gott verhöhnenben Qucian, ben unflätigen Martial und andere von ienem Schwarme zu geben. welcher der wahren Erkenntniß und Furcht Gottes bar ift? Leute, welche, da sie selbst ohne Hoffnung auf ein besseres Leben hingelebt haben, und sich einzig in dem Schlamme dieses Lebens herumwälzen. nicht anders können, als jene mit sich in den Staub herabzuziehen, bie ihres Umganges pflegen? Genug, o ihr Chriften, lagt bie Tollheit genug fein! hier fei bie Grenze! Denn Gott ruft uns zu etwas Befferem; es ift billig, baß wir feinem Rufe Folge leiften. Chriftus, Die ewige Beisheit Gottes, hat den Kindern Gottes in seinem Sause eine Schule eröffnet, Coites. beren Lenter und oberfter Gebieter ber beil. Beift felbit, beren Brofefforen und Lehrer, Bropheten und Apostel find, alle begabt mit mahrer Beisheit, alle burch Wort und Beispiel ben Weg ber Wahrheit und bes Beils beutlich vorzeigend, heilige Manner; eine Schule, beren Schuler allein bie Ermählten Gottes find, bie Erftlinge ber Menichen, Gott und bem Lamme ertauft; beren Auffeher und Buter aber bie Engel und Erzengel. bie Machte und Beerschaaren im Simmel find. (Ebb. 3. 10.) Und mas bafelbft bargeboten mirb, bas umfaßt eine Beisheit, die über alle Schluffolgerungen bes menichlichen Gehirnes hinaus mahr, sicher und vollkommen ift und fich über alle Unwendungen in biefem und bem gufünftigen Leben erftredt. Denn ber Mund Gottes allein ift jene Quelle, aus ber alle Bachlein ber mabren Beisheit fliegen; bas Untlit Gottes allein jene Radel. von ber bie Strahlen bes mahren Lichtes ausgehen: bas Wort Gottes allein, jene Burgel, aus ber bie Reime mahrer Erkenntnig hervorbrechen. Selig barum jene, bie bas Antlit Gottes schauen, die Seinem Munde lauschen, Seine Worte in ihr Berg aufnehmen! Denn biefer ift ber einzige, alleinige, mahre und untrügliche Weg ber wahren und ewigen Weisheit, außer ber es feine andere gibt.

Meunte.

11. Es barf nicht mit Stillschweigen übergangen werben, mit welchem Ernste Gott Seinem Bolte die Denkmäler der Beiden unterfagt hat, und was biejenigen getroffen hat, die diese Androhung unbeachtet ließen. Der Berr wird jene Bolter aus beinen Augen vertilgen u. f. m. "Die Bilber ihrer Götter folift bu mit Reuer verbrennen, und follft nicht begehren bes Silbers ober Golbes, bas baran ift, ober zu bir nehmen, baß bu nicht barinnen berfängest; benn folches ift bem Berrn, beinem Gott, ein Greuel. Darum follft bu nicht in bein Saus ben Grauel bringen, bag bu nicht verbannt werbest, wie basselbe ift." (V. Mof. 7, 22, 25, 26.) "Wenn ber Berr, bein Gott, bor bir ber bie Beiben ausrottet, fo hute bich, daß bu nicht in ben Strid fallest ihnen nach, nachbem fie vertilget find vor bir, und nicht fragest nach ihren Göttern und sprecheft: biefe Bolfer haben ihren Göttern gedienet, alfo will ich auch thun." Sondern "was ich dir gebiete, bas follft bu halten, und sollst nichts dazu thun, noch davon thun". (V. Mos. 12, 29. 30. 32.) Obwohl ihnen dies Josua nach bem Siege ins Gedächtniß zurudrief und ihnen den Rath gab, die fremden Götter zu entfernen (Sof. 24, 23.); so find ihnen dennoch, weil sie nicht folgten, die heidnischen Ueberrefte zum Fallstride geworden, und fie verfielen beständig in Götzendienst, bis zum Untergange beider Reiche. follten nicht zur Einsicht kommen, da wir doch burch fremdes Beispiel gewarnt worden sind?

Deibnischer Bücher finb Gögen= bilber.

12. Aber die Bücher sind doch keine Götenbilder, wird Jemand sagen. Antwort: Es sind Ueberbleibsel von jenen Bölkern, welche der Herr, unser Gott, verderbet hat angesichts seines christlichen Bolkes, wie dort; aber sie sind gefährlicher, als dort. Denn dort gingen nur Jene in die Falle, deren Herz närrisch wurde (Jer. 10, 14.); hier können sogar die Weisesten berückt werden (Koloss. 2, 8.) Dort waren es nur Werke der Menschenhände (wie Gott zu sagen pflegt, wenn er den Götendienern ihre Thorheit vorhält); hier sind es Werke des Menschengeistes. Dort bestach der Glanz des Goldes und Silbers die Augen; hier verblendet die Annehmlichkeit sleischlicher Weisheit den Geist. Und wie? man will noch in Abrede stellen, daß heidnische Bücher Götens bilder seinen Wer hat denn Kaiser Julian von Christo abtrünnig gemacht? Wer Papst Leo X. verrückt gemacht, daß er die Geschichte von Christo für ein Märchen hielt? Von welchem Geist durchweht

hat der Kardinal Bembo\* den Samoleto vom Lesen der heil. Schrift (mit der Bemerkung, für einen so großen Mann schickten fich folche Albernheiten nicht) abgemahnt? Und was stürzt heutzutage so viele gelehrte Ataliener und Andere in den Atheismus? Möchte es doch nicht auch in der reformirten Kirche Christi Leute geben, die ein Cicero, ein Plautus, ein Ovid mit tödtlichem Sauche von ber heil. Schrift wegzieht und mit sich fortreißt.

13. Wenn nun jemand fagen murbe, ber Migbrauch Ausflucht. fei nicht ben Sachen, fonbern ben Berfonen anzurechnen; es gebe auch fromme Chriften, Die bas Lefen beibnischer Schriftsteller nicht beunruhige: so antworte ich mit bem Apostel: "Wir miffen, bag ein Gope nichts fei; es hat aber nicht jedermann bas Biffen (nämlich zu unterscheiben). Sehet aber gu, bag biefe eure Freiheit nicht gerathe zu einem Unftog ber Schwachen." (1. Ror. 8, 4. 7. 9.) Obwohl also der barmberzige Gott Biele vor dem Verfall bewahrt hat: so ist es boch für uns keine Entschuldigung, wenn wir solche Berlodungen (allerhand Erfindungen des menschlichen Hirns ober satanischer List), mit der Schminke der Reinheit und Eleganz bedeckt, mit Wissen und Willen dulben; da es doch gewiß ift, daß Biele, ja die Meisten durch dieselben des Verstandes beraubt, und in die Umstrickungen bes Satans gebracht werben. Folgen wir vielmehr Gott. daß wir die Göpenbilder nicht in unsere Häuser tragen, daß wir nicht neben den Dagon\* die Bundeslade stellen, daß wir nicht jene Beisheit, welche von oben ist, mit dieser irdischen, thierischen, ja teuflischen zusammenwerfen, daß wir endlich nicht Gelegenheit geben, Gottes Rorn gegen unsere Kinder aufzurufen.

14. Vielleicht gehört auch jener Borfall hierher, ben Moses in Gleichnis. einem Gleichnisse erwähnt. Nabab und Abihu, Aarons Sohne, welche Neulinge im Priesteramte waren (ihres Dienstes noch nicht recht fundia), hatten anstatt bes beiligen Reuers ein anderes, b. h. ein gewöhnliches Feuer in ihre Rauchfässer gethan, um vor dem Herrn zu rauchen, wurden aber von dem Feuer Gottes erschlagen und blieben tobt bor bem herrn. (III. B. Mof. 10, 1 ff.) Bas find nun bie Rinder ber Chriften anders, als jenes neue bei= lige Briefterthum, icon geweiht, um Gott zu opfern geiftliche Opfer (1. Bet. 2, 5.)? Und wenn wir die Rauchfäffer berselben, die Berzen, mit fremdem Feuer füllen, mas thun wir anberes, als daß wir sie der Heftigkeit des göttlichen Bornes preis= geben? Denn ist es ber Christenbruft nicht fremb, soll ihr nicht

fremd sein, was anders woher kommt, als aus bem Geiste Gottes? Derart sind aber die am meisten Kaseleien der heidnischen Philosophen und Dichter. (Röm. 1, 21. 22. Koloff. 2, 8. 9.)\* Und die Dicht= funft hat nicht ohne Grund Hieronymus teuflischen Wein genannt, welcher unvorsichtige Gemüther trunken macht, sie in einen tiefen Schlaf versetzt und in ihnen Traumgebilbe ber seltsamsten Meinungen, der gefährlichsten Versuchungen und der abscheulichsten Begierden hervorruft. Man soll sich also vor einem solchen Zaubertranke bes Satans wohl in Acht nehmen.

@phefer

15. Wenn wir nicht dem Rathe Gottes folgen und bas find nach. Sicherere ergreifen: so werden gegen uns einst am Tage des Gerichtes quahmen jene Epheser zeugen, welche, sobald ihnen nur das Licht der göttlichen Beisheit aufging, alle vorwitigen Bucher verbrannten, da fie ihnen als Christen fernerhin unnütz waren. (Ab. Gesch. 19. 19.) Und obwohl die Neugriechen philosophische und poetische Werke ihrer für das weiseste Bolk ber Welt gehaltenen Borfahren besitzen, welche in ihrer Mundart glänzend geschrieben sind: so hat doch die griechische Kirche das Lesen derselben sich selbst und den Ihrigen bei Strafe bes Kirchenbannes untersagt. Daber ist es gekommen, daß, obwohl sie durch die hereinbrechende Robbeit der Zeiten in Unwissenheit und Aberglauben gefunten ift, fie Gott boch bisher vom Schlamme ber Berirrungen des Antichrist bewahrt hatte. In diesen Dingen sind sie also burchaus nachzuahmen, damit (nach Einführung eines gründlichen Studiums der heil. Schrift) bas aus dem Beibenthum gebliebene Dunkel der Verwirrung entfernt werde. Denn "im Lichte des herrn feben wir bas Licht. (Bfalm 35, 10.) Rommet ihr nun vom Saufe Satob, laffet uns manbeln im Licht bes Berrn". (Ref. 2. 5.)

Die Ginmänbe werben

- 16. Sehen wir nun zu, burch was für Gründe sich die menschliche Vernunft gegen das Gesagte auflehnt; fie windet sich hie nun ge- bei nach Art ber Schlangen, um sich nicht unter ben Behorfam gegen ben Glauben beugen und Gott ergeben ju muffen. Man wirft aber folgenbes ein:
- Bon ber aroken in ben beio:
- 17. Die in ben Schriften ber Philosophen, Rebner und Dichter niebergelegte Beisheit ift groß. Beisheit Antwort: Der Finsterniß werth sind biejenigen, welche vom Lichte die Augen abwenden. Allerdings, der Nachteule erscheint selbst die Dämmerung wie Mittag; aber die im Lichte geborenen Geschöpfe benken anders. D thörichter Mensch, ber bu im Dunkel menschlicher

Schluffolgerungen das helle Licht sucheft, schlage die Augen auf! Bom himmel kommt bas mahre Licht, vom Bater ber Lichter! Benn bei den Menschen etwas aufleuchtet und erglänzt, so sind dies Fünkten, welche wohl benen, die in der Finsternik sind, schimmern und als etwas erscheinen mögen; — was sollen aber uns, benen brennende Fadeln (nämlich bas hellstrahlende Wort Gottes) in die Hand gegeben sind, folche Künkchen? Denn, wenn sie sich über die Natur streiten, setzen sie ba nicht bas Glas an die Lippen, ohne ben Wein zu berühren? Und in ber heil. Schrift sett ber Berr ber Natur felbst die großen Geheimnisse seiner Schöpfung auseinander. indem er den Anfang und das Ende aller feiner Geschöpfe, ber sichtbaren, wie der unsichtbaren, enthüllt!\* Wenn die Bhilosophen über Sittlichkeit reben: so thun sie bas, was bie Böglein, beren Flügel mit Leim bestrichen sind, zu thun pflegen, sie bewegen sich. wohl mit großer Anstrengung, kommen aber nicht weiter. Aber bie Schrift bringt mahre Beschreibungen ber Tugenben, sammt scharfen. markburchdringenden Mahnungen, und lebendige Beispiele für Alles. Wenn die Beiden Gottesfurcht lehren wollen, so lehren fie Aberglauben; da sie weder in die Kenntniß Gottes, noch seines Willens eingeweiht Rinfternig bededet bas Erbreich und Duntel bie Bolfer; aber über Bion gehet auf ber Berr, und feine Berrlichkeit erfcheint hier. (Sef. 60, 2.) Mag es also ben Kindern des Lichtes auch freistehen, bisweilen zu ben Kinbern der Finsterniß zu gehen, damit sie, nachdem sie den Unterschied gesehen, selbst fröhlicher ben Weg bes Lichts wandeln, die Finsternif ber anderen aber beklagen: so ist es doch eine unerträgliche und gegen Gott und unsere Seelen frevelnde Berblendung, Die Fünkchen Jener unserem Lichte vorantragen zu wollen. "Bas nütt es in weltlichen Lehren zuzunehmen und ichwach zu merben in göttlichen - hinfälligen Gebilben nachaugehen und bie himmlischen Beheimnisse gu verabicheuen? Man hat fich vor folden Buchern zu huten und fie aus Liebe gur heil. Schrift gu meiben, bie änkerlich burch Wortreichthum glänzen innerlich aber Teer an Tugend und Beisheit bleiben", fagt Ifibor. Belch ein Lob jener Bucher! Es find Schalen ohne Rern. - Das Urtheil Philipp Melanchthons ift bieses: "Was lehren bie Philosophen überhaupt, wenn jene, die am besten lehren, nichts als Selbstvertrauen und Selbstliebe predigen? Cicero in feiner Schrift: ""Bon ben Grengen

bes Guten und Bösen, "" schätt jede Art ber Tugend nach der Selbstliebe (Philautia). Wie viel Schwulst und stolze Verachtung sindet man nicht bei Platon? Mir scheint es nicht leicht möglich, daß ein an sich hoher und heftiger Geist, wenn er auf Platons Lectüre verfällt, von jenem platonischen Ehrgeize nicht etwas Fehlerhaftes anziehen sollte. Die Lehrweise des Aristoteles ist im allgemeinen eine Art Streitsucht, daher wir ihn unter den Schriftstellern der paränestischen (praktischen) Philosophie nicht einmal des letzten Plates werth halten" u. s. f. (Abris der Theol., Abschnitt von der Sünde.)

Bon ihrer 18. Man fagt ferner: "Wenn jene Schriftfteller Nothwen- . vigteit auch Theologie nicht richtig lehren, so lehren sie boch wegen ber bie Philosophie, welche fich aus ber heil. Schrift, bie nur pbie. jum 3 mede bes Beils gegeben ift, nicht icopfen läßt". Ich erwidere: Die Quelle ber Weisheit ift bas Wort Gottes im Simmel. (Sir. 1, 5.) Die mahre Philosophie ift nichts anderes, als die mahre Renntniß Gottes und seiner Werke, Die nirgends fo mahr, wie aus dem Munde Gottes gelernt werden kann. Daher fagt Augustin, indem er die beil. Schrift preist: Sier ift Philosophie, weil die Urfachen alles Geschaffenen in Gott bem Schöpfer liegen; bier ift Ethit, weil ein rechtschaffenes und tugendhaftes Leben nicht anders zu Stande kommt, als wenn man bas, was man lieben foll und wie man es lieben foll, liebt, nämlich Gott und ben Mächften; hier ift Logit, weil bie Bahrheit, bas Licht ber vernünftigen Seele, Gott allein ift; bier ift auch ein rühmlicheres Seil bes Staates, benn ber Staat wird am besten auf Grundlage und burch Bande bes Bertrauens und fefter Gintracht bann behütet, wenn bas gemeinsame But geliebt wird; bas höchfte und mahrhafteste gemeinsame But ift aber Bott. haben auch ichon in diesem Beitalter Ginzelne bargethan, daß die Grundlage aller philosophischen Wissenschaften und Rünfte mahrer als irgend wo anders, in der Schrift enthalten fei, fo daß man bas Lehramt des heil. Geistes bewundern musse, der, obwohl er zuerit über das Unsichtbare und Ewige zu belehren sucht, doch auch zugleich Die Grundlagen des Ratürlichen und Rünftlichen enthüllt und die Normen für alles weise Denken und Sandeln darbietet. Bon alledem

ift bei ben Philosophen ber Beiben taum ein Schatten zu finden. Wenn also einer von ben Theologen ganz richtig angemerkt hat, jene berühmte Beisheit Salomos habe barin bestanben. bag er bas Wefet Bottes in bie Baufer. Schulen und Borfale eingeführt habe: mas hindert uns, angunehmen, bag eine Salomonische, b. i. eine mahre und gottichel Beisheit in uns eintehren werbe, wenn wir ber Sugend an Stelle ber heidnischen Schriften bas Weset Gottes einscharfen und aus bemselben für alle Lebensverhältniffe bie nöthigen Regeln vorschreiben werben? Darauf wollen wir also hinarbeiten, daß wir zu Hause etwas haben, was uns weise machen kann, auch in Betreff jener äußeren, fo zu fagen weltlichen Beisheit, die man Philosophie nennt. Denn es fei : es mogen jene unglucklichen Tage kommen, ba bie Kinder Jeraels hinabziehen müßten zu den Philistern, da Jeder feine Bflugschaar, seine Saue, sein Beil ober seine Sense baselbst schärfen ließ, weil tein Schmied im ganzen Lande Jerael gefunden wurde. (1. Sam. 13, 19. 20.) Aber ist es auch gleich nothwendig, daß Die Abraeliten immer auf diese Weise bedrängt und bedrückt werden? Besonders da dies den Nachtheil mit sich bringt, daß, wie dort die Philister den Asraeliten die Sauen wohl gerad richteten, ihnen jedoch auf teine Beise Schwerter gegen sich felbst in die Sand gaben, man eben auch von der heidnischen Philosophie wohl die allbekannten Bernunftschlüsse und Redeblumen haben, nicht aber Schwerter und Spiene zur Befämpfung der Gottlofiakeit und des Aberglaubens erlangen fann. Bir wollen uns baher lieber jene David: ichen und Salamonischen Beiten berbeimunichen, wo bie Philister am Boben lagen, Jarael aber herrschte und seiner Guter sich freute.

19. So mögen also die Studierenden wenigstens bes Stiles wegen den Tereng, Plautus und andere gleichen Tesen. Antwort: I. Sollen wir also unsere Kinder, damit sie wegen ber fprechen lernen, in Aneipen, Garküchen, Schenken, Borbellen und ähnlichen Kloaken herumziehen? Denn wohin führen ein Terenz, 1. Antw. ein Plautus, ein Catull, ein Ovid u. f. w. die Jugend sonst, als NB. an berartige unsaubere Orte? Was bieten sie der Betrachtung bar. als Wibeleien und Spaffe, Gaftereien und Saufgelage, unreine Liebschaften und Schandungen, fein gesponnene Betrügereien und ähnliche Dinge, von denen sich die Augen und Ohren der Christen abwenden sollten, auch wenn sie ihnen von ungefähr begegnen? Glauben wir benn etwa, daß ber Mensch an sich noch wenig verberbt

fei, und daß man ihm baher von außen her Bilder von Schenflich= keiten jeder Art vorführen, ihm Runder und Fächer in die Hand geben und ihn mit Fleiß ins Berberben stoßen muffe? — Dan wird fagen: "Nicht alles ift in je nen Schriftftellern ichlecht". Ich entgegne: Aber Bofes bleibt ftets leichter haften; es ift baber eine gefahrvolle Sache, die Jugend borthin zu führen, wo Bofes mit Gutem gemischt ift. Denn nicht einmal bas Gift pflegen Jene, Die bem Leben eines Anderen nachstellen, rein einzuschenken, können es wohl auch nicht, sondern sie geben es ihm gemischt mit köstlichsten Speifen und Geträuten; bas Gift jeboch übt feine Wirfung aus und bringt ben, ber es genommen hat, um. Auf ganz gleiche Weise muß auch jener alte Menschenwürger, wenn er jemanden umgarnen will, seine höllischen Gifte mit dem Ruder schöner Erdichtungen und zierlicher Rede verfüßen und wir, die wir um diese Sache wissen, follten ihm diesen unbeimlichen Apparat nicht auseinanderwerfen? — Man wendet ein: "Nicht alle find folche unfaubere Gefellen; Cicero, Birgil, Horaz u. f. w. find ehr= bare und murbige Leute." Ich antworte: Und boch find auch sie blinde Heiden, welche die Gemüther der Leser von dem mahren Gott zu Göttern und Göttinnen (Rupiter, Darg. Neptun. Benus, Fortung und anderen erbichteten Gottheiten) abwenden. (Und doch hat Gott seinem Bolke gesagt: An= berer Götter Ramen follt ihr nicht gebenken und aus eurem Munde follen fie nicht gehört merben. (2. B. Mof. 23, 13.) Denn, welch ein Chaos von in fich widersprechenden, abergläubischen Ansichten, verkehrten Meinungen, weltlichen Begierben finden wir nicht bort! Mit einem gang anderen Beifte erfüllen fie ihre Schüler, ale ber Beift Chrift ift. Christus lehrt Selbstverleugnung, fie die Selbstliebe; Christus ruft uns zur Demuth, fie empfehlen Sochherzigkeit : Chrift us fucht bie Sanftmuthigen, sie machen wild: Christus empfiehlt Taubeneinfalt, fie bringen die Runft ber Berschlagenheit auf tausenberlei Weise bei; Chriftus rath Bescheibenheit an, fie geben in Lustbarkeiten auf; Christus liebt bie Gläubigen, sie aber wollen lieber arawöhnisch. streitsüchtig und halsstarrig sein. Und, um mit wenigen, avostolischen Worten zu ichließen: "Was hat bas Licht für Gemein= fcaft mit ber Finsterniß? Wie stimmet Chriftus mit Belial? Ober was für ein Theil hat ber Gläubige mit bem Ungläubigen? (2. Ror. 6. 15.) Treffend saat auch Erasmus (in seinen Gleichnikreden) Welfe Blumen werden von Bienen gemieben; fo foll

man auch ein Buch nicht anrühren, bas einen loderen Inhalt hat. Desgleichen: Wie es bas Sicherste ist, im Rlee zu schlafen, weil sich in diesem Kraute keine Schlangen aufhalten sollen: so soll man sich auch mit Büchern befassen, in denen man kein Gift zu fürchten hat.

20. Inbeffen, mas für eine befondere Anmuth2. Antw. haben jene Brofanichriftsteller vor unferen geiftlichen voraus? Berfteben fie fich etwa allein auf bie Elegang (Bierlichkeit) bes Ausbrudes? Der vollendetfte Meifter ber Sprache ift ber, welcher fie gepflanzt hat, ber heil. Beift, beffen Worte süßer sind als Honig, burchbringender als ein zweischneidiges Schwert, wirkungsreicher als Feuer, das die Metalle schmilzt, und gewichtiger als ber hammer, ber Felsen zerschlägt, wie die Beiligen verkündigen. Erzählen bie Beiben Gottes wiffen unb allein von benkwürdigen Begebenheiten? Unser heiliges Buch ift voll von folchen, die mehr mahr und weit wunderbarer find. Saben jene allein Tropen, Figuren, Anspielungen, Allegorien, Rathfel und Rraftstellen aufzuweisen? Der Böhepunkt berfelben ift boch bei uns. Rrankhaft\* muß eine Einbildungstraft fein, welche die Aluffe von Damastus Pharphar und Amana, dem Jordan und den Gewässern Jsraels vorzieht (2. B. b. Ron. 5, 12)\*; trube muß ein Auge fein, welchem ein Olymp, Heliton und Barnaß ein angenehmeres Schauspiel gewährt, als Sinai, Zion, Hermon, Tabor und ber Delberg; verftimmt muß bas Dhr fein, bem bie Leier Orpheus, homers und Birgils lieblicher ertont, als die Davidsharfe; verborben ber Gaumen, dem fabelhafter Nectar und fabelhafte Ambrofia und der kastalische Quell besser mundet, als das wahre himmlische Manna und die Quellen von Agrael, verkehrt bas herz, bem Die Namen ber Götter und Göttinnen, ber Musen und Charitinnen größere Luft bereiten, als ber anbetungemurbige Rame Sehovas, bes Beilandes Chrifti und ber verschiedenen Segnungen bes beil. Beiftes; blind muß jene Soff= nung fein, die lieber burch Elpfinms Gefilbe, als burch bie Garten bes Barabieses schweift. Denn bort ift alles Fabel, nur ein Schatten ber Wahrheit; hier ift alles Thatsache, nämlich die Wahrheit selbst.

21. Es fei jedoch; sie mögen ihre Glanzstellen 3. Uniw. haben, werth, auf uns übertragen zu merben, ihre

Bierlichen Rebewenbungen, Sprichwörter und mora lifden Sentenzen: follten wir nicht biefer Redeblumen wegen unsere Rinder boch zu ihnen schiden? Ift es nicht erlaubt, bie Egypter ju berauben und ihnen ihren Schmud auszuziehen? Es ift allerbings erlaubt, und man foll es nach bem Befehle Gottes (II. B. Mof. 3, 22). Denn mit Recht gebührt ber gesammte Besitz ber Beiben ber Rirche.\* "Man muß alfo" fagft bu, "hingehen und ihn wegnehmen!" Ich antworte: Als Manasse und Ephraim bas Land ber Beiden für Asrael erobern wollten, gingen sie bewaffnet bahin, und die Männer allein; die Schar der Kinder jedoch und die nicht wehrhafte Menge ließen sie zu Hause an sicherem Orte zurud (30). 1, 14). Daffelbe wollen auch wir thun; um jene Gegenden gu entwaffnen, wollen wir die beibnischen Schriftsteller mit uns nehmen; wir Manner, die wir burch Bilbung, Urtheil und christliche Gottesfurcht gefräftigt und erstartt find; die Jugend jedoch wollen wir jener Gefahr nicht aussetzen. Denn wie ware es, wenn fie unsere junge Mannschaft niebermetelten, ober verwundeten, ober gefangen wegführtens? Traurige Beispiele fteben, ach! por uns, wie viele bie Philosophie ber heibnischen Menge Christo entzogen und in Atheismus geft ürat hat. Das Sicherste wird es also sein. Bewaffnete zu ente fenden, welche jenen dem Fluch Verfallenen alles Gold und Silber und mas fie Werthvolles haben, entreißen und bies unter bas Erbe bes Berrn vertheilen mogen. Doge Gott fühne Geifter erweden, welche alle Bluthen ber Formich onheit in jenen öben Buften fammeln und in ben Garten ber driftlichen Philosophie reichlich ausstreuen mogen, bamit zu Saufe nichts mehr zu munichen übrig bleibe!

4. Antw. 22. Wenn endlich einer oder ber andere von den Heiben selbst zugelassen wäre, so sollen es Seneca, Epiktet, Plaston\* und ähnliche Lehrmeister der Tugenden und der Wohlanständigkeit sein, bei denen weniger von Frrthümern und aberglaudischen Ansichten zu demerken ist. Dies ist der Rath des großen Erasmus gewesen, welcher dazu rieth, daß die christliche Jugend durch die heilige Schrift selbst aufgezogen werden soll, und schließlich hinzusügte: Wenn man sich mit profanen Schriften de fassen sollte, so würde ich rathen, mit jenen, die den heil. Schriften näher verwandt sind. (Erasm., Handb. d.

Theol.) Aber auch jene sollte man ber Jugend nur bann überlaffen, nachdem ihr Geift im Chriftenthum befestigt ift und zwar follten die Schriften vorerft gereinigt werben, bamit nämlich Götternamen und Alles, was nach Aberglauben riecht. entfernt werden Denn unter ber Bedingung erlaubte Gott, beibnische Sungfrauen ju Beibern ju nehmen, bag ihnen bie Saare abgeschoren und bie Fingernagel beschnitten würden (V. B. M. 21, 12). Dag man mich also aut verftebe: Ich verwehre die heidnischen Schriften ben Chriften nicht gang und gar, ba ich bas himmlische Borrecht fehr wohl fenne, vermöge beffen Chriftus feine Gläubigen (aber mohl= aumerten : die bereits Gläubigen!) ausgerüftet hat, felbst mit Schlangen und Gift ungefchäbigt um zugehen (Mart.16, 18): fondern ich will nur Borforge getroffen wissen, und bitte und beichwöre, daß nicht die noch glaubensschwachen Rindlein Gottes jenen Schlangen vorgeworfen werben, noch ihnen in argloser Zuversicht Gelegenheit geboten werbe, bas Gift einzunehmen. Dit ber lauteren Milch bes Wortes Gottes find bie Rinblein Gottes zu ernähren, fagte ber Beift Chrifti (1. Betr. 2, 2., 2. Tim. 3, 15).

23. Weiter sagen biejenigen, welche unbesonnen die Sache 4. Einw. Satans gegen Christum führen: "Die Bücher der heil. Sowies Schrift seien für die Jugend zu schwierig; man solle rigketten ihr daher unterdessen andere Bücher in die Hands. Schrift geben, bis ihr Urtheil herangereift ware."

Antwort: Allein das ist die Sprache des Frrthums; so reden i. Antw.
jene, welche weder die Schrift, noch die Macht Gottes kennen, wie
ich auf dreisache Weise zeigen will. Erstens: Bekannt ist die Geschichte von dem berühmten Musiker Timotheus, dem es eigenthümlich
gewesen sei, so oft er einen neuen Schüler angenommen, ihn erst
zu fragen, od er bereits dei einem anderen Lehrer zu lernen angesangen habe. Wo nicht, so nahm er ihn gegen billiges Honorar
auf; war es jedoch der Fall gewesen, so verdoppelte er den Preis,
indem er vorgad, daß ihm durch die Abrichtung solcher Schüler eine
doppelte Arbeit bereitet würde, nämlich erstens wegzulehren, was
falsch gelernt worden, und zweitens, die wahre Kunst zu lehren.
Da wir nun Jesum Christum als den dem ganzen Menschengeschlechte
verkündigten Lehrer und Meister haben, auser dem wir keinen anbern suchen sollen (Matth. 17, 5. 23, 8), und der da gesagt hat:
Lasset die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen

nicht (Mart. 10, 14): follen wir boch, gegen feinen Willen, fortfahren, fie einem andern juguführen? Es mußte benn fein, wir fürchteten uns, Chriftus wurde bei ihnen mußig fein, und fie allzuleicht in seine Sitten einführen! Daher werben wir sie zuerst durch frende Werkstätten, dahin und borthin und, wie gesagt, durch Schenken und Spelunken und jeden Roth hinschleppen. erft, nachdem fie verdorben und bereits angestedt find, Christo vorwerfen, daß er sie für fich umgeftalte! Wem aber wird hierdurch schlechter gedient sein, als ber armen Jugend, bie baran boch unschulbig ift? Denn fie wird entweber ihr ganges Leben damit ju ringen haben, um bas wieber zu verlernen, mas ihr im frühesten Lebensalter eingeflößt worden ift, ober fie wird von Chrifto einfach verstoßen und dem Teufel zur weiteren Unterweifung überantwortet. Denn mas dem Moloch geweiht ift, foll bas nicht Gott ein Greuel fein? Das ift schrecklich aber mehr als allzuwahr. Bei Gottes Barmherzigkeit bitte ich, bag boch bie driftlichen Dbrigfeiten und bie Borgefesten ber Rirchen recht ernstlich bafürforgen, bag man bie driftliche, in Christo geboreneund burch bie Taufe geweihte Rugend nicht fernerhin bem Moloch opfern Laffe.

24. Es ift falich, worüber man flagt, die Schrift fei alle 2. Aniw. zu boch und über die Fassungstraft bes tindlichen Alters erhaben. Sollte es wohl Gott nicht verstanden haben, sein Wort unserer Fassungstraft anzuhassen? (V. B. Dtof. 31, 11. 12. 13). Bezeugt benn nicht David, bag bas Befet bes Berrn ben Rleinen (wohl gemertt: ben Rleinen!) Beisheit biete? (Pfalm 19, 8) Sagt nicht Betrus, bas Bort Gottes fei Mild, für bie wiedergeborenen Rinder Bottes, gegeben, baß fie baburch machfen und gunehmen (1. Betr. 2, 2). Siehe, eine Milch Gottes, die zarteste, süßeste und heilsamste Kost ist bas Wort Gottes für bie eben geborenen Kindlein Gottes! Warum also Gott widersprechen, ba doch vielmehr die heidnische Lehre eine harte Zukost ist, welche Zähne erfordert und sie gelegentlich auch ausbricht? Daher ladet ber beil. Geift durch David die Aleinen in feine Schule ein: "Rommet ber. Rindlein, höret mir gu, ich will euch die gurcht bes Berrn lehren." (Bialm 34, 12).\*

3. Annw. 25. Endlich gestehe ich gerne, daß es in der Schrift Tiefen gibt, aber solche, in denen Elephanten untersinken, Lämmer schwimmen, wie Augustin sehr schön

iggt, ba er ben Unterschied zwischen ben Weisen ber Welt, die sich vermessen in die Schrift fturgen, und die Rleinen Chrifti, die mit bemüthigem und gelehrigem Geifte hinzutreten, kennzeichnen will. Und wozu ist es nöthig, sogleich in die Tiefe zu gehen? Man fann ja ftufenweise vorwärts ichreiten. Erft mag man ben Ratechismus umschiffen, bann wate man an Untiefen herum, indem man biblische Geschichten, moralische Sentenzen und Aehnliches lernt, was die Fassungstraft nicht übersteigt, sondern zu dem Gro-Beren, was nachfolgt, emporhebt. Enblich werben fie im Stande sein, nach den Geheimnissen des Glaubens hinauszusegeln. werben die von Rindheit auf in der heil. Schrift Unterrichteten leichter bewahrt werden vor Berführungen biefer Belt und weise werben gur Seligfeit burch ben Glauben, welcher in Chrifto Refu ift. (2. Tim. 3, 15). Denn Jenem, welcher sich Gott hingibt und, zu den Füßen Christi sitend, sein Ohr der von oben herniederkommenden Beisheit zuneigt, muß der Geift der Gnade zuströmen. um in ihm das Licht wahrer Erkenntniß anzugunden und ihm die Wege bes Seils in heller Klarheit zu weisen.

26. Darüber will ich schweigen, daß jene Schriftsteller, Umgelehrs welche man ber chriftlichen Jugend anstatt ber Bibel wand. unterschieben will (Terenz, Cicero, Birgil u. f. f.) ebenfo beschaffen sind, wie die heil. Schrift angeblich beschaffen fein foll, nämlich ichwierig und für bie Sugend weniger faglich. Denn fie find nicht für Rinber geschrieben, sondern für Menschen von gereiftem Urtheile, Die sich auf der Bühne und auf dem Markte des Lebens bewegen. nüten also Anderen nichts, wie aus der Sache felbst hervorgeht. Mehr wird sicherlich Einer, der Mann geworden ist und Männliches treibt, aus einer einmaligen Lectüre bes Cicero gewinnen, als wenn ihn ein Anabe mit Saut und Haaren auswendig lernt. Warum wird also das Studium desselben nicht auf die rechte Zeit binausgeschoben für jene, benen etwas daran liegt, wenn ihnen überhaupt etwas baran liegt? Einer reiflicheren Erwägung aber bedarf bas. was ich schon gesagt habe, daß nämlich in ben christlichen Schulen Bürger für ben Simmel, nicht für bie Welt zu bilden find, und bag ihnen baher folche Lehrer zu geben find, welche mehr bas Simmlifche als bas grbifche, mehr bas Beilige als bas Weltliche ihnen beibringen.

Soluk.

27. Schließen wir baber mit ben Engelsworten: Es fann bas Wert eines menfclichen Saufes nicht an bem Orte bestehen, wo fich bie Stadt bes Aller: höchften zu zeigen beginnt. (4. Esb. 10, 54). Und ba Gott will, baß wir Bäume ber Gerechtigkeit unb Bflanzung Sehovas find, baburch er gepriefen werbe (Jef. 61, 3), so ift es also nicht nöthig, baß unsen Rinber Sprößlinge einer Ariftotelischen, Blato Blautinischen ober Tullianischen Bflangichule find. Anderwärtig ift ichon ber Spruch angeführt worden: Alle Pflangen, bie mein himmlifcher Bater nicht gepflangt hat, merben ausgereutet werben." (Matth. 15, 13). Schaubere also zurud, ber bu nicht aufhörst zu murren und wider das Erkenntniß Gottes dich zu erheben. (2. Kor. 10, 5).

## XXVI. Kavifel.

## Bon ber Soulgudt (Disciplin).

Gien Soul=

1. Das in Böhmen sehr gewöhnliche Sprichwort: "Eine bikcivlin Schule ohne Zucht ist eine Mühle ohne Wasser," — ist ganz richtig. ift noth. Denn wenn man einer Mühle das Waffer entzieht, so bleibt fie stehen und wenn einer Schule die Bucht sehlt, so muß Mues ins Stoden gerathen. Und wie auf einem Ader, wenn er nicht geiat:t wird, sogleich bas der Saat verderbliche Unkraut hervorsprießt, so verwildern auch die Bäumchen, wenn sie nicht geputt werden und Daraus folgt inbeffen bringen nutlose Triebe hervor. nicht, bag bie Schule voll fein muffe von Behgefdrei und Schlägen, fonbern vielmehr voll von Bachsamteit und Aufmertsamteit von Seite ber Lehrenden und Lernenden. Denn was ift bie Schulzucht anderes, als ein zuverläßiges Berfahren, burch welches die Schüler wahrhaft Schüler werben follen?

Sierüber 2. Der Jugendbildner soll bemnach a) ben 3 w e c. b) ben ift breier= lei zu bes Stoff und c) die Form der Zucht kennen, damit er nicht obachten im Dunkel bleibe darüber, warum, wann und wie die kunftgerechte Strenge in Anwendung zu bringen fei.

1. 3med 3. So viel fteht, glaube ich, vor allem fest, daß bie Schulciplin zucht gegen die Ausschreitenden in Anwendung gebracht werben solle; jedoch nicht beßhalb, weil sie sich Ausschreitungen erlaubt haben (denn Geschehenes läßt sich nicht ungeschehen machen), sondern damit sie sich solche in Hinkunft nicht mehrers lauben. Sie muß also ausgeübt werden ohne Heftigkeit, Zorn oder Haß, mit solcher Reinheit und Offenheit, daß derjenige, gegen den sie in Anwendung kommt, es inne werde, daß sie gegen ihn zu seinem Besten ausgeübt werde und aus einer väterlichen Gesinnung der Vorgesetzten hervorgehe, und daß er sie demnach in keiner anderen Stimmung ausnehme, als wie man eine vom Arzte verordnete bittere Arznei einnimmt.

4. Die strengere Disciplin hat aber nicht 2. Eegen, bemegen bes literarischen Fortganges, sonderntreffbeffen wegen bes sittlichen Berhaltens einzutreten, ju nben Denn bie Studien, wenn sie recht eingerichtet worden sind (wie ist. Rans bereits gezeigt worden ift) an fich schon ein Reiz für die Gemüther, wegen ber indem fie Alle (Ungeheuerlichkeiten ausgenommen) burch ihre eigene Stublen. Unnehmlichkeit anziehen und mit fich fortreißen. Ift es anders, jo find nicht die Lernenden, sondern bie Lehrenden Schuld baran. Wenn wir es nicht verstehen, burch Runft Röpfe anzuloden, fo werben wir Gewalt sicher vergebens anwenden. Schläge und Streiche haben nicht bie Rraft, Liebe zu ben Biffenschaften in Die Köpfe hineinzubringen, wohl aber, geradezu Widerwillen bes Geistes gegen bieselben und Abneigung zu erzeugen. Sobalb man baher einen frankhaften Abscheu ber Geifter gegen bie Studien bemerkt, so muß berselbe eher burch geistige Diat (Mäßigung) und burch sanfte Mittel, die man ab und zu anwendet, behoben, als burch scharfe Mittel noch verschärft werben. Für eine solche Klugheit liefert uns die himmlische Sonne felbst die Belege. Sie fährt nicht gleich im ersten Frühlinge auf die jungen und zarten Pflangchen hernieder, noch drängt und brennt sie dieselben gleich von Anfang an durch ihre Glut; sondern, nachdem sie fie allmälig und unvermerkt erwärmt hat, erhebt und frästigt sie dieselben und dann erst ergießt sie ihre volle Kraft auf die erwachsenen, die ihre Früchte und Samen gur Reife bringen. Mit gleicher Geschicklichkeit verfährt ber Baumzüchter, ber bie jungen Baumchen schonenber, bie garten garter behandelt und Schabeisen, Sippe und Messer bei ihnen nicht anwendet, weil sie Wunden noch nicht aushalten können. Und wenn bei einem Musiker bie Seiten ber Cither, Barfe ober Leier nicht ftimmen, so schlägt er nicht mit Fäusten und Knütteln barein, noch

schleubert er sie gegen die Wand; sondern er wendet seine Kunft so lange an, dis er sie gestimmt hat. Gerade so müssen wir uns zu den Gemüthern herablassen, um ihnen die ruhige Stimmung und die Liebe zu den Studien beizubringen, wenn wir nicht aus Gleichgiltigen Widerspenstige und aus Stumpffinnigen geradezu Dummköpfe machen wollen.

- Wie man 5. Wenn es jedoch bisweilen dennoch des Sporns und Stachels Studien bedarf, so kann dieß besser auf andere Weise, als durch Schläge besanspornen wirkt werden. Manchmal durch ein schärferes Wort oder durch einen
  - (1.) öffentlichen Tabel, manchmal dadurch, daß man auf andere lobend hinweist: "Sieh, wie dieser oder jener gut Acht gibt; wie er alles richtig erfaßt! Du aber sitzest wie ein Stock
  - (2.) ba!" Manchmal ist er wieder durch Gelächter aufzumuntern: "Seht den Tropf, eine so leichte Sache fassest du nicht? Bist du wieder einmal mit deinen Gebanken auf Reisen?" Es können auch wöchentliche
  - (3.) ober wenigstens monatliche Wettkämpse um den Vorrang des Plazes oder der Belobung eingeführt werden, wie ich es an anderer Stelle angegeben habe. Nur soll man darauf sehen, daß dies nicht in reines Spielen und Scherzen ohne Ersolg ausarte; sondern daß die Liebe zum Lobe und die Furcht vor Tadel und Zurückstung den Eiser in jeder Hinscht anspornen. Daher kommt es vor allem darauf an, daß der Lehrer anwesend sei, daß die Sache ernst und ungeschminkt vorgenommen werde und daß die, welche als die Nachläßigeren besunden werden, gerügt und beschämt, die Fleißisgeren dagegen öffentlich belobt werden.
- Bobt 6. Eine strengere und härtere Disciplin ist erst gegen diejeniregen ter gen zu üben, die sich in den Sitten Ausschreitungen erlauben. Sitten Nämlich: 1) durch Beweise von Ruchlosigkeit z. B. wegen
  - Gotteslästerung, Unzüchtigkeit und was sonst noch offen gegen (2.) Gottes Gebot zielt; 2) durch Widerspenstigkeit und vor-
  - fähliche Bosheit, wenn jemand die Anordnungen des Lehrers ober eines anderen Borgesetten unbeachtet lät und das. was er
  - thun soll, mit Wissen und Willen unterläßt; und 3) durch Stoli und Hochmuth, sowie auch durch Neid und Trägheit. indem einer, von einem Mitschüler darum ersucht, es verweigert, ihm durch Belehrung zu Hilfe zu kommen.
- und 7. Denn die Bergehen der ersten Art verletzen die Majestät veieß? Gottes, die der zweiten Art erschüttern die Grundlage aller Tugenden

(Demuth und Gehorsam), die der dritten hemmen und verzögern die raschen Fortschritte in den Studien. Was gegen Gott ist, ist eine Misselhat, welche durch die schärsste Züchtigung gesühnt werden muß; was jemand gegen die Menschen und gegen sich selbst begeht, ist eine Unbilligkeit, die durch scharse Zurechtweisung ausgebessert werden soll; was gegen den Priscian\* verstößt, das ist ein Makel, der mit dem Schwamme der Rüge hinweggewischt werden mag. Mit einem Worte: Dis Disciplin möge dahin zielen, daß in Allen und durch Alles Ehrfurcht gegen Gott, Dienstsertigkeit gegen den Rächsten und Verrichtungen des Lebens geweckt und durch beständige Uebung und Anwendung gekräftigt werde.

- 8. Die beste Form der Disciplin lehrt uns die himmlische germ der Sonne, welche dem, was da wächst 1) jederzeit Licht und Bischlin, Bärme, 2) öfter Regen und Wind und 3) selten Blize bimmlischen und Donner spendet, obwohl auch dieses zum Nupen derselben. Sonne
- 9. In Nachahmung berfelben wird der Schulvorstand bie Alle Gugend in der Pflichterfüllung zu erhalten suchen:

1) burch fortwährende Beispiele alles bessen, wozu sie angeleitet werden soll, wobei er sich selbst als lebendiges Borbild hinstellt. Ohne dieses ist alles Uebrige vergebens;

2) burch belehrende, ermahnende und bisweilen auch tadelnde Worte; wobei der Lehrer es sich sehr angelegen sein lassen soll, daß — er mag nun lehren oder erinnern oder besehlen oder tadeln — es immer zu Tage liege, daß es in der väterslichen Absicht geschieht, alle aufzuerbauen, keinen zu Grunde zu richten. Wenn der Schüler eine solche Absicht nicht gehörig durchgeblickt hat und wenn er von derselben nicht ganz und gar überzeugt ist: so wird er leicht die Disciplin geringschähen und sich gegen dieselbe versstockt zeigen;

3) endlich jedoch, wenn einer von so unglückseiger Gemüthsart ist, daß diese sanstere Behandlung nicht ausreicht, so muß
zu stärkeren Mitteln geschritten werden, damit
nichts unversucht gelassen werde, bevor jemand
wie ein der Cultur ganz unfähiges Grundstück
ausgegeben wird und man an ihm völlig verzweiselt. Denn vielleicht dürste bei Manchen auch heute noch
gelten, was man zu sagen pslegt: "Ein Phrygier läßt sich
nur durch Prügel bessern."\* Und sollte die Kraft einer

Mar: nung.

folchen Bucht auch bem Gemaßregelten selbst nichts nüten, so wird fie doch Anderen burch Einjagen von Furcht nütlich fein. hüte man sich, daß man nicht bei jedem Anlage und burch beständiges Droben zu biesem Außersten schreite, damit bie Gegenmittel gegen bas Außerste nicht vor bem Eintritte bes Außersten verbraucht werben.

Inbegriff bel Ge-

10. Die Summe beffen, was gesagt worden und was noch jagten. zu fagen ist, sei bieses: Die Schulzucht foll barauf hingielen, bag wir in benen, die wir Gott und ber Rirche erziehen, eine solche Gemüthöstimmung heranbilden und beständig unterhalten und stärken, welche jener ähnlich ist, die Gott von seinen Kindern, ben ber Schule Chrifti Anvertrauten, erheischt, daß fie fich freuen mit Rittern (Bfalm 2, 11), baß fie ichaffen, baß fie felig werben mit Furcht und Bittern (Bhil, 2, 32) und fic freuen in dem herrn allenthalben (Ebend. 4. 4), d. h. daß sie ihre Erzieher lieben und fürchten können und lernen. und daß sie dahin, wohin sie geführt werden sollen, sich nicht nur gerne führen lassen, sondern selbst freiwillig dahin verlangen. Diese Bemuthestimmung läßt sich nicht burch andere Mittel herftellen, als durch jene, die wir bereits angebeutet haben, nämlich burch gute Beifviele, freundliche Borte und burch aufrichtiges und ftets offenes Entgegentommen. - Durch ein ftrenges Donnerwetter aber nur manchmal und ausnahmsweise und dann zugleich mit der Absicht, daß die Strenge immer, soweit möglich, sich in Liebe auflöse.

Beige= fügtes

11. Denn wer hat (um bas Gefagte noch burch ein Beispiel Steichniß, zu erläutern) je gesehen, daß ein Goldschmied ein kunftliches Gebilde durch Schlagen allein zu Stande gebracht hätte? niemand. So etwas wird besser gegossen, als gehämmert. wenn ctwas Ueberflüffiges ober Unnütes hängen geblieben fein follte: so haut der emfige Rünftler nicht mit dem Sammer gewaltsam darauf los, sondern er schlägt es leise mit einem Sammerchen ab, ober schabt es mit ber Feile ab, ober nimmt es mit ber Range weg, aber alles behutiam: zulett jedoch glättet und polirt er es immer. Und wir sollten mahnen, daß sich die Gebilde bes lebendigen Gottes, vernünftige Besen, mit blindem Ungestum heranbilden lassen?

12. Aber auch der Fischer, welcher mit einem größeren Gin anberes. Schleppnet in tieferen Gewässern zu fischen fich anschiedt, bangt seinem Netze nicht nur Blei an, welches basselbe senkt und zu Boben zieht; sondern er bringt im Gegentheile auch leichte Korkstücke an, welche das Netz von der anderen Seite an die Oberstäche des Wassers heben. In gleicher Weise wird auch derzenige, welcher mit der Jugend zum Fischsang der Tugenden sich rüstet, dieselbe einerseits durch Strenge zu Furcht und demüthigen Gehorsam heraddrücken, andererseits aber auch wieder durch Leutseligkeit zur Liebe und heitern Munterkeit erheben müssen. Glücklich sind die Weister, die beides vereinigen! Glücklich eine Jugend, die ihnen anvertrautist!

13. Hierher gehört auch bas Urtheil eines bebeutenben Mannes. bes Eilhard Lubinus, Dottors der Theologie, das er in der Borrede zu seinem Neuen Testamente in griechisch-lateinisch-beutscher Ausgabe, da er über die Berbefferung der Schulen handelt, niedergelegt hat. indem er fagt: "Das Zweite ift, bag alles, mas ber Sugend gur Auffassung vorgelegt wirb, bon ihr berart verlangt merbe, baß fie nichts unwillig und gezwungen, sondern alles, soweit möglich. freiwillig und aus eigenem Antriebe, mit einer gemiffen Seelenfreube thue. Daber bin ich burchaus ber Meinung, bag Ruthen und Schlage Wertzeuge, bie für Stlaven, teineswegs jeboch für Freigeborene paffen, in ber Schule gar nicht anzuwenden, sondern ganz zu entfernen und nur bei Stlaven und elenden Rnechten einer ftlavischen Gefinnung zuzulaffen find. Solche find in den Schulen an ihren Rennzeichen leicht zu ertennen und frühzeitig aus ben Schulen zu ent= fernen\* und zwar nicht bloß wegen ber Trägbeit ber natürlichen Anlagen, bie Sklavenseelen meift eigenthümlich ift, sonbern auch wegen ber damit gewöhnlich verbundenen Berberbtheit: benn, wenn biefen bie Silfsmittel ber Lehre und ber Runft ju Theil merben, fo merben fie fich nur in Baffen ber Schlechtigkeit verkehren und Schwerter in ben Sanben von Rafenden fein, mit benen fie fich und andere morben. Es gibt aber an= bere Arten von Strafen, die bei freien Rnaben und freigefinnten Gemüthern in Anwendung zu bringen find u. f. f.

#### XXVII. Kapitel.

#### Bon ber Biertheilung ber Coule, entfprecend ben Stufen bes Alters und Des Wertganges.

Die Rlug= 1. Die Sandwerker setzen für ihre Lehrlinge gewisse gabre beit ber Sohneber fest, in denen die Lehrzeit (zwei, drei oder mehr, bis sieben Jahre, je nach der Schwierigkeit ober Mannigfaltigkeit) zuverläßig beendet ahmen wird, und Jeder, nachdem er alles zur Kunft Gehörige erlernt hat von ven aus einem Lehrlinge ein Geselle und später Meister wird. be8 foll bemnach auch beim Schulunterrichte der Fall sein, so daß für Lichtes. bie Kunfte, Wiffenschaften und Sprachen gewiffe Lehrzeiten eingeführt werben, damit im Berlaufe einer gewiffen Ungahl von Rahren bie gange Laufbahn bes Unterrichts beenbigt merbe und aus biefen Bertstätten ber Sumanität mahrhaft gebilbete, mahrhaft gesittete und mahrhaft gottesfürchtige Menichen hervorgeben.

2. Um dieses Ziel zu erreichen, nehme ich für die Ausbildung sammt- bes Geistes die ganze Lugendzeit in Anspruch (benn es kommt hier, bes Men- nicht bloß eine Kunft, sondern die Gesammtheit der freien Künste iden ist mit allen Wissenschaften und einigen Sprachen zu erlernen) von der bie gange Kindheit bis zum Mannesalter, also 24 Jahre, welche in bestimmte zeit zu Zeitabschnitte (Perioden) einzutheilen find. Und zwar nach An-24 Jahre leitung der Ratur felbst. Die Erfahrung zeigt uns nämlich, baf der menschliche Körper ungefähr bis zum 25. Lebensiahre und nicht weiter zu seiner vollen Sohe gelange und späterhin an Stärke 311-Wir muffen annehmen, die göttliche Borsehung habe ber menschlichen Natur dekhalb ein langsames Bachsthum (ber viel aro Bere Körper der Thiere erreicht in wenigen Monaten ober wenigstens in ein oder zwei Jahren seine volle Größe) zugemeffen, damit dem Menschen weitere Zeiträume gegeben werben, um sich für bie Berrichtungen des Lebens vorzubereiten.

Gin= theilung

Für bie

Be:

3. Jene Jahre des aufsteigenden Lebensalters wollen wir alie in vier in vier gesonderte Stufen abtheilen: Rindheit. Anabenalter, Sugendzeit und Mannbarkeit, wobei wir jeder Stufe fechs Sahre und eine eigene Schule zuweisen, nämlich:

I. für die Rindheit II. für bas Anabenalter

III. für bie Jugendzeit

IV. für bie Mannbarteit /

(ber **Mutterichof**k (Das Haus.) bie Glementar= ober Bolf& idule.

die Lateinschule ober bas Ghm nafium.

bie Atademie und bie Reifen.

So zwar, daß eine Mutterschule sich befinde in jedem Saufe; eine Boltsichule in jeber Gemeinbe, jebem Dorfe, jebem Rleden; ein Onmnafium in jeber Stabt, und eine Universität in jedem Lande ober jeder Broving.

4. In biefen obgleich verschiedenen Schulen foll jedoch nicht Das Mus-Bericiebenes getrieben werben, fonbern basfelbe in verfchie- Schular-Dener Beise, nämlich Alles, was im Stande ist, ben Menschen nicht bem aum Menichen, ben Chriften jum Chriften, ben Gelehrten jum Ge= Stoffe, lehrten zu machen, jedoch nach der Stufe des Lebensalters und der nur der vorausgegangenen, immer höher strebenben Borbereitung. Denn bie Form Lehrfächer werben nach den Gesehen dieser natürlichen Methode nicht ichieben. auseinanderzureißen, sondern alle gleichzeitig zu betreiben sein, wie auch der Baum im Ganzen nach den einzelnen Theilen wächst, in biesem Rahre ebenso gut, wie im folgenden, und so lange er leben wird, auch nach hundert Rabren.

5. Doch wird hierin ein dreifacher Unterschied sein: I. Daß ichiebenin ben nieberen Schulen Alles mehr allgemein und in Um= beit ber riffen, in ben höheren aber mehr im Befonderen und ein= Soulen gehender gelehrt wird; in der Beife, wie der Baum in jedem Grandber neuen Rabre mehr Aefte und Zweige treibt, mehr erstartt und mehr gorm ber Früchte bringt.

Übungen.

6. Zweitens, bag in der Mutterschule vorzugsweise gnberes bie außeren Sinne geübt werben, damit fie fich gewöhnen, bier, mit ben Gegenständen auf die rechte Weise umzugehen und sie zu anderes unterscheiben. In ber Bolfsschule werben bie inneren 2. Sinne, Ginbildungefraft und Bedachtnig, nebst ihren mehr bier. vollziehenden Organen, Sand und Bunge, burch Lefen, Schreiben, anderes Beichnen, Singen, Bahlen, Meffen, Wagen und gebachtnismäßiges Einprägen geübt werben. Im Gymnafium wird bas Berftanb= niß und die Beurtheilung aller burch die Sinne aufgenommenen Gegenstände mittels der Dialektik, Grammatik, Rhetorik und der übrigen realen, auf Grund bes "Bas" und "Beshalb" gelehrten Wiffenschaften und Rünften herangebilbet werben. Die Atabemie (Universität) wird endlich vorzugsweise Jenes heranbilben, was auf ben Willen Bezug hat:\* nämlich die Fakultäten, welche in Sarmonie bringen (ober bei vorkommender Störung zur harmonie zurudführen) lehrent: und zwar bas Gemüth die Theologie, den Berftand die Philosophie, die forperlichen Lebens= verrichtungen bie Medicin, und bie außeren Guter bie Rechtswiffenschaft.

Grund biefer Steiges rung.

- 7. Und bies ist die wahre Methode, die Geister richtig zu bilben, bag man zuerft bie Gegenstände felbft ben außeren Sinnen porführt, welche von ihnen unmittelbar getroffen werben. Dann follen die inneren Sinne geweckt werben, bamit fie bie burch äußere Empfindung eingebrückten Bilber ber Dinge wieberum ausbrücken und sich vergegenwärtigen lernen, und zwar sowohl im Inneren, burch Wiebererinnerung, als auch außerlich, burch Sand und Runge. Nachdem bies alles vorbereitet ift, foll erft ber Berftanb eintreten, und alles burch genaue Betrachtung miteinander vergleichen und gegen einander abwägen, um die Berbältnisse aller Dinge gründlich kennen zu lernen, woraus ein wahres Berftandniß und eine richtige Beurtheilung berfelben bervorgeben wird. Endlich mag ber Wille (ber Mittelpunkt bes Menschen und Lenter aller seiner Handlungen) sich gewöhnen, seine Herrschaft auf alles mit Recht auszudehnen. Vor dem Verständniß der Dinge ben Willen bilden zu wollen (wie vor der Einbildungsfraft den Berstand und die Einbildungstraft vor der Sinnlichkeit) ist verlorene Mübe.\* Und bies thun doch jene, welche die Anaben noch vor der Bekanntschaft mit den sinnlichen Gegenständen in Logik. Dichtkunft. Rhetorit und Ethit unterrichten, und die baher ebenfo handeln, wie einer, ber ein zweijähriges Rind, bas zitternbes Fußes taum einen Schritt versucht, tanzen lehren wollte. Uns fteht der Satz fest, daß wir überall der Natur als Führerin folgen, und wie diefe ihre Kräfte eine nach der anderen entfaltet, auf die Förderung derfelben achten.
- 8. Ein dritter Unterschied wird darin bestehen, daß die unteren werden. Stusen, die Mutterschule und die Volksschule, die gestier, sammte Jugend beiderlei Geschlechts üben, die Lateinsbort auß schilde. Streben über daß Handwerk hinaus geht, ausdischen wird, die Akademien dagegen werden Jene zu erziehen haben, welche selbst Lehrer und Leiter Anderer sein werden, damit es der Kirche, der Schule und dem Staatswesen nie an passenden Verwaltungsorganen sehle.

Die vierfach geibeitie unpassend mit den vier Jahreszeiten vergleichen. Die
Schule Mutterschule sei der holde Lenz, mit Keimen und Blüthen von
ben vier mannigsachem Wohlgeruch geschmückt. Die Volksschule stellt den
Jahress Sommer dar, der die volken Aehren mit einigen frühreisen Früchten
zeigt. Das Ghmnafium mag dem Herbste entsprechen, der die

vollen Früchte in Feld, Garten und Beinberg sammelt und in die Speicher bes Geiftes zurücklegt. Die Universität endlich zeige uns das Bild bes Winters, ber die gesammelten Früchte zu mannigfachem Gebrauche zurichtet, damit etwas ba fei, wovon man die übrige Lebenszeit hindurch zu leben habe.

10. Man könnte eine solche Art und Weise, die Jugend genau Und ben Baumen, zu unterweisen, auch mit bem Gartenbau vergleichen. Die feches bie in vier jährigen Rinder, durch väterliche und mütterliche Sorafalt wohl Abstuffunangeleitet, wurden den vorsichtig hingepflanzten und fest bewurzelten machien. Bäumchen zu vergleichen sein, welche ihre Zweiglein eben außer sich auszustreden beginnen. Die Rnaben von zwölf Rahren waren jungen Bäumen ähnlich, die Aeste ansetzen und Laub hervortreiben; was in ihnen stedt, ist noch nicht sichtbar, wird es aber bald werden. Die achtzehnjährigen Jünglinge bie in die Renntniß ber Sprachen und Fertigkeiten bereits eingeführt find, gleichen einem mit vollem Bluthenkleibe angethanen Baume, welcher ben Augen einen freundlichen Anblick und der Nase Wohlgeruch spendet, dem Munde aber sichere Früchte verspricht. Die jungen Männer von vier- ober fünfundzwanzig Rahren endlich, die durch die akademischen Studien vollends ausgebildet find, ftellen einen Baum bar, ber rings mit Früchten bebeckt ist, welche zu pflücken und zu mannigsachem Nuten zu verwenden an der Zeit ist.

Doch dies foll jett ausführlicher dargelegt werden.

# XXVIII. Kapitel.

#### 3dee ber Mutteridule.

1. Was ber Baum bereinst an Hauptaften besitzen foll, bas Die Untreibt er schon in seinen ersten Jahren aus dem Stamme hervor, so grunde daß er später nur noch zu wachsen braucht. Womit wir also in ber Dinge ähnlicher Beise den Menschen zum Gebrauche des ganzen Lebens allem zu ausruften wollen, alles das wird ihm bereits in biefer erften Schule fuchen. einzuimpfen sein. Daß bieses geschehen könne, wird fofort einleuchten. wenn wir die Arten des Wissenswerthen burchgehen. Ich will dies in der Kürze andeuten, indem ich alles auf zwanzig Punkte zurückführe.

2. I. Die sogenannte Metabhiit macht hier jedenfalls ben Bergeich-Anfang; denn den kleinen Kindern bietet sich ansangs alles in allge= Biffensmeinen, verschwommenen Umrissen dar; sie merken, daß das, was sie werthen, Tehen, schmeden, tasten, Etwas ist: sie nehmen jedoch nicht aus, mas beiges

bracht es im Besonberen ist; erst später tritt diese Unterscheidung hinzu.

Sie fangen also an, die allgemeinen Ausbrücke zu verstehen: Et was,

Nichts, Es ist, es ist nicht, So, Anders, Wo, Wann
u. s. w. Aehnlich, Unähnlich u. s. w. und das sind allerdings die Grundbegriffe der Metaphysik.\*

- 3. Was die **Phhit**t betrifft, so kann das Kind in diesem sechsischrigen Zeitraume dahin gebracht werden, daß es weiß, was Wasser, Erde, Luft, Feuer, Regen, Schnee, Eis, Stein, Eisen, Baum, Pflanze, Vogel, Fisch, Rind u. s. w. ist. Auch mag es die Benennung und den Gebrauch der Glieder seines Körpers, wenigstens der äußeren, kennen lernen. Dies wird in diesem Lebensalter leicht gelernt und bildet die rohen Ansfänge der Naturwissenschaft.
- 4. In der **Optil** bekommt das Kind einen Anfang, wenn cs Licht, Finsterniß, Schatten, so wie den Unterschied der Hauptsarben: Beiß, Schwarz, Roth u. s. v. zu erstennen und zu benennen anfängt.
- 1v. 5. In der **Aftronomie** wird der Anfang darin bestehen, daß es weiß, was Himmel, Sonne, Mond, Sterne heißt, und wenn es bemerkt, daß dieselben täglich auf= und untergehen.
- v. 6. In der **Geographie** werden die ersten Anfänge beigebracht, wenn die Kinder verstehen sernen, was ein Berg, ein Thal, ein Acer, ein Fluß, ein Dorf, ein Flecken, eine Stadt ist, je nach Gelegenheit des Ortes, wo sie erzogen werden.
- 7. Für die **Chronologie** wird der Grund gelegt, wenn das Kind begreift, was man eine Stunde, einen Tag, eine Woche, ein Jahr u. s. w. ferner Winter, Sommer u. dgl., endlich Gestern, Vorgestern, Morgen, Uebermorgen u. s. w. nennt.
- vii. 8. Für die **Geschichte** ift es ein Anfang, wenn es sich erinnern und berichten kann, was sich neulich zugetragen hat, was Dieser oder Jener in der oder jener Sache ausgeführt hat; doch darf es nur etwas Kindliches sein.
- VIII. 9. Die **Arithmetil** schlägt ihre ersten Wurzeln, wenn das Kind einsieht, was man Biel oder Wenig nennt; wenn es bis zehn zählen kann; wenn es bemerkt, daß drei mehr ist, als zwei, und daß eins, zu drei hinzugefügt, vier gibt u. s. w.

- 10. Bon ber **Geometrie** wird es die Elemente inne haben, wenn es weiß, was man Groß und Klein, Lang und Kurz, Breit und Schmal, Dick und Dünn nennt; besgleichen was eine Linie, ein Kreuz, ein Kreis u. s. w. heißt, und wenn es sieht, wie einiges mittelst der Spanne, Elle oder Klafter auszgemessen wird u. s. w.
- 11. Auch in ber Statit kann ein Anfang gemacht werben, wenn sie mit ber Wage Dinge abwägen sehen, ober wenn sie selbst mit ber Hand Einiges schäpen lernen, ob es schwer ober leicht ift.
- 12. In den **Berrichtungen der Mechanit** bekommen sie eine erste Unterweisung, wenn man ihnen gestattet und sie dazu ansleitet, immer etwas zu unternehmen, einen Gegenstand bald da bald dort zu übertragen, so oder anders zu stellen; aufzubauen und einzusreißen, zusammenzusehen und aufzulösen, wie es Kindern in diesem Alter Bergnügen macht. Da diese Dinge nichts weiter sind, als Besmühungen geweckter Köpfe zur künstlichen Hervorbringung von allershand Gegenständen: so sind dieselben nicht zu hemmen, sondern zu unterstügen und mit Umsicht zu leiten.
- 13. Die **Dialettit** bes Verstandes gibt sich schon hier kund und treibt Reime, sobald das Kind, indem es bemerkt, daß durch Fragen und Antworten Gespräche geführt werden, sich gewöhnt, auch selbst nach etwas zu fragen und auf Fragen zu antworten. Sie sollen bloß angeleitet werden, geschickt zu fragen und auf Fragen unmittelbar zu antworten,\* damit sie sich angewöhnen, bei dem vorgelegten Thema mit ihren Gedanken zu bleiben und nicht abzuschweisen.
- 14. Die kindliche **Grammatik** wird barin bestehen, die \*\*\* Muttersprache recht ertönen zu laßen, b. h. Laute, Silben und Wörter gegliedert auszusprechen.
- 15. Anfänge der **Rhetorit** werden es sein, wenn das, was die häusliche Sprache an Tropen und Figuren enthalt, nachgeahmt wird; insbesondere ist es aber die passende Geberdensprache (Gestisculation) bei Reden, nebst einer der Beschaffenheit der Rede entsprechenden Betonung, so nämlich, daß beim Fragen die letzten Silben gehoben, beim Antworten gesenkt werden und Aehnliches. Dieß lehrt so zu sagen die Natur selbst; und wenn hiebei eine Ausschreitung vorkommt, so kann dieselbe durch eine umsichtige Anleitung leicht berichtigt werden.

- 16. Ein Borgeschmad der **Poeste** wird es sein, wenn sie in dem frühesten Alter recht viele Berschen lernen, vorzugsweise moralischen Inhalts; mögen es nun rhythmische oder metrische sein, wie es in einer Sprache eben gebräuchlich ist.
- Avi. 17. Der **Musit** erste Anfänge werden es sein, wenn das Kind aus den Psalmen und geistlichen Liedern etwas Leichteres gelernt hat, was bei den täglichen Andachtsübungen Plat sinden wird.
- 18. Der **Hauswirthschaftslehre** (Dekonomie) Uranfänge werben es sein, wenn das Kind die Namen der Personen, aus denen die Familie besteht, behält, wer nämlich Vater, Mutter, Magd, Knecht, Miethsmann u. s. w. heißt. Desgleichen die Namen der Theile des Hauses, Hausstlur, Küche, Schlafzimmer, Stall 2c. wie auch der Hausgeräthe, Tisch, Schüssel, Messer, Besen 2c. sammt ihrem Gebrauche.
- 19. Bon ber **Politit** läßt sich weniger ein Borgeschmack beisbringen, da sich die Umsicht dieses zarten Lebensalters kaum über das Haus hinaus erstreckt; doch ist es immerhin möglich, wenn sie bemerken, daß Einige sich im Rathhause versammeln und Rathseherren heißen, und daß insbesondere einer von ihnen Bürgersmeister, Amtmann, Notar genannt wird.
  - 20. Aber die Sittenlehre (Ethik) wird hier ganz besonders eine tüchtige Grundlegung bekommen müssen,\* wenn wir wollen, daß einer wohlerzogenen Jugend die Tugenden gleichsam angeboren werden, z. B.:
    - (1.) **Mäßigkeit** baburch, daß man das Maß der Nahrung beobachtet und über die nothwendige Stillung des Hungers und Durstes hinaus sich nichts mehr an Speise gestattet.
    - (2.) **Reinlichkeit** bei Mahlzeiten, in der Aleidung, selbst durch Reinhaltung von Buppen und Spielzeug.
      - (3.) Ehrerbietung, die man den Borgesetzten schulbet.
    - (4.) **Gehorfam** gegen Gebot und Berbot, jederzeit freudig und pünktlich.
    - (5.) Eine gewissenhafte **Bahrhaftigkeit\*** in allen Aeußerungen, indem man dem Kinde nie gestattet, zu lügen oder zu täuschen, weber im Scherz noch im Ernst (denn der Scherz bei einer schlechten Sache kann schließlich in ernste Bergehen ausarten).

- (6.) **Gerechtigkeit** werben sie lernen, wenn sie nichts Frembes gegen ben Willen bes Eigenthümers anrühren, wegnehmen, zurückbehalten und verbergen, wenn sie niemanden etwas zu Leide thun, niemandem neidisch sind u. s. w.
- (7.) Sie sollen vielmehr zur **Liebe** hingeführt werben,\* bamit sie schnell bereit seien, von dem Ihrigen zu spenden, so oft sie Jemand, durch die Noth getrieben, ersucht, ja sie sollen dieß auch freiwillig thun. Denn das ist jene vorzugsweise christliche Tugend, die uns vom Geiste Christi vor allem empsohlen wurde, und zu der insbesons deren in diesem eiskalten Greisenalter der Welt die Herzen zu entstammen, der Kirche heilsam sein wird.
- (8.) Auch find die Knäblein an **Arbeiten** und beständige Beschäftigungen, sei es Ernst oder Spiel, zu gewöhnen, damit sie den Müßiggang nicht vertragen.
- (9.) Sie mögen sich gewöhnen, nicht immer zu schwäßen und, was ihnen in den Mund kommt, auszustoßen, sondern auch mit Verstand, wenn es die Sache erfordert, zu schweigen. Dieß nämlich dann, wenn Andere sprechen, wenn angesehene Personen da sind, oder wenn die Sache ein Stillschweigen erheischt.
- (10.) Besonders aber sind sie in diesem ersten Lebensalter zur Geduld, deren sie durch ihr ganzes Leben nöthig haben werden, heranzuziehen; damit die Affecte, bevor sie heftiger hervordrechen und Wurzel treiben, gebändigt werden, und sie sich gewöhnen, sich von der Bernunst, nicht aber von der augenblicklichen Erregung leiten zu lassen, den Jorn lieber im Zaume zu halten als ihm die Zügel schießen zu lassen u. s. w.
- (11.) Dienstfertigleit und Bereitwilligkeit, Anderen zu dienen, ist eine ausnehmende Zierde für die Jugend, ja für das ganze Leben. In dieser sind sie daher schon in diesem ersten sechsjährigen Lebenssabschnitte zu üben, damit sie nicht unterlassen, beizuspringen, wenn sie sich durch was immer für eine Sache der Bequemlichkeit Anderer verbindlich machen können.
- (12.) Zu diesem soll eine gewisse Glätte des änzeren Benehmens hinzutreten, damit sie nichts ungeschickt oder tölpelhaft, sondern alles mit schicklichem Anstande aussühren. Dahin gehören die Formen des ehrerbietigen Bittens, wenn sie etwas brauchen, und Danksagen, wenn sie eine Wohlthat empfangen haben; anständige Verbeugungen, Handküsse und was dergleichen mehr ist.

XX.

21. In ber Religion und Gottesfurcht\* enblich fonnen bie sechsjährigen Kinder dahin gebracht werben, daß sie die Kapiteln bes Ratechismus, bie Grundlagen ihres Chriftenthums, auswendig kennen, und soweit es bas Alter erlaubt, auch zu verstehen und praftisch auszuüben ansangen. Sie sollen sich nämlich gewöhnen, von bem Gefühle bes höchsten Wesens ergriffen, sich nichts Boses zu Schulden kommen zu laffen, indem fie Gott überall gegenwärtig erblicken und als gerechten Rächer bes Bosen fürchten, und wiederum, indem fie ihn als ben gutigen Bergelter bes Guten lieben, verehren, anrufen und loben und von ihm Barmherzigkeit im Leben und im Tobe erwarten, nichts Gutes, was ihm wohlgefällig ift, unterlassen. und so gleichsam vor Gottes Augen leben und, um mit der Schrift zu reben, mit Gott manbeln.

Der 22. Dann wird man von ben Rindern ber Chriften bas fagen Rugen einer so können, mas der Evangelist von Christus sagt: Er nahm zu an ausges Beisheit, Alter und Inade vor Gott und ben Men ichen. Jugend. Quf. 2, 52.

Warum bier nichte

23. Dies werben also bie Ziele, dies die Aufgaben ber Muttereingeben- schule sein. Dieses ins Einzelne auszuführen und burch tabellarische ver vorges Uebersichten, was und wieviel in den einzelnen Jahren, Monaten. werben Tagen burchgemacht werden follte (wie ich dies für die Bolfsschule und die Lateinschule empsohlen habe), zu zeigen, kann ich hier nicht in ähnlicher Beise, wie bei ben folgenden Schulen, und zwar aus einem boppelten Grunde. Erstens weil die Eltern bei ihren bauslichen Verrichtungen die Ordnung unmöglich so genau einhalten können, wie in einer öffentlichen Schule, wo man nichts anderes zu thun hat, als die Rugend zu bilben. Ameitens, weil Berstand und Gelehrigkeit bei ben Kindern zu ungleichmäßig in Vorschein kommen. bei bem einen früher, bei ben anderen fpater. Einzelne Zweijahrige find schon ganz sprachfertig und zu allem munter; andere kommen kaum mit fünf Rahren ihnen gleich; so bag man biese erfte Bilbung auf der ersten Altersstufe der Umsicht der Eltern ganz und gar anbeimaegeben muß.

24. Zweierlei jedoch fann hier mit Bortheil geaver 1900 fchehen. Erstens man schreibe ein Mahnbüchlein für mitteln. Eltern und Ammen, damit sie ihre Obliegenheiten kennen Iernen. I. Infor- Darin foll alles ins Ginzelne beschrieben werden, wozu die Rindheit für die gebildet werden foll, bei welcher Gelegenheit ein jedes in Angriff zu foule, nehmen, und mittelst welcher Arten und Formen in Worten und

Geberden es einzuflößen ist. Gin Buch biefer Art unter dem Titel: Informatorium für die Muttericule\* foll von mir verfaßt werben.

25. Das andere, mas ben Uebungen bieser Mutterschule bienen gungsfoll, wird ein Bilberbuch\* fein, welches man bisweilen ben Rindern mittel für selbst in die Hand geben fann. Denn weil hier vorzugsweise die bie Sinne, Sinne an ben Ginbruden ber Alltagsgegenstände geubt werben follen, bas Gesicht aber unter ben Sinnen am meisten hervorragt: fo werben wir das Rechte treffen, wenn wir diesem Sinne das Hauptfächlichste in ber Physit, Optit, Aftronomie, Geometrie unterwerfen, und zwar in jeder Ordnung der Wiffensmürdigkeit, welche ich soeben vorgezeichnet habe. Denn hier konnen abgebilbet werben: Berge, Thaler, Baume, Bogel, Fifche, Pferbe, Doffen, Schafe, Menschen, mannigfaltig an Alter und Geftalt; besgleichen Licht und Finfterniß, ber Simmel mit Sonne, Mond, Sternen und Bolten, die Sauptfarben; ferner Sausgerathe und Wertzeuge ber Sandwerter, Topfe, Schuffeln, Rruge,, Bammer, Bangen u. f. w.: nicht minder Darftellungen von Burben und Memtern, ber Ronig mit Bepter und Rrone, ber Solbat mit ben Baffen, ber Bauer mit bem Bfluge, ber Fuhrmann mit bem Wagen, ber Boftmagen im Laufe, barüber mit hinzufügung ber Aufschrift, was jedes bedeuten foll: Ein Pferd, ein Ochs, ein Hund, ein Baum 2c.

26. Der Gebrauch eines folden Bilberbuches wird ein dreifacher Ruben fein: 1) um die Eindrude der Gegenstände zu unterftuten, wie be- Bilbers reits gesagt wurde, 2) um die garten Röpfe anguloden, in allen Büchern das zu fuchen, was ihnen gefällt. 3) um das Lefen der Schrift leichter zu erlernen. Denn ba über ben Bilbern ber Dinge bie betreffenden Namen aufgeschrieben find, so wird babei ein Anfang in dem Lehrunterrichte gemacht werden können.

# XXIX. Kapifel.

### Abee ber Bolfsidule.

1. Daß die gesammte Jugend beiberlei Geschlechts in die Botte öffentlichen Schulen geschickt werden solle, haben wir im 9. Kapitel soule hat gelehrt. Jest füge ich hinzu, daß die gesammte Jugend zuerst teinschule ber Bolksschule zu überweisen sei. Diesem steht die Meinung vorangu-Einzelner entgegen. Bepper\* (im 1. Buche Bcl. 7. Rap.) und geben.

Alfteb\* (im 6. Rap. seiner Scholaftit) rathen an, man folle in bie Elementariculen bie Mabchen und nur biejenigen Anaben ichiden, welche fich bereinft bem Sanb wert widmen wollten; bie Anaben aber, welche nach ber Bestimmung ber Eltern nach einer umfaffenberen Beistesbildung trachten, follen nicht in die mutterfprachliche Bolksichule, fonbern geradezu Lateinschule geführt werben. Und Alfted fügt noch bingu: Möge anberer Meinung fein, wer ba will, ich schlage ben Weg und die Methode por, die ich von benen benütt feben möchte, die ich am beften unterrichtet wünsche. — Allein bidaktische Gründe nöthigen mich, anderer Meinung fein.

- Denn: 2. Denn 1) ich beabsichtige eine allgemeine Unterweifung Aller, 1. welche als Menschen geboren find, zu allem, was menschlich ist. Sie follen baber zusammen geführt werden, soweit fie zusammen geführt · werden können, damit sie sich gegenseitig aufmuntern, anregen, anspornen. 2) Sie alle wollen wir heranbilden zu allen Tugenden, auch zur Bescheibenheit, Gintracht und zu gegenseitiger Dienftfertig-Sie find also nicht vorzeitig auseinanderzureißen, auch foll nicht Einzelnen Gelegenheit gegeben werden, vor den Anderen selbstgefällig auf fich zu bliden und diese gurudzuseten. 3) Um das sechste Lebensjahr herum bestimmen zu wollen, für welchen Lebensberuf ein Reber geeignet fei, ob für bie Biffenschaft ober fürs Sandwerk, scheint Ueberstürzung zu sein: Hier treten noch weber die Kräfte bes Geiftes, noch bie Reigungen bes Gemuthes hinreichend hervor; später wird beibes besser zu Tage treten; wie man in einem Garten nicht erkennen fann, welche Pflanzen man ausjäten und welche stehen lassen soll, so lange sie noch ganz jung find, sondern erst, nachdem sie berangewachsen. Auch sind die Kinder der Reichen, der Bornehmen und Beamten zu berlei Würden nicht allein geboren, daß die lateinische Schule bloß für fie offen fein follte und daß man die Uebrigen gleichsam hoffnungsloß zurüchweisen müßte. Der Wind weht, wohin er will, auch beginnt er nicht immer zur bestimmten Stunde zu weben.
  - 3. Ein vierter Grund für mich ist ber, daß meine Universal: methode nicht allein auf jene insgemein so unfruchtbar geliebte Nymphe, die lateinische Sprache, ausgeht, sondern zur gleichmäßigen Ausbildung der Muttersprachen aller Bölker (daß jeder Geist mehr

und mehr ben Herrn lobe) den Weg auffucht, welche Absicht durch ein so fühnes Ueberspringen ber gangen Muttersprache nicht beirrt merben foll.

- 4. Fünftens: Eine fremde Sprache Jemanden lehren wollen, bevor er die einheimische inne hat, ist gerade so, als wenn bu beinen. Sohn reiten lehren wollteft, bevor er noch gehen tann. Beffer ift es, gesondert vorzugehen, wie dies in Rapitel 16, Grundsat 4 gezeigt worben ift. Denn wie Cicero läugnet, es konne Jemand bas Reben beibringen, ber nicht fprechen fann: fo tann auch laut meiner Methode Giner, ber seine Muttersprache nicht versteht, unmöglich im Latein lehren, weil jene zu diesem hinüberführt.
- 5. Endlich können die Kinder, da es sich um den Sachunterricht handelt, burch ben äußeren Umfang besselben ebenso leicht mit Silfe ber in ber Muttersprache geschriebenen Bücher geführt werben, welche die Namen der Dinge vollständig enthalten. Ift dies geschehen, so werden sie die lateinische Namengebung (Nomenklatur) um so leichter sich aneignen, da fie bieselbe nur ben bereits bekannten Dingen anzubaffen und ber Renntniß ber Dinge burch bas "Bas" noch bie Betrachtung burch bas "Weshalb" in paffender Steigerung hinzuzufügen haben.
- 6. Nachdem also unsere Ansicht von der Viertheilung der 8wedund Schule feststeht: können wir die Bolksschule in folgender Beise Bolks näher bezeichnen: Zwed und Biel ber Boltsichule wirb ioule. barin bestehen, daß bie gesammte Rugend vom fechten amolften (ober breigehnten) Lebensiahre\* in bem unterrichtet werbe, beffen Unwendung fich auf bas gange Leben erftredt. Nämlich

I. Das fertige Lefen bes in ber Mutterfprache Gefdriebenen und Gebrudten.

II. Schreiben, anfangs genau, bann ichnell, bann felbständig nach ben Befegen ber muttersprachlichen Grammatit, die ihnen leicht saglich vorgetragen und wornach bie Uebungen eingerichtet werben follen.

III. Rechnen, mit Biffern und aus bem Ropfe, je nach Bedürfniß.

IV. Ausmessen nach ben Regeln ber Runft, wo und wie, Langen, Breiten, Abstande u. f. w.

V. Singen ber gebräuchlichsten Melobien bei jenen, die hiezu fähig find, auch die Anfänge ber Figuralmusik.

VI. Das Auswendigkennen ber meisten Psalmen und Rirchenlieber, wie sie an einem Orte im Gebrauch sind, damit sie, im Lobe Gottes erzogen, es verstehen (um mit dem Apostel zu reden), sich selbst zu lehren und zu ermahnen, mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liebern lieblich zu singen Gott in ihren Herzen.

VII. Außer bem Ratechismus bas genaue Rennen und Hersagen ber biblischen Geschichten und ber Kraftstellen aus ber beil Schrift.

VIII. Die Sittenlehre, in Regeln kurz gefaßt und burch Beispiele, die der Fassungskraft des Alters angemessen sind, erläutert; diese sollen sie inne haben, verstehen und im Handeln anzuwenden beginnen.

IX. Bon ber Bolkswirthschaft und dem Staatswesen sollen sie soviel kennen lernen, als zum Berständniße bessen, was sie um sich zu Hause und im Staate vorgehen sehen, erforderlich ist.

X. Die allgemeinste Geschichte, wie die Welt gegründet, verdorben, wieder hergestellt worden, und wie sie durch Gottes Weisheit bis zur Stunde regiert wird, soll ihnen nicht unbekannt sein.

XI. Das Bichtigste aus ber Weltbeschreibung (Kosmographie) von der Wölbung des Himmels, von der Rugelgestalt der in seiner Mitte schwebenden Erde, von dem alles umfassenden Weltmeere, von der verschießbenen Krümmung der Meere und Flüsse, von den Erdtheilen, von den hauptsächlichsten Reichen Europa's, insbesondere aber von den Städten, Bergen und Flüssen des eigenen Vaterlandes u. s. w. und was somt bemerkenswerth ist, sollerlernt werden.

XII. Von den Handwerken sollen sie das Meiste im Allgemeinen lernen\*, wenn auch nur zu dem Zwecke, das mit sie bezüglich dessen, was im menschlichen Leben vorgeht, nicht in grober Unkenntniß bleiben, und wohl auch deßhalb, damit später die natürliche Neigung, wohin sich Jeder am meisten gezogen fühlt. leichter zu Tage trete.

7. Wenn dies alles in dieser Bolksschule gehörig abgethan ist, so wird es geschehen, daß nicht nur den Jünglingen, welche in die lateinische Schule eintreten, sondern auch denen, die zur Land-

wirthschaft, zum Sandel und zu ben Gewerben sich zerftreuen, nichts Neues vorkommen kann, wovon sie nicht hier bereits einen Borgeschmack empfangen hatten und daß alles, was ein Jeder nachträglich in seinem Berufe treiben, was er in Predigten ober anderwärts hören, ober was er in Büchern lesen wird, nichts weiter sein wird, als eine ausführlichere Erörterung ober eine speziellere Ableitung beffen, was er schon früher kennen gelernt hatte; fie werden sich selbst in ber That tüchtiger sinden, um alles bies richtiger ein= zusehen, auszuführen und zu beurtheilen.

8. Bur Erreichung biefes Bieles mögen folgende Mittel bienen: Geelgnete Mittel. I. Die Gesammtheit ber Zöglinge (ber Bötus) ber bie gu Elementaricule, Die burch feche Jahre zu Diefen Ur- gebraielen

beiten anzuhalten ift, moge in feche Rlaffen (womöglich führen: auch räumlich getrennt, damit fie sich nicht gegenseitig hindern) ab-

getheilt werben.

II. Den einzelnen Rlaffen mögen ihre eigenthum- Blober. lichen Lehrbücher angewiesen werben, welche alles für diefe Rlaffen Nöthige (bezüglich bes Lehrstoffes in Sprachlehre, Moral, Religion) erich öpfen, bamit bie Schüler, fo lange fie innerhalb biefer Schranken gehalten werben, feine weiteren Bucher nöthig haben, damit fie aber auch mit Silfe berfelben zu ben vorgesetzten Lehrzielen unzweifelhaft gelangen. Denn es wird nöthig fein, daß biefe Bücher auch die ganze Muttersprache erschöpfen, z. B. alle Benennungen der Dinge, welche die Kinder nach ihrem Alter fassen können, ferner die hauptsächlichsten und gebräuchlichsten Rebensarten.

9. Rach ber Bahl ber Rlaffen wird es alfo jener Die Rlaffen-Bücher fechs geben, die aber nicht fowohl dem Stoffe, bucher als vielmehr ber Form nach von einander abweichen. baben benielben Denn alle follen Alles behandeln; aber jedes voran- Rebritoff aehende foll bas Allgemeinere, Befanntere, Leichtere und bringen, jedes nachfolgende foll zu bem Befonderen, icheiben Un bekannteren, Schwierigeren bas Berftanbniß hin- burch bie führen, ober es foll eine neue Art und Beife, biefelben Borm. Sachen zu betrachten vorbringen, um ben Bemuthern ein neues Bergnügen zu bereiten, dies wird alsbald offenhar werben.

10. Man wird nämlich Sorge tragen muffen, bagunes fon hier alles ben findlichen Gemüthern angepaßt werde, sarten

Witer. angepafit

bie ihrem Befen nach von bem Angenehmen, Schergwerben, haften, Spielenden angezogen werden. Ernsten und Strengen bagegen gurudichreden. Damit also bas Ernste, bas ihnen bereinst ernstlich nüten soll, gelernt, und zwar leicht und angenehm gelernt werbe, muß überall bas Rühliche mit dem Angenehmen gemischt werben, damit auf biefe Weise die Geister aleichsam durch beständige Lockmittel angezogen und dahin gebracht werden, wo wir sie haben wollen.

Sie follen mit bubfcen Liteln verfeben werben, um onaus

11. Diese Bücher mögen auch mit Titeln ausgestattet werben, welche burch ihre Annehmlichkeit bie Jugend anloden und zugleich alles barin enthaltene zierlich ausbruden. Ich hoffe, daß man dieselben ben verschiedenen Arten der Garten, als dem Annehmlichsten, was die Jugend besitht, wird entlehnen können. Denn wenn man die Schule mit einem Garten vergleicht, warum foll man das Buch ber erften (unterften) Rlaffe nicht bas Beilchenbeet, bas ber zweiten die Rosenhede, das der dritten ben Rafenplat nennen u. f. w.?

Alle brite in ber 23ar .m ?

2.

12. Doch von diesen Büchern und ihrem Inhalte, sowie ihrer Form ein Genaueres später, Bier füge ich nur noch bingu: Beil follen bier fie in der Muttersprache verfaßt werden, fo follen mutter auch die Runstausdrücke in dieser bezeichnet werben\*; fprace lateinische ober griechische sind nicht anzuwenden. wirten. Gründe: 1) Wir wollen für die Rugend forgen, damit fie alles unverweilt begreife. Das Fremde muß aber zuerft erflart werben, bevor es begriffen wird; und felbst bas Erflärte wird nicht verstanden, sondern man glaub t nur. es bedeute das, mas es eben bedeutet, unb hältes mit Mühe im Gebächtniße. Da man bei den heimischen Bezeichnungen nichts anderes, als die durch das Wort bezeichnete Sache zu erklären braucht, so werben fie sofort begriffen und prägen sich bem Gebächtniße ein. Wollen wir boch alle Bemnisse und Trübsal von diesem ersten Unterrichte fernhalten. damit alles in Fluß gerathe. 2) Ueberdieß wollen wir ja bie Muttersprache ausbilden, nicht aber nach Art der Franzosen, die eine Menge griechischer und lateinischer, dem Bolte unverständlicher Bezeichnungen behalten haben, (worüber fie Stevin\*\* tabelt). sondern indem wir alles durch gemeinverständliche Worte ausbrucken. In gleicher Beise hat Stevin seinen Belgiern dasselbe empfohlen (Geog., 1. Buch) und es selbst in seiner Mathematik schon burchaeführt.

13. Man kann zwar und pflegt auch einzuwenden, nicht alle Dreifacher Sprachen seien so reich, daß fie bas Griechische und Lateinische gleich glücklich wiederzugeben vermöchten. Und wenn sie es auch nicht wiedergaben, so murben boch die an jene Ausbrude gewöhnten Gelehrten von denselben nicht abgehen. Endlich, es sei besser, daß Rnaben, welche in die lateinische Schule einzuführen sind, sich schon bier an die Sprache ber Gelehrten gewöhnen, damit fie nachher die Runftausbrude nicht aufs neue zu lernen brauchen.

14. Die richtige Antwort barauf ift biese: Es ift nicht Antwort ber Sprachen, sondern ber Menschen Schuld, wenn eine gewisse ersten Sprache buntel, verftummelt, und unvollftandig befunden wird. um Einwand. Die nothwendiasten Dinge auszudruden. So mußten sich die Lateiner und Griechen bie Ausbrude erft schaffen, bevor sie durch ben Sprach-Gebrauch angenommen worden sind, sie schienen anfangs rauh und bunkel, fo daß fie felbst zweifelten, ob fie verebelt werben konnen; und dennoch gab es nichts bezeichnerendes, als sie, nachdem sie einmal angenommen worben find. Go gilt bieg von ben Ausbruden: "Entität", "Effenz", "Substanz", "Accidens", "Qua-Titat", Quantitat" u. f. w. Es wird also feiner Sprache an etwas fehlen, wenn nur ben Menschen ber Gifer nicht fehlt.

15. Was das Zweite betrifft, so mogen die Gelehrten das Auf ben Ihrige für sich behalten, uns handelt es hier barum, ben Ungebilbeten an die hand zu gehen, wie auch fie zum Berftandniß ber freien Runfte und Wiffenichaften gebracht werden können: nämlich Daburch, daß wir nicht mit einer fremden Runge und in einer ausländischen Sprache zu ihnen reben.

16. Und die Rnaben, welche später Sprachen lernen follen, Muf ben britten. werben dadurch wenig Nachtheil erfahren, daß sie die technischen Ausbrücke in ihrer Muttersprache innehaben, ober daburch, baß fie Gott Bater eher in ihrer Muttersprache angerufen haben, als in ber Lateinischen.

17. Ein brittes Erforderniß wird eine leichte Methode III. Ein fein, biefe Bücher ber Jugend beizubringen. Diefelbe Erforderfassen wir in folgende Regeln zusammen:

bie richtige

I. Es mögen täglich nur vier Stunden bem Methobe; barüber öffentlichen Unterrichte gewidmet werden, zwei Bor= pier Reund zwei Nachmittag; die übrigen konnen auf hausliche Ber- geln. richtungen (besonders bei den Aermeren) oder auf irgend welche anständigen Erholungen nüblich verwendet werden.

II. Die Morgenstunden follen ber Ausbilbung bes Berftanbes und bes Gebächtnißes, bie Nachmittagestunden aber Sandund Stimm= übungen geweiht fein.

III. In ben Morgenstunden wird bemnach ber Lehrer bas Benfum ber betreffenben Stunde. während alle zuhören, vorlesen und wieder lefen, und wenn etwas einer Erläuterung bebarf, baffelbe auf bas verstänblichfte erklären. fo, bages unmöglich ift, baß fie es nicht faffen Hierauf wird er es ber Reihe nach wieder lesen laffen, fo, daß mährend ber eine klar und beutlich vorlieft, die anderen in ihr Buch sehen und stillschweigend nachlesen. Wird dieses durch eine halbe Stunde und darüber fortgesett, so wird es geschehen, daß die Begabteren das Gelesene ohne Buch zu wiederholen versuchen und schließlich selbst die Mittel mäßigen. Denn iene Aufgaben ober Bensa werben ziemlich furz sein, bem Beitabschnitt einer Stunde und ber Fassungstraft ber jugendlichen Röpfe entiprechen.

IV. Dies wird in ben Rachmittageft unben mehr befestigt werben, in benen ich nichts Reneg getrieben, fondern nur basfelbe wiederholt haben will, und zwar theils burch Abschreiben derselben gebruckten Bücher, theils burch Wettversuche, wer bas, was früher behandelt worden ist, schneller behält und wiedergibt, oder wer sicherer und schöner schreibt, singt, rechnet u. s. w.

Warum mir ans

18. Daß alle Schülerihre gebrudten Bücher rathen, so rein als möglich abschreiben, wird hier nicht bag alle ohne Grund empfohlen. Denn 1) wird es bazu bienen. bucher um allez dem Gedächtniße richtiger einzuprägen, da der Sinn anvon ven haltender mit denselben Gegenständen beschäftigt wird; 2) werben sie eigenhan- sich durch diese tägliche Schreibübung eine Fertigkeit in der Ralliographie, Tachygraphie (Schnellschrift) und Orthographie erwerben, werben. welche für ihre späteren Studien und für die Geschäfte des Lehens sehr nothwendig ist; 3) für die Eltern der Kinder wird dies ber augenscheinlichste Beweis sein, daß in ber Schule getrieben wird, was getrieben werden soll, und sie werden sich über ben Fortgang ber Kinder, wie sie sich selbst gludlich übertreffen, leichter ein 17rtheil bilben können.

19. Alles Einzelne hierüber spare ich mir für eine spätere Rath über Reit auf. Daran nur will ich erinnern, daß, wenn einzelne Knaben foallung Die Sprachen ber Nachbarvölker zu erlernen haben werden, dies hier etubis geschehen folle; also beiläufig im zehnten, elften, zwölften Lebens= ums jahre, nämlich zwischen der Bolksschule und ber lateinischen Schule. Spracen. Dies wird fich fehr gut ausführen laffen, wenn man fie bahin schickt, wo nicht die Muttersprache, sondern die, welche sie lernen follen, im täglichen Gebrauche ift, und wenn fie die Bücher ber Bolksschule (bie ihnen dem Stoffe nach bereits bekannt find) in ber= selben neuen Sprache lesen, schreiben, dem Gebächtniffe einprägen und durch Uebungen, die benfelben entlehnt find, mittelft hand und Bunge weiter verarbeiten.

## XXX. Kapitel.

#### Grundrig ber lateinifden Soule.

1. Für diese habe ich als Ziel festgesett, daß die ganze Ency= berselben flopädie der Rünfte, nebst vier Sprachen\* erschöpft werde. burch diese Rlaffen hindurchgeführten Fünglinge sollen nämlich werden: und die

I. Grammatiker, welche alle Verhältniße ber Sprache im sammtbeit Lateinischen und in ber Muttersprache volltommen, im Hebraischen ganfte. und Griechischen, soweit als nöthig, wiederzugeben im Stande find.

II. Dialectiker, welche hübsch gewandt find, zu definiren, b. h. Begriffe zu bestimmen, zu bistinguiren b. h., sie zu unterscheiden, zn argumentiren, d. h. Beweise zu führen und Beweisarunde aufzulösen.

III. Rhetoriter ober Redner, welche fähig find, über jeben gegebenen Begenstand zierlich zu reben.

IV. Arithmetifer und V. Geometer, theils wegen ber mannigfachen Bedürfniße des täglichen Lebens, theils weil biefe Wiffenschaften ben Geift für bas andere vorzugsweise anregen und schärsen.

VI. Musiker, sowohl praktische als theoretische.

VII. Aftronomen, welche wenigstens in ben Anfangsgründen. nämlich in ber Lehre von ben Bewegungen bes himmelsgewölbes und im Kalfül oder in der Berechnung bewandert sind, da ohne bieses sowohl die Physik, als auch die Geographie und ein großer Theil ber Beidichte blind find.

2. Das werben also jene gepriesenen sieben "freien Künste" sein, beren Kenntniß, nach ber gemeinen Bolks-ansicht, ben Doktor ber Philosophie macht. Doch unsere Schüler sollen höher steigen; es ziemt sich, daß sie noch überdies werben:

VIII. Physiker, welche ben Bau ber Welt, die Kraft der Elemente, die Verschiedenheiten der Thiere, die Vermögen der Pflanzen und Metalle, den Bau des menschlichen Körpers u. a. verstehen und zwar sowohl im allgemeinen, wie diese Dinge an und für sich sind, als auch in der Anwendung der Geschöpfe auf die Bedürfnise unseres Lebens, was einen Theil der Heilfunde, der Landwirthschaft und anderer mechanischer Künste ausmachen wird.

IX. Geographen, welche die Bilder des Erdfreises, die Meere mit den Inseln, die Flüsse und Reiche 2c. im Ropfe haben.

X. Chronologen, welche ben Wechsel ber Jahrhunderte vom Beginne ber Welt an, nach ben einzelnen Abschnitten innehaben.

XI. Historiter, welche die merkwürdigen Veränderungen bes Menschengeschlechts und der vorzüglichsten Reiche, sowie jene der Kirche, dann die Gebräuche der Völker und Menschen und ihre Schicksale zum guten Theile aufzuzählen verstehen.

XII. Ethiker, welche die Arten und Unterschiede der Tugenben und Laster genau zu beobachten — diese zu sliehen und jene zu suchen verstehen und zwar sowohl in der allgemeinen Idee, wie in der besonderen Anwendung auf das wirthschaftliche, politische, kirchliche Leben u. s. w.

XIII. Endlich will ich auch, daß sie Theologen werden, die nicht bloß die Grundsätze ihres Glaubens innehaben, sondern die selben auch aus der Schrift vertheidigen können.

3. In diesem allem wünsche ich, daß die Jünglinge nach Bollendung dieses sechsjährigen Curses, wenn auch nicht bis zur Bollkommenheit gebracht (benn Bollkommenheit läßt weber das jugendliche Alter zu, da es längerer Gesahrung bedarf, um die Theorie durch die Praxis zu besestigen, noch ist es binnen sechs Jahren möglich, den Ocean der Bildung zu erschöpfen) so doch in den Besitz einer tüchtigen Grundlage ihrer künftigen Ausbildung versetzt werden.

Der Weg 4. Für eine gesonderte sechsjährige Ausbildung geforheten werden sechs gesonderte Rlassen nothwendig sein, die, ist eine von untenauf gezählt, folgende Benennungen haben können:

Riaffe: II. Phyfit.
III. Mathematic.
IV. Ethic.
V. Dialectic.
VI. Mbetoric.

fechefache Rlaffe.

5. Daß ich die Grammatit gleichsam als Schlüffel Barum hälterin voraussende, wird hoffentlich niemand matischen bestreiten wollen; das aber könnte benen, welche der Gewohn- Riasie unheit als ihrem Gesetze folgen, sonderbar erscheinen, daß ich die mittelbar Dialektik und Rhetorik ben realen Biffenfchaften bie the fo weit nachgefest habe. Aber fo muß es fein. Denn wir und biahaben bereits erwiesen, daß die Gegenstände vor der Besonderheit fich ans (Modalität) ber Gegenstände, nämlich bie Materie vor ber Form foließe. vorgetragen werden muffen\*, und daß nur diese eine Methode gur Erzielung tüchtiger und rascher Fortschritte tauge, damit wir eber mit der Bekanntschaft der Dinge ausgerüftet werden, bevor wir über Dieselben mit Schärfe aburtheilen, ober in blumiger Rebe uns auszusprechen angewiesen werben. Denn mag man sonft alle Mittel ber logischen Entwickelung und ber Beredsamkeit in Bereitschaft halten. ist man jedoch nicht vertraut mit ben Gegenständen, welche man untersuchen ober beweisen soll: was wird man da eigentlich untersuchen ober beweisen? Wie eine Jungfrau, die nicht empfangen hat. nicht gebaren tann, so tann fich auch berjenige über eine Sache nicht vernünftig aussprechen, ber nicht zuvor in die Renntniß ber Sache eingeweiht ist. Die Dinge find an sich bas, was sie sind.

6. Daß aber die Biffenschaft von ben natürlichen Barum Dingen ber Lehre bon ben moralischen Dingen bor= Sittenausgeschidt werben muffe, obwohl bei vielen bas Gegentheil Raturgeschieht, haben gelehrte Männer durch Gründe schlagend nachge= lebre wiesen. So schreibt Lipfius\* in seiner Physiologie, 1. Buch, Rav. 1: nachfolge. Uns möchte die Ansicht bedeutender Schriftsteller

wenn man auch keinen Verstand und keine Sprache ihnen zuwendet\*\*: Berftand und Sprache jedoch breben sich nur um die Dinge und hängen von ihnen ab; ohne Gegenstände verschwinden fie entweder in ein bloges Nichts, ober fie find Klänge ohne irgend einen Sinn, ein bummes und lächerliches Beginnen. Da also die Schluffolgerung und die Rede in den Gegenständen begründet sind: so fordert es Die Nothwendigkeit, daß die Grundlage vorausgeschickt werde.

wohl gefallen, wir treten berselben bei und stimmen bafür, daß die Naturwissenschaften an erster Stelle getrieben werden sollen. Der Genuß ist in diesem Theile (der Philosophie) ein größerer und geeignet, anzuloden und zu fesseln, auch die Würde ist eine größere und ber Glanz, um die Bewunderung herauszusorbern\*\*; endlich ist es eine Vorbereitung und eine Weihe bes Geistes, um die Ethit mit gutem Erfolge zu hören.

- Barim 7. Von der mathematischen Klasse könnte man die Martematik der eiseln, ob sie der physikalischen nachfolgen oder nicht wie vor außgehen solle? Die Alten haben allerdings mit den masket der thematischen Studien die Betrachtung der Dinge begonnen, daher sie Physik jenen Studien auch den Ramen der Bissenschaften (μαθηματων)\* vorans geber beilegten und Platon keinen der Arswussphrwv (der der Geometrie Unkundigen) in seine Addemie aufnehmen wollte. Der Grund liegt auf der Hand: weil jene Bissenschaften, die sich um Zahlen und Größen drehen, mehr auf der Sinnlichkeit beruhen und daher leichter und zuberläßiger sind, das Borstellungsvermögen sammeln und bilben, und endlich auch für andere Dinge, die von der Sinnlichkeit weit entsernt sind, vorbereiten und anregen.
- 8. Dies ist allerdings mahr, wir mußten jedoch hier noch etwas 1. Antw. anderes in Anschlag bringen. Rämlich 1) wir haben dazu gerathen. schon in der Bolfsschule die Sinne zu üben und die Röpfe durch die finnliche Anschauung zu weden, daher auch durch forgfältig gepflegten Rahlenunterricht. Unfere Schüler find also überhaubt ichon nicht mehr Unkundige der Geometrie zu nennen. 2) Unfere Methode geht ftets ftufenweise vorwärts; bevor man also zu ben boberen Untersuchungen über die Größen gelangt, wird die Lehre von fonfreten Dingen, nämlich von ben Rörpern, paffend eingeschoben, bie zur eingehenderen Behandlung jener abstracten Größen eine Borstufe bilbet. 3) Wir sügen ber Lehraufgabe ber mathematischen Rlasse das meiste Künstliche hinzu, dessen leichte und richtige Erkenntniß ohne die Belehrung über das Natürliche kaum zu erlangen ift: wir haben dieß also vorausgeschickt. Wenn jedoch die Gründe Anderer ober die Brazis selbst etwas Anderes als das richtige berausstellen sollte, so ist es nicht unsere Absicht, bagegen anzu-Gegenwärtig haben wir es fo hingestellt, wie es bie fämpfen. Gründe verlangt haben.

9. Nachbem man fo (mit hilfe bes "Borhofs" und ber Der Pho-"Eingangsthür", benen ich die erste Rlasse zutheile) eine mäßige Detaphys Fertigkeit in ber lateinischen Sprache erlangt hat, rathen wir ben fit vor-Schülern die allgemeinste Wiffenschaft, die man die erfte Beisheit, foiden; gewöhnlich aber Metaphhiif nennt (nach unserer Ansicht rich: für eine? tiger: "Brophyfit" ober "Sypophyfit", natürliche ober unternatürliche nennt) vorzutragen, damit diese nämlich die ersten und tiefften Grundlagen ber Natur enthülle, b. i. die nothwendigen Erfordernisse, Attribute und Unterschiede aller Dinge, nebst ben allgemeinsten Normen berselben, sowohl den Definitionen als den Ariomen, sowie auch den Ideen und Grundverhältnißen. Nachdem diese erkannt worden find, (bies wird aber nach unserer Methode fehr leicht geschehen) mag bann alles Besondere berart in Betracht gezogen werden, daß es zum größten Theile so zu sagen als bekannt erscheint und nichts für völlig neu gehalten wird, als die Anwendung bes Allgemeinen auf jedes Einzelne. Unmittelbar von diesen allgemeinen Verhältnißen, benen vielleicht ein Vierteljahr zuzuwenden mare\* (benn fie werden fehr leicht beigebracht werden, weil es gleichsam reine Brincipien find, welche jeglicher Menschenverstand mittels bes ihm angeborenen Lichtes aus freien Studen anerkennt und aufnimmt), mag man zur Betrachtung ber sichtbaren Welt übergeben, Die Bunderwerke ber Natur (bie in der Brophysik aufgezeigt worden sind) erst an den besonderen Beispielen der Natur immer mehr und mehr erhellen. Dieses Studium wird die physikalische Rlaffe geben.

10. Dann wird man von dem Wefen der Dinge gur forgfäl- Auf Die tigen Betrachtung der Zufälligkeiten der Dinge übergehen\*, was wir iche Rlaffe die mathematische Rlasse nennen.

11. Sodann wird ben Schülern ber Mensch felbft mit matifche, ben Sandlungen feines freien Willens, gleichsam als bie eitie Berr ber Dinge gur Betrachtung tommen, bamit fie beobachten lernen, was unserer Macht und unserer Willkühr unterworfen ist, was nicht, und wie man nach den Weltgeseben Alles verwalten folle u. f. w. Dies wird im vierten Sahre in ber ethischen Rlasse gelehrt werden. Aber dieses alles wird nicht mehr bloß geschichtlich mittels bes "Bas", wie bies bei ben Anfangsgrunden in der Bolksschule geschieht, getrieben, sondern mittels des "Weshalb", damit die Schüler bereits auf die Urfachen und Wirkungen der Dinge ihre Aufmerksamkeit zu richten sich gewöhnen. Man möge esjedoch unterlassen, in diesen vier ersten Rlassen schon irgend eine

mathes

Streitfrage hereinzuziehen, benn dieses wollen wir gang ber fünften Rlasse vorbehalten, die jest folgt.

Die bia= Leftifche Rlaffe.

12. In ber bialektischen Rlasse wollen wir nun, nachdem bie furzgefaßten Regeln ber Schluge vorausgeschickt und eingefügt worden sind, physitalische, mathematische und ethische Stoffe durch nehmen, und alle wichtigeren Streitpunkte, die unter Bebilbeten vorzukommen pflegen, zur Erörterung bringen. Hier mag also gelehrt welches die Beranlassung bes Streites ift. welches ber Stand beffelben, welche bie Thefis (Behauptung) und Antithe sis (Gegenbehauptung) ist, mit welchen mahren ober mahricheinlichen Gründen bie eine und bie andere vertheibigt werben fann. mag ber Arrthum ber Behauptung bes Underen bloggelegt werben, ebenfo bie Beranlaffung jum Brrthume, bie Falschheit ber Beweisgründe, bie Rraft ber Beweisgründe für bie mahre Behauptung u. f. w., ober aber, wenn beide Behauptungen etwas Bahres enthalten, die Bermitte So wird mit ein und berfelben Arbeit zweierlei geschehen, eine sihr angenehme Wiederholung bes Borausgeschickten und eine ebenso nüpliche Beleuchtung bes früher nicht Begriffenen; Runft felbst, Schluge zu bilden, bas Unbekannte aufzufuchen, bas Duntle zu ertlaren, bas Zweifelhafte ju entscheiben, bas Allgemeine abzugrenzen, bas Bahre mit ben Baffen ber Bahrheit felbft zu verthe i bigen, bas Faliche zu befämpfen und endlich bas Bermorrene ju orbnen - wird burch beständige Beispiele, also auf einem furzen und wirksamen Wege in Kurze beigebracht werden.

Die rhes torifche

13. Die lette Rlaffe wird die Rhetorit fein, in welcher die Riaffe. mahre, leichte und angenehme practische Anwendung alles bisher Borgetragenen geübt werden foll: baraus wird hervorgeben, daß unfere Schüler etwas gelernt daß sie nicht umsonst dagewesen sind. Nach jenem Sokratischen Ausspruche nämlich: "Sprich, daß ich bich fehe!" wollen wir bei Jenen, beren Berftand vorzugsweise zur Weisheit gebilbet ift, die Runge zur weisen Beredsamkeit heranbilden.

14. Rachbem also wieder gang furze und möglichft flare Boridriften für bie Beredfamteit borausge schickt worden sind, schreitet man zu den Uebungen in berfelben. nämlich zur Nachahmung der besten Meister in der Redekunst. Dabei bleibt man jedoch nicht bei benfelben Stoffen fteben, sonbern macht wiederum Ausflüge anf alle Gebiete ber Wahrheit und ber Mannigfaltigkeit ber Dinge, auf die Gefilde ber menschlichen Gefittung und in das Baradies der göttlichen Beisheit: bamit fie bas, mas immer als mahr und aut, als nütlich, angenehm und wohlanftanbig fennen lernen, auch ichon vorzutragen und, wenn es nothig ift, mit Nachbrud gu verfechten verfteben. Bu diesem Behufe find fie an biefer Stelle ichon ausgeruftet mit einem nicht zu verachtenden Gerathe, nämlich mit einer hübsch allseitigen Sachkenntniß und mit einem ziemlich ausreichenden Apparate von Worten. Redensarten. Sprichmörtern. Sinnsprüchen. Geschichten u. f. w.

15. Hierüber jedoch eingehender an anderer Stelle, wenn es foldbliffe nöthig ist; benn die Pragis wird das Uebrige von selbst geben. Studium Rur bieses mag noch beigefügt werden: Weil geschichtliche glassen Renntniße bekanntlich ben herrlichften Theil ber gu vers Erzichung bilden und gleichsam bas Auge bes gangen Lebens find: mogen biefelben burch alle Rlaffen biefes fechsjährigen Curfes vertheilt werben, bamit ben Shulern bas, mas befonbers Mertwürdiges von bem gangen Alterthume gethan und ausgesprochen worden ift, nicht un bekannt bleibe. Es ift jedoch munichenswerth, daß dieses Studium mit solcher Umsicht eingetheilt werde, bak es ben Schülern die Arbeit nicht vermehre, sondern erleichtere und zur Burge für die ernsteren Studien werbe.

16. Wir haben uns biefe Sache so gebacht: es könnte für Und wie? jede Rlaffe ein besonderes Handbuch verfaßt werden, worin Geschichten einer gewissen Art zusammengezogen werben, damit nämlich vorgetragen werbe:

I. ein Auszug ber biblischen Geschichte.

1. ein Auszug der vivizigen Gezugigie.

II. die Naturgeschichte.

III. die Nunstgeschichte, handelnd von den Erfinstungen der Dinge.

IV. die Sittengeschichte, handelnd von den Beisspielen der vorzüglicheren Tugenden u. s. w.

V. die Geschichte der Gebräuche, handelnd von

ben verschiebenen Gebräuchen ber Bölfer u. f. m.

in Klasse VI. allgemeine Weltgeschichte der ganzen Welt, ber bebeutenderen Bölker, namentlich aber des Baterlandes, sämmtlich kurz zusammengesaßt, jedoch ohne Auslassung des Nothwendigen.

Erinnerung in Anwendung kommen soll, will ich jest nur dieses sagen: Die vier ber keiß öffentlichen ordentlichen Lehrstunden wünschen wir scheißten ber keiß offentlichen ordentlichen Lehrstunden wünschen wir scheißten soll den Vehrstunden wünschen wir scheißten soll der Worgenandacht) der Wissenschaft oder Runst zu Gute kommen, von welcher die Klasse den Namen sührt; die erste Nachmittagsstunde möge die Geschichte, die zweite die Uebung im Stile, im Vortrage und in der Hand einnehmen, je nachdem der Lehrstoff jeder Klasse es erheischt.

## XXXI. Kapifes.

### Bon ber Sochiqule. (Atademie.)

Marum 1. Bis dahin erstreckt sich zwar unsere Methode nicht; allein ber von was schadet's, wenn wir dennoch andeuten, wohin auch hier unsere kandelt ger Wünsche gehen. Wir haben oben gesagt, daß der Hoch schule werte. der Gipfel und die Vollendung aller Wissenschaften und alle höheren Unterichtsfächer mit Recht überslassen lassen bleiben.

Drei Wünsche hiefür.

- 2. Wir münschen also:
- I. daß daselbst wahrhaft allgemeine (universale) Studien getrieben werden, damit es nichts in den Wissenschaften und innerhalb der menschlichen Beisheit gebe, dessen Hand-habung hier nicht geübt würde.
- II. daß leichtere und zuverläßigere Methoden zur Anwendung gelangen, um Alle, welche dahin kommen, in eine gründliche Bildung einzuführen.

III. Daß mit ben öffentlichen Ehrenftellen nur Diejenigen ausgezeichnet werben, welche ihr Ziel glücklich erreicht haben, und geschickt und würdig sind, baß ihnen die Leitung menschlicher Angelegenheiten zuverläßig übertragen werden könnte. Was jedes Ginselne für sich erfordere, wollen wir kurz andeuten.

- 3. Damit bie akademischen Studien allgemein seien, find nothe Dan es wendig 1) Professoren, die aller Biffenschaften, Runfte, Fächer wahre und Sprachen tundig und mächtig find, und die, lebendigen Repeti- Univerfitorien gleich, aus sich beraus, Allen alles barlegen und mittheilen; gemeine und 2) eine gewählte Bibliothet aus verschiedenen Schriftstellern, auftalten) zum allgemeinen Gebrauche.
- 4. Die Arbeiten ber Atademie werden felbft leichter Dag fie und gludlicher von ftatten gehen, wenn erftens nureinemahr-Die auserleseneren Talente, Die Blüte ber Mensch-baftaugeheit, hierher geschickt, die übrigen aber zum Bfluge, in die Meihobe Werkstatt, jum handel, wenn sie bazu geboren find, zurudlaffen Bobei werben.

au bes obachten:

5. Zweitens, wenn ein jeber fich jenem Stubium widmete, zum welchem ihn sicheren Anzeigen gu= folge, die Natur bestimmt hat. Denn wie burch ben Naturtrieb Einer ein besserer Musiker, Dichter, Naturkundiger u.f. w. wird, als ein Anderer: so ist auch einer zur Theologie, zur Medizin. zur Rechtswissenschaft mehr befähigt, als ein Zweiter. Aber hierin wird nur allzu häufig gefehlt, indem man aus jedem Holze nach Willführ einen Merkur schnigen will, ohne die Neigung ber Natur zu beachten. Daher kommt es, daß wir, wenn wir gegen die natürliche Anlage bieses ober jenes Studium antreten, barin nichts Lobenswerthes leiften, ja daß wir oft in irgend einem Nebenfache mehr taugen, als in bem eigentlichen Berufe. Es ware baber angezeigt, daß beim Abgange von der klassischen Schule eine öffentliche Brufung der Talente von den Leitern der Schulen abgehalten, und burch ihr schiedsgerichtliches Urtheil festgestellt wurde, welche von den Rünglingen auf die Universität geschickt und welche für andere Berufsaweige bestimmt werden sollen.\* Jene wurden alsbann ihre Studien fortseten; die einzelnen würden sich der Theologie, ober ber Staatswiffenschaft ober ber Medicin zu widmen haben, je nachdem bie Neigung der Natur hervortritt, oder bas Bedürfniß der Kirche und bes Staates bazu brangt.

6. Drittens: Hervorragenbe Talente wird man für Alles aufmuntern muffen, damit es nicht an vielgebilbeten, allseitig gelehrten und allweisen Leuten fehle.\*

7. Es muß aber Sorge getragen werben, bag bie IV. Atabemien nur fleißige, gefittete und emfige Leute er ziehen; Pseudostudenten dagegen, welche burch Müßiggang und

Bierfacher

Lugus Bermögen und Zeit verschwenden und anderen ein verderbsliches Beispiel geben, nicht dulben. Wo keine Seuche herrscht, wird dann auch keine Anstedung sein, wenn sich alle ausmerksam mit dem beschäftigen, was ihnen zu treiben obliegt.

٧. 8. Bir haben gefagt, bag in ber Atabemie Schrift-Math: idlag über fteller jeber Art burchzunehmen fein werben. Damit bie im bieß nicht allzu mühsam und bennoch nützlich werde, wäre zu wünzu brin: schen, daß gelehrte Männer, Philologen, Philosophen, Theologen, genden Mediziner u. f. w. sich bestimmen ließen, der ftubirenden Jugend ieber Art. bieselbe Gunft zu erweisen, welche bie Geographen ben Studirenden ber Geographie bieten, indem sie ganze Provinzen und Reiche und Welttheile auf Tafeln (Karten) bringen und die weitesten Strecken ber Länder und Meere einer einzigen Anschauung unterwerfen. Denn warum sollten nicht in berselben Beise, wie die Maler Länder, Städte, häuser und Menschen nach dem größten Originale lebendig vorführen, auch Cicero, Livius, Platon, Aristoteles, Plutard, Tacitus, Gellius, Sippotrates, Galenus, Celfus, Augustin, hieronymus u. f. w. bargestellt werden? - und zwar nicht allein durch berausgeriffene Sätze und Redeblumen, sondern burch gange, auf ihre Brundgebanken zurudgeführte Syfteme.

Rugen bievon
einen trefflichen Ruhen gewähren: Erstens für diejenigen, welche nicht Muße haben, dieselben aussührlich zu lesen, damit sie sich gleichwohl eine allgemeine Kenntniß von allerlei Autoren verschaffen. Zweitens sür diejenigen, welche (nach dem Rathe des Seneca) sich mit dem Geiste eines derselben näher vertraut machen wollen, damit sie leichter und mit Verstand eine Auswahl treffen, nachdem sie mehreres gekostet und dabei an diesem oder jenem vorzugsweise Geschmack gefunden haben. Drittens diesenigen, welche die Autoren in ihrer vollen Ausdehnung zu lesen haben, werden diese Compendien (llebersichten) auf eine fruchtbringende Lectüre trefslich vordereiten; gerade so, wie es einem Reisenden zu Statten kommt, die Chorographie\* der Gegend aus der Karte zuvor kennen gelernt zu haben, um leichter, sicherer und angenehmer alle Einzelns heiten, welche sich später seinen Augen darbieten, zu betrachten

9. Derartige Auszüge aus ben Autoren würden

4. Allen endlich werden jene Breviarien (kurzgefaßte Auszüge) bazu bienen, um kursorische Wiederholungen der Schriftsteller veranskalten zu können, wobei sich immer etwas finden wird, was sitzen bleibt und in Fleisch und Blut übergeht.

10. Derlei Zusammenfassungen ber Autoren können aber auch abgesonbert (zum Gebrauch für die Aermeren und für Diejenigen, die über bie nicht in ber Lage find, ganze Folianten durchzumachen) herausgegeben Deraus und den Autoren selbst vorn beigegeben werden, damit jeder, der sich Auszuge. zum Lesen eines solchen anschickt, gleich im Borbinein eine Gesammt= übersicht bekomme.

11. Bas bie afabemischen Uebungen betrifft, fo Ratb. weiß ich nicht, ob gemeinschaftliche Untersuchungen, schrage nach Art bes Gellianischen Collegiums\* eingerichtet, Ginfubeinzuführen, ber Sache fehr forberlich fein burfte. Geffionie Nämlich fo, bag, sobalb ein Professor öffentlich etwas vorträgt, die ider ben gleichen Gegenstand behandelnden Autoren und zwar die beften auf ber in ihrer Art, unter die Studirenden zur Brivatlecture ausgetheilt Mabemie. würden. Und was der Professor in der Bormittagsstunde öffentlich vorgetragen hat, barüber mag in ber Nachmittagsstunde bor ber ganzen Bersammlung abermals eine Erörterung ftattfinden; es mag fein, daß die Studirenden Fragen aufwerfen, oder daß Einer etwas nicht recht aufgefaßt hat, ober bag ein Bedenken in ihm aufgestiegen ift, ober bag er bei seinem Autor einen widersprechenden Sat. welcher burch Gründe geftütt wird, gefunden hat, ober etwas Aehn: liches. Sier möge es nun einem Jeben aus ber Menge (jeboch unter Einhaltung einer gewissen Ordnung) freisteben, zu antworten und Anderen wieder, zu entscheiben und auszusprechen, ob der Frage Genüge geleistet werbe; bem Professor endlich, als bem Borfigenben, wird es obliegen, ben Streit zu erledigen. So scheint es, wird bas. was Biele gelesen haben, in eins zusammengefaßt werden können und zwar nicht bloß baburch, daß alles in ben gemeinschaftlichen Gebrauch Aller übergeht, sondern daß es sich auch den Geistern fräftig einprägt, um wahrhaft gediegene Fortschritte in der Theorie und Pragis ber Wiffenschaften zu machen.

12. Durch diese collegiale (gemeinschaftliche) Uebung wird man Dritter basjenige zu Stande bringen konnen, was wir an letter Stelle ge= Bunfc, wünscht haben und was seither alle Guten wünschen, baß zu ben bag Rieöffentlichen Ehrenstellen nur bie Burdigen juge- ohne Gieg Laffen werben. Es wird fich bies ausführen laffen, wenn biefe werbe. Angelegenheit nicht von der Brivatansicht des Einen ober des Anderen, sondern von bem öffentlichen Bewußtsein und dem Beugnisse Aller abhängen wird. Einmal bes Jahres also moge, wie bei ben unteren Schulen burch bie Schulaufseher, so auch auf Hochschulen burch Abgeordnete bes Königs ober bes Staates eine Bisitation statt=

finden: hier mag nun entnommen werben, mit welchem Fleiße alles getrieben worden ist, mit Rücksicht auf Lehrende und Lernende und benjenigen von ihnen, welche fich burch ihren Gifer am meiften ausgezeichnet haben, mag bas öffentliche Beugniß ihrer Tüchtigfeit, ber Dottor- ober Magifterhut, zuerkannt werben.

Art unb Beife bes

13. Um hier jeden Schwindel zu vermeiben, wird es fehr an-Sieges. gemessen sein, daß, anstatt eine Disputation zur Erlangung bes akabemischen Grades abzuhalten, der Kandidat (oder auch mehrere) in die Mitte gestellt werde, ohne daß jemand den Borsit führt. mögen ihm die gelehrteften und in der Bragis bewährteften Manner opponiren und alles thun, was sie zur Ermittelung seiner Vorgeschrittenheit in Theorie und Praxis thun zu können glauben. 3. B. verschiedene Fragen aus dem Texte (ber heil. Schrift, des Hippofrates, bes Rorpus juris u. s. w.) Wo bies ober jenes geschrieben fteht? - wie der Randidat mit diesem ober jenem übereinstimmt? - ob er einen Schriftfteller tennt, ber eine abmeichende Meinung ausspricht und melden? mas für Brunde laffen fich ber Sache entgegenfegen? und wie ift biefelbe ichlieflich zu lofen? und Aehnliches. 3m Brattischen wieder fo: es merben bem Eraminanden verschiebene Fälle vorgelegt über Gemiffensangelegenheiten, Rrantheiten, Rechtsftreitigkeiten; wie wolle er nun bier ober ba verfahren? und warum gerabe fo? Er moge auch burch Ginmenbungen und burch die Berfchiedenheit ber Fälle in die Enge getrieben werden, bis fich herausstellt, bag er über bie Sachen weise und von ber richtigen Grundlage aus zu urtheilen im Stande ift u. f. w. Wer follte nicht hoffen, bag biejenigen alle Sorgfalt anwenden werden, welche wissen, daß sie sich einer fo öffentlichen, so ernsten und so strengen Brüfung zu unterziehen haben merben?

über bas

14. Ueber die Reisen (benen wir in diesem sechsjährigen Reifen. Leitraume ober nach Ablauf besselben ihre Stelle angewiesen haben) ift nichts zu erinnern nothwendig, außer etwa, daß uns Platons Urtheil wohl gefällt und mit unfern Gründen wohl übereinstimmt. wenn er ber Sugend nicht eher ju reifen gestattet, als bis fie allen Uebermuth bes erften Jugend feuers abgestreift haben und in den Besit ber gum Reisen

nöthigen Umsicht und Geschicklichkeit gelangt fein merbe.

15. Man braucht auch kaum zu erwähnen, wie nöthig eine Bon ber Schule Schule ber Schulen, ein Collegium didacticum (Unter- ber Schulen richtscollegium) wäre, welches man, wo es auch immer sei, zu er- 3hr Ends richten hatte, oder für bas wenigstens, wenn hiezu teine Aussicht giel und vorhanden ware unter ben Gelehrten, welche boch bie Ehre Gottes auch auf diese Art zu fordern bestimmt sind - von Scite ber Körperschaften, welche bleiben könnten, wo sie find, im frommen Glauben geforgt werben follte. Die vereinten Bemühungen berfelben mögen bahin zielen, bie Grundlagen ber Wiffenicaften mehr und mehr zu erforichen, um bas Licht ber Beisheit zu flaren und über bas Menschengeschlecht mit gludlicherem Erfolge zu verbreiten, fowie burch neue, nutliche Erfindungen bie Ange= legenheiten ber Menschheit zu fördern. Denn wenn wir nicht immer auf berselben Spur haften bleiben, ober gar Rudichritte machen wollen: so muffen wir auf den Fortschritt des Wohlbegonnenen bedacht sein. Weil hiezu weber ein einzelner Mensch, noch ein Zeitalter ausreicht, mugen jedenfalls Mehrere sowohl gemeinschaftlich vereinigt, als nacheinander an der Fortführung des Begonnenen arbeiten. Diefes allgemeine Collegium ware für die übrigen Schulen offenbar daffelbe, was der Magen für die Glieder bes Körpers ift, eine Lebenswerkstätte, welche Saft, Leben und Rraft ihnen allen zuführt.

17. Jest wollen wir zu bem, was über unsere Schulen zu sagen erübrigt, zurückehren.

# XXXII. Kapitel.

#### Bon einer genauen allgemeinen Schulordnung.

- 1. Ueber die Nothwendigkeit einer Reform der Schulen und 3us fammens über die Art und Weise berselben haben wir ausführlich gehandelt. fassung Es wird ber Sache nicht abträglich fein, wenn wir unsere Wünsche berigen. und Rathichlage barüber zusammenfassen. So foll es gehalten werben.
- 2. 3ch muniche die Lehrmethode ju jener Boll- Inbegriff tommenheit gebracht zu feben, bag zwischen ber ber= Banice, tommlichen, seither im Gebrauche stehenben und dieser gebrtunft

gürcheiteit neuen Form zu unterrichten ein solcher Unterschied und Ge- zu Tage trete, wie wir ihn zwischen der ein st gebräuchstäligteit lichen Kunst der Berviel fältigung der Bücher mittelst druckte- der Feder und der später ersundenen und jetzt alletunk ge- gemein gebräuchlichen Art mittelst der Then walten werde. semein gebräuchlichen Art mittelst der Then walten werde. sehen\*. Denn wie die Buchdruckerkunst, obschon sie schwieriger, koscher schwieriger und mühsamer ist, doch dei weitem hesser taugt, um Bücher schneller, sicherer und schöner zu kopiren: so dient auch diese neue Methode, obschon sie ansangs durch ihre Schwierigkeiten abschreckt, dennoch, sobald sie einmal angenommen ist, dazu, um bei weitem mehr Schüler und mit zuverläßigerem Ersolge, sowie mit größerer Annehmlichkeit zu unterrichten, als die gewöhnliche Mesthodenlosiakeit:

Bas die 3. Man kann sich leicht denken, wie wenig brauchbar der Buchbrucker. Versuch des ersten Ersinders der Schrifttypen erschienen sein mochte,
kunst der im Bergleich mit dem bereits angenommenen, so freien und glatten
Schreid- Gebrauche der Feder; aber die Sache lehrte alsdald, welche großen
kunst Bortheile diese Ersindung mit sich führt. Denn erste ns, es können
hat. zwei junge Leute mit Hilfe des Buchdrucks innerhalb desselben Zeits

raums mehr Eremplare eines Buches berktellen, als vielleicht zweis

- 2. hundert mit der Feder Ferner, die Handschriften werden in der Anzahl der Blätter, in der Form der Seiten, der Lage der Zeilen bedeutend von einander abweichen, die gedruckten aber auf ein Haar übereinstimmen, so daß kein Gi dem andern so ähnlich ift, wie diese Exemplare alle unter sich, was zur Zierde und zum Glanze sehr beiträgt.
- 3. Drittens, ob das mit der Feder Geschriebene richtig ist, bleibt ungewiß, wenn es nicht einzeln sorgfältig durchgesehen, verglichen und ausgebessert wird, was ohne Wühe und vielsachen Verdruß nicht geschehen kann. Bei Druckwerken werden durch Ausbesserung eines einzigen Exemplars alle übrigen, und sollten ihrer auch Tausende erscheinen, in einer Arbeit ausgebessert, was dem der Kunst Unkundigen unglaublich erscheinen mag, dennoch aber durchaus wahr ist.
- 4 Biertens, zur Aufnahme ber Schrift (mittelst ber Feber) ist nicht jedes Papier tauglich; was man jedoch dem Schriftsate unterlegt, wird alles bedruckt, mag es auch schwaches und kließendes Bapier,
- 5. Leinwand u. dgl. sein. Mittels des Buchdrucks können auch endlich Diejenigen ein Buch schön herstellen, die nicht gut schreiben können, weil sie nicht mit der Hand, sondern mit kunstgerecht hiezu angesertigten Lettern, die nicht abweichen können, die Sache ausstühren.

4. Etwas bem nicht unähnliches durfte zum Borschein kommen, und was wenn wir alles, was zu dieser neuen und allgemeinen Unterrichtsart tommene gehört, wohl eingerichtet haben werden (ich behaupte nicht, daß die Wethobe meine es ift; ich empfehle nur die Universalmethode), daß anftreben) nämlich 1) durch eine kleinere Anzahl von Lehrern ungleich Mehrere bisber geunterrichtet werden, als nach den gegenwärtig im Gebrauche stehenden brauchlie 2) daß fie in Wahrheit gebildet herauskämen, und 3) durch einen Unterricht voll Glätte und Anmuth; 4) daß biese Bilbungsart auch biejenigen zuließe, welche mit weniger empfänglichen Talenten und einer langsameren Auffassung begabt find; 5) endlich werden auch Jene gludlich im Lehren sein, welche die Ratur keines= wegs mit einer glücklichen Lehrgabe ausgestattet hat, weil ein Reber nicht so sehr dem eigenen Kopfe entnehmen wird, was und wie er zu lehren hat, sondern weil er den vorbereiteten Lehrstoff mit gleich= falls vorbereiteten und ihm in die Hand gelegten Lehrmitteln der Rugend bald einflößen, bald eingießen wird. Denn wie ein Organist eine beliebige Symphonie fertig vom Blatte spielt, welche er weber vielleicht selbst komponiren, noch mit bloger Stimme ober auf ber Orgel auswendig vortragen konnte: warum follte nicht ein Schullehrer in gleicher Weise Alles lehren können, wenn er ben ganzen Lehrstoff nebst ber ganzen Lehrmethobe wie auf einer Partitur vor fich hat?\*

5. Doch halten wir die einmal angenommene Aehnlichkeit mit Eingebenber Buchdruderkunft fest, und suchen wir durch Bergleichung im Gin- unterzelnen zu bestimmen, welches ber biefer neuen Methode entsprechende fuchung Mechanismus fei, damit offenbar werde, daß die Wiffenschaften burch Sache. nahezu dieselben Berfahrungsarten ben Röpfen beigebracht werden, burch welche man sie äußerlich zu Papier bringt. Aus diesem Grunde ware es nicht unvassend, wenn man dieser neuen Unterrichts= funft im Ginklange mit ber Typographie ben Ramen Dibachographie\* beilegen murbe. Doch fegen wir die Sache felbit einzeln auseinander.

6. Die Enpographie hat ihre Geräthe und ihre Ber= Berglierichtungen. Die wichtigften Gerathe find: bas Bavier, Die Buch-Lettern, bie Drudichmarze und bie Breffe; bie Berrichtungen tunft in find: Die Burichtung bes Bapiers, ber Sat ber Lettern Benach dem Borbilde der Urschrift; das Zurichten mittelft Borrich, ber Drudidmarge, Die Rorrettur bes Sates, ber tungen. Drud, bas Trodnen u. f. w. Alles bas hat feine bestimmten

Berfahrungsarten, sobald man sie befolgt, geht bas Geschäft glatt vorwärts.

Und in ahnlicher 7. In der Didachographie (wollen wir den Ausbruck Weise der beibehalten) verhält sich die Sache so: Das Papier sind die Lehrlunft. Schüler, deren Geister mit den Zeichen der Wissenschaft bezeichnet werden sollen. Die Lettern sind die Lehrbücher und die übrigen denselben angepaßte Lehrmittel, mit deren Hise der Lehrstoff den Geistern leicht eingeprägt werden kann. Die Druckschwärze ist das lebendige Wort des Lehrers, welches den Sinn des Lehrstoffes von den Büchern auf die Geister der Zuhörer überträgt. Die Presse ist die Schulzucht, die alle zum Aufnehmen der Lehre bereitet und zu derselben anhält.

Was für ein Kapier taugt ein jedes, mag es was immer erfordent für eine Beschaffenheit haben; je reiner es jedoch ist, desto wird? netter nimmt es den Druck auf und gibt es ihn wieder. So läßt auch die gegenwärtige Methode zwar alle Köpse zu, doch wird sie hervorragenderen weiter bringen.

Das Bers 9. Die metalinen Lettern stehen mit unseren Lehrsberzetten büchern (wie wir sie haben wollen) in einer schönen Analogie.

Ju ben Denn wie 1) die Typen zuerst gegossen, geglättet und büchen. dem Gebrauche angepaßt werden müssen, bevor man zur Drucklegung der Bücher schreitet: so müßen auch die Hispanittel der neuen Methode früher herbeigeschafft werden, bevor wir mit der Anwendung dieser Methode beginnen.

- 2. 10. Von den Lettern ist ein gewisser Borrath nothwendig, damit sie für die Arbeiten ausreichen, ebenso ist es auch mit den Lehrbüchern und Lehrmitteln, denn es wäre beschwerlich, ärgerlich und schädlich, wenn man ein Werk ansangen würde, und dann durch den Mangel an Hissmitteln an der Weiterführung besselben gehindert wäre.
- 3. 11. Eine vollständige Buchdruckerei hat alle Arten von Lettern, damit nichts vermißt werde, was man etwa brauchen könnte. So müssen auch unsere Bücher alles, was zur vollständigen Ausbildung der Geister gehört, erschöpfen, damit ein Jeder das, was zu wissen nöthig ist, durch diese Hilfsmittel zu erlernen im Stande wäre.
- 12. Die Lettern bürfen, bamit fie ftets zum Gebrauche bereit wären, nicht ba und bort zerftreut

herumliegen, sondern muffen forgfältig in die Raften und Racher vertheilt merben. Go burfen auch unfere Bücher bas, mas fie zum Lernen bringen, nicht verworren bringen, fondern alles muß auf's genaueste in Aufgaben nach Jahren, Monaten, Tagen und Stunden eingetheilt fein.

13. Man nimmt aus bem Setfasten nur jene Lettern, die man eben braucht; die übrigen läßt man unberührt liegen. So werden auch den Rindern nur diejenigen Schulbucher in die Sand gegeben, welche fie in ihrer Rlaffe benöthigen, damit sie nicht durch andere abgezogen und werben.

14. Endlich, wie ber Schriftseger feine Seglinie gur hand hat, auf welcher er bie Lettern gu Worten und biefe zu Reilen und biefe wiederum zu Spalten gu fammenfügt, bamit nicht etwas aus bem richtigen Berhaltniffe heraustrete: so sind auch ben Erziehern ber Jugend Normen an die Hand zu geben, nach benen sie ihre Arbeiten vollführen, b. h. es muffen zu ihrem Gebrauche Leitfäben (Informatorien) verfaßt werden, welche sie anleiten, was zu thun sei und wo und wann es ausgeführt werden solle, ohne zu irren.

15. Die unterrichtlichen Bücher werben also boppelter Art Zweierlet fein, Lehrbücher fachlichen Inhalts für bie Schüler und für ben Leitfäben für die Lehrer, damit sie die Anwendung jener durch= unterzuführen verstehen.\*

16. Wir haben gefagt, daß die unterrichtliche Bas ift Druckschied warze bas Wort bes Lehrers sei. Denn sowie sie Druck-Die Lettern der Schrift, wie sie an sich troden sind, unter die Presse beim untergebracht, zwar auf dem Bapiere sich einbrägen, auf demselben jedoch richte? nichts als blinde Spuren, welche nachher wieder verschwinden, zurudlassen, wenn fie jedoch mit Schwärze überzogen find, beutliche und fast unverlöschliche Bilber liefern: fo ift auch bas, mas jene ftummen Lehrer, die Bücher, ben Anaben bieten, in ber That stumm, bunkel, unvollkommen: es wird jeboch. wenn bie Stimme bes Lehrers (ber alles nach ter Fassungstraft der Schüler verständlich macht und praktisch anwendet) hinzutritt, lebendig und prägt fich ben Gemuthern tief ein, daß sie erft mahrhaft verstehen, mas sie lernen und daß fie sich dessen auch bewußt find, was fie wissen. Wie jedoch die Buchdruckerschwärze von der Tinte durchaus verschieden ift, nämlich

nicht aus Wasser, sondern aus Del, und die (welche fich burch typographische Kunstfertigkeit am meisten empfehlen wollen, wenden forgfältig gereinigtes Del und Rohlenpulver an): so muß auch die Stimme des Lehrers durch die anziehende und fakliche Lehrweise nach Art bes feinsten Dels sich selbst und mit sich selbst ben Lehrstoff in die Bemüther fanft einführen.

Disciplin

17. Bas endlich in ben Buchbrudereien bie Breffe, als Lehr- bas ist in ben Schulen bie Zucht, welche allein zu bewirfen vermag, daß ein Jeber die Bilbung annehme. Wie also bort alles Bavier, das ein Buch werden foll, unter die Breffe muß (babei wird härteres Bapier mehr, weicheres weniger gepreßt): so soll auch Jeber, welcher zur Ausbildung in die Schule geht, der gemeinsamen Disciplin unterworfen werden. Die Stufen berfelben find: eine beständige Beauffichtigung. Denn ba man ber findlichen Achtsamkeit und Unschuld nie genug trauen kann (es ift ja Abams Geschlecht), so muß man sie überall mit ben Augen begleiten, wohin fie fich nur wenden. 3 weitens: Die Rüge, burch welche Jene, die sich Ausschreitungen erlauben, sofort auf den Weg ber Bernunft und bes Gehorsams zurückgerufen werden sollen. Endlich: die Strafe, wenn sie sich durch Wink und Erinnerung nicht leiten lassen wollen. Aber alles mit Umsicht. 311 keinem anderen Awecke, als daß Alle aufgemuntert und bereitwillig gemacht werben, alles sorgsam auszuführen.

@leids mäßige Berrich. tungen.

1.

- 18. Ich habe gesagt, es wären auch gewisse Berrichtungen mapige und ein gewisses Verfahren bei benselben erforderlich. Ich will auch nung ber dieses turz durchnehmen.
  - 19. Soviel Eremplare von einem Buche werben follen, foviel Bogen werben auf ein mal genommen, um mit demfelben Tegte und benselben Schriftzügen bebeckt zu werden; und biese Anzahl der Bogen wird von Anfang bis ju Ende des Buches beibehalten, nicht mehr, nicht weniger; es würden fonft einige unvolle ftanbige Eremplare entftehen. Ebenfo erforbert unfere Lehrmethode nothwendigerweise, daß der ganze Cötus (Schülerkreise ber Schule einem und bemfelben Lehrer jum Unterrichte nach chen benselben Borschriften auf einmal übergeben werbe, damit er stufenweise vom Anfange bis jum Ende unterrichtet werden konnte: wobei niemand nach geschehener Eröffnung des Schuljahres zugelassen,

niemand vor Schluß besselben entlassen wird.\* So wird man es zu Stande bringen konnen, daß ein einziger Lehrer für eine gahlreichere Schaar von Schülern ausreicht und nichts besto weniger Alle alles NB erlernen, ohne Mangel und Lude. Es wird also nöthig Gin nutfein, baß alle öffentlichen Schulen auf einmal Rath. in jedem Rahre eröffnet und geschlossen werben, (Gründe sprechen bafür, daß dies eher im Herbste, als im Frühjahre ober zu einer anderen Zeit geschehe) damit die Lehraufgabe einer jeden Klasse jährlich durchgenommen werde und Alle, nachdem sie zugleich (wenn nicht die Stumpffinnigkeit Einiger hinderlich bazwischentritt) and Ziel gebracht worden sind, auch zugleich in die folgende Rlaffe auffteigen; wie auch in ben Buchdruckereien, nachdem ber Bogen A ausgebruckt ist, zu bem Bogen B, bann zu C, D, E u. f. w. übergegangen wird.

20. Die beffer ausgestatteten Bücher haben beutlich gesonderte Rapiteln, Rolumnen, Abfcnitte, mit bestimmten 3 mifchenraumen (bes Beburfniffes ober ber Ueberfichtlichkeit megen) am Rande und amifchen ben Beilen. Go muß auch bie Lehrmethobe ihre Berioden der Arbeit und der Ruhe haben, nebst gewissen Zeitabschnitten für ehrbare Unterhaltungen. Denn fie hat ihre jährlichen, monatlichen, täglichen und ftunblichen Aufgaben; werden diese richtig eingehalten, so ist es nicht anders möglich, als daß jede Rlaffe alljährig ihren Kreislauf vollendet und so ihr Riel Daß täglich nicht mehr als vier Stunden erreicht. bem öffentlichen Unterrichte gewibmet werben, zwei vor= und zwei nachmittags, tann aus guten Grunden angerathen werben. Fällt ber Samstag Nachmittag aus und bleibt ber ganze Sonntag bem Gottesbienste geweiht: so gibt bies wöchentlich 22 Stunden, jährlich aber (wenn man auch die Reiertage in Anschlag bringt) beiläufig Tausend Stunden! Wie viel könnte. ach, in diesen Stunden gelehrt und gelernt werden, wenn man nur immer methodisch babei verfahren murbe.

21. Nachdem die Satform durch Zusammenstellung ber betreffenden Schriftzeichen vollendet ift, werben Die Bapierballen genommen und bogenweis ausgebreitet, bamit fie ichnell gur Sand maren und nichts Die Arbeiten aufhielte. In gleicher Beife fest fich ber Lehrer die Schüler vor die Augen, daß er alle sehen und er selbst von allen jederzeit geschen werden könnte.\* Wie dies zu geschehen habe, haben wir im 19. Kapitel, Frage 1 gezeigt.

- 22. Damit bas Papier zur Aufnahme ber Schrift geeigneter gemacht werbe, pflegt man es anzufeuchten und zu erweichen. In der Schule sind die Schüler in gleicher Weise stets zur Ausmerksamkeit anzuregen und zwar durch Mittel, die wir am betreffenden Orte angedeutet haben.
- 23. Nachbem bies geschehen, werden die metallenen Lettern mit Druckschwärze bestrichen, damit die Formen berselben sich deutlich ausprägen; so erläutert auch der Lehrer die Lehraufgabe einer jeden Unterrichtsstunde beständig durch seinen Bortrag, indem er vorliest, wieder liest, auseinandersetzt, damit alles deutlich aufgesaßt werden könnte.
- 24. Alsbann werden die Bogen, einer nach dem anderen unter die Presse gebracht, damit jene wirkliche metallene Form ihr Bild jedem einzelnen derselben einpräge. Ebenso fordert der Lehrer, nachdem er den Sinn ge-hörig entwickelt und die Leichtigkeit der Nachahmung an einigen Beispielen dargethan hat, dasselbe alsbald von den Einzelnen ab, damit sie dort nachzusolgen trachten, wo er vorangegangen ist und damit sie aus Lernenden Wissende werden.
- 25. Hierauf wird bas bereits bedruckte Papier der Luft und dem Winde ausgesetzt, damit es trockne. So soll auch in der Schule eine Bentilation (Lüftung) der Köpfe eingeleitet werden durch Wiederholungen, Prüfungen und Wettkämpfe, bis man ficher ist, daß alles Aufgenommene fest sitzt.
- 26. Nach bem Ablaufen ber Presse werden endlich alle gedruckten Bogen genommen und der Ordnung nach gesammelt, damit zum Borschein komme, ob es auch ganze vollständige und makellose Exemplare seien, geeignet, um verkauft, versendet, gebunden und in Gebrauch genommen zu werden. Dasselbe werden die Jahressschlußprüfungen leisten, wenn die Fortschritte der Schüler, wie gediegen und allseitig zusammenhängend sie seien, von den Aufsehern der Schule zu ermitteln sein werden; zu dem Zwecke, um nach jeder Richtung festzustellen, daß das gelernt worden ist, was zu lernen war.
- 27. Das soll jest so im allgemeinen gesagt sein; das Besondere soll für besondere Gelegenheiten aufgespart bleiben. Gegenwärtig

mag es genügen, bargethan zu haben, baß, wie burch bie Erfindung der Buchdruckerkunft die Bücher, die Haupthebel der Bildung, vervielfältigt worden find, ebenfo auch burch Erfindung ber Dibachographie oder Banmethobie\* (bie Universalmethode) bie Rahl ber Gebildeten felbst vermehrt werden konne, jum befferen Fortgange ber menschlichen Angelegenheiten nach jenem Spruche: Wenn aber ber Weisen viel find, bas ift ber Belt Beil" (B. b. Weish. 6, 26). Und weil wir die driftliche Bilbung zu mehren uns bestreben, um die Gottesfurcht felbst und dann Wiffenschaften und aute Sitten allen Chrifto geweihten Seelen einzupflanzen: fo tann man hoffen, mas die gottliche Weissagung zu hoffen gebietet: "Es wird geschehen, daß von Ertenntnig bes herrn bas Land erfüllt ift, wie bas Meer bebedt ift mit Bewässern" (Jes. 11, 9).

### XXXIII. Kapifel.

#### Bon den nothwendigen Erforderniffen gur brattifden Ginführung Diefer Universalmethobe.

1. Es wird, glaube ich, Niemanden geben, der nicht nach all- Rlagen, seitiger Erwägung aller Umstände dieser unserer Angelegenheit bemerkte, Bobigewie glüdlich ber Zustand unserer driftlichen Reiche und Staaten sein meintes würde, wenn sie mit solchen Schulen, wie wir sie munschen, versehen immer Man muß also hinzufügen, was zu thun nothwendig sei, fübrung Damit jene Betrachtungen nicht Betrachtungen bleiben, sondern einmal tomme. zu einem gewissen Erfolge gebracht werben können. Denn nicht ohne Grund wundert sich Johannes Cacilius Frey und ift entruftet barüber, bag es im Berlaufe fo vieler Sahr= hunderte Niemand gewagt habe, jo barbarische Gebräuche der akademischen Collegien ftellen.

2. Viel Rlagen find allerdings seit mehr als hundert Jahren So auch über die Unordnung in den Schulen und in der Methode in die lich ber Welt geschickt worden; insbesondere ist aber in diesen dreißig Jahren Schulen. über Mittel der Abhilfe ängstlich berathen worden. Aber mit welchem Erfolge? Die Schulen sind gang so geblieben, wie sie waren. Wenn jemand für fich selbst (privat) ober in einer besonderen Schule etwas unternahm, so ging es nicht recht vorwärts; er wurde ent= weder mit Gelächter von Seiten ber Unkundigen empfangen ober mit

Mißgunst ber Uebelwollenden überschüttet, oder er erlag endlich selbst, von Hilfsmitteln entblößt, der Last der Anstrengungen; und so ist bis jest alles in nichts zerronnen.

- Die zur 3. Es ist asso ein Berfahren zu suchen und zu sinden, Bewegung wie die Maschine, welche für die Bewegung so wohl einsteitet gerichtet ist oder doch auf guten Grundlagen eingerichtet muß in werden kann, mit Gottes Hise in Bewegung gesetzt Bewegung gesetzt hemmte oder sie später hemmen würde, falls man eswerden, nicht beseitigte, mit Umsicht und Nachdruck beseitigt worden sein wird.
- Hünf hinder. A. Derlei Hindernisse lassen sich manche beobachten, z. B. nisser Erstens ber Mangel an methodisch geschulten Männern, alges welche den Schulen, die überall eröffnet werden, mit Ber- jenem wahrhaften Erfolge, den wir beabsichtigen, vorstessen: gangspforte," die bereits in den Schulen eingeführt ist, meldete mir ein Mann von gründlichem Urtheile die Beschwerde, daß ihr an den meisten Orten etwas gar wichtiges sehle: geeignete Männer, welche sie der Jugend einzuprägen verständen).
  - 5. Und wenn es auch folche Lehrer gabe ober wenn man es bahin brächte, daß alle nach vorgezeichneten Diagrammen (Tabellen)\* ihre Obliegenheiten leicht zu verrichten im Stande wären: wovon foll man sie erhalten, wenn ihrer in allen Städten und Dörfern und wo nur Christo Menschen geboren und erzogen werden, so viele zu ernähren sind?
  - 5. 6. Ferner, wie könnte bafür gesorgt werben, baß auch die Rinder der Armen sich der Schule swidmen könnten?
  - 7. Bor allem aber wird der Dünkel und die Hartnäckigkeit im Widerstande von Seite der Gelehrten der gemeinen Sorte zu besorgen sein, welche noch mit wahrem Vergnügen am alten Stricke ziehen und alles Neue vornehm verschmähen — und Aehnliches von geringerem Belange. Doch dagegen lassen sich leicht Heilmittel aussindig machen.
- 5. 8. Ein Hinberniß aber ift riesengroß; benn es kann die ganze Die Maschine zum Stillstande bringen, wenn es fehlt, so wie es sie hate. überhaupt in Bewegung setzt, wenn es da ist: es ist ein ause

reichenber Borrath an Danmethodifden (allgemein-methobifchen) Schriften.\* Denn ebenso wie es leicht ift. wenn bas Geräthe ber Buchbruderfunft einmal vorhanden ift, Männer zu finden, die es gebrauchen können und wollen, und welche den Aufwand für die Drucklegung guter und nütlicher Bücher gerne beftreiten möchten; ferner folche, welche biefe Bitcher von ge= ringem Breise und großem Nugen, um einige Rreuzer faufen wurden: fo leicht mare es, wenn die Silfsmittel der Bantobibaftif (allgemeinen Lehrfunst) einmal herbeigeschafft find, Gönner, Förderer und Bermalter für bieselbe zu finden.

- 9. Der Angelpunkt der ganzen Sache liegt also einzig und Ein Cols allein in der herbeischaffung panmethodischer von Ge-Schriften, und diese wieber in der Ginmuthigkeit und der Ber-lebrien ift einigung der Arbeiten zu einem so heiligen Borhaben von Seite dig, welche einiger hochbegabten, die Mühe nicht scheuenden gelehrten Männer. But Aus-Denn dieß ist nicht das Werk eines einzigen bes Bor-Mannes, besonders wenn er sonst beschäftigt und nicht in die fich ver-Renntnig alles beffen, mas in die Banmethobie (Universal- einigten. methode) aufgenommen werden muß, eingeweiht ift; es ift aber auch nicht bas Werk eines einzigen Reitalters, wenn es bis zur äußersten Bollendung gebracht werden foll. Alfo eine collegiale Besellschaft ist biezu nothwendig.
- 10. Um aber eine folche zusammenzurufen, bazu wäre im Auftrage Diesem und durch die Liberalität eines Königs oder eines Fürsten, oder irgendist öffente eines Staates ein ruhiger, vom Geräusch entfernter Ort, eine Bibliothet Bunft, und manches Andere zu beschaffen. Es ist demnach nothwendig, daß unterniemand einem so heiligen, auf die Bermehrung der Shre Gottes Anjeben und der Wohlfahrt des Menschengeschlechts gewissenhaft gerichteten noth-Borhaben entgegenzutreten, sich beitommen laffe; Alle mogen vielmehr barnach itreben. Diener ber göttlichen Gnabe zu fein, zu beren leichteren Mittheilung wir neue Mittel und Wege bereitet haben.
- 11. Ihr alfo, liebste Eltern von Rindern, beren Mufruf: Treue Gott seine theuersten Schape, feine leibhaften Abbilber anver- Guern, traut bat, er glübet! wenn ihr boret, wie man fo beilfame Rathichläge verhandelt, damit ihr nicht ablaffet, für einen glücklichen Erfolg den allwaltenden Gott anzurufen; bei den Großen und Gelehr= ten dieser Welt jedoch durch Bitten, Bunsche, Abstimmungen und Befturmungen darauf zu bringen; inzwischen aber erziehet eure Rinder fromm in ber Furcht bes herrn und bereitet auf biese Beife ben Weg für jene allgemeinere Bilbung würdig vor.

20

2. an bie Lehrer der Jugend, die ihr auf Lehrer der Jugend, die ihr auf Lehrer das Pflanzen und Begießen der Paradiesespflänzlein redliche Mühe verwendet, erstehet mit ernsten Gelübden, daß diese Erleichterungsmittel eurer Arbeiten je eher je lieber vollendet und allgemein in Gebrauch gesetzt werden mögen. Denn was kann Euch, die ihr berufen seid, daß ihr den Hinn mel pflanzet und die Erde gründet (Jes. 51, 16) Angenehmeres geschehen, als daß ihr bald die reichlichste Frucht eurer Bemühung erdlickt? Das ist also Euer himmlischer Beruf, daß die Zuversicht, welche die Estern in Euch se zen, indem sie Euch die Unterpsänder ihrer Liebe anvertrauen, das Feuer in euren Gliedern sei, das Euch und durch Euch Anderen keine Ruhe lasse, dis im Feuer dieses Lichtes flamme und fröhlich strable das ganze Baterland.

3. An bie , Gelehrten.

13. Ihr übrigen Gelehrten, Die Gott mit Beisheit und scharfem Urtheile ausgerüftet hat, daß Ihr über folche Dinge zu urtheilen und das Wohlburchdachte burch weise Rathschläge besser einzurichten vermöget - sehet zu, daß Ihr nicht zögert. Gure Funken, ja vielmehr Eure Faceln und Fächer herbeizutragen, um diese beilige Reuer anzufachen. Bedenke jeder das Wort Chrifti: "Ich bin getommen, daß ich ein Feuer angunde auf Erben; und was wollte ich lieber, benn es brennte schon?" (Lut. 12.49). Wenn Er will, daß sein Feuer brennen möge, weh Jenem, ber da beitragen könnte, diese Flammen etwas anzufachen und nichts beiträgt, als etwa Rauchwolken bes Neibes, ber Mikaunst und bes Wieberstrebens. Erinnert Euch, welche Belohnung Er ben frommen und getreuen Anechten verheißt, welche die Pfunde, welche ihnen zum Wuchern anvertraut worden find, dazu verwenden, daß fie andere damit gewinnen und wie er die Lässigen tadelt. die ihre Bfunde vergraben. (Math. 25). Sütet Euch alfo, allein gebildet zu fein; führet auch Andere mit aller Gurer Rraft babin. Moge Seneca's Beifpiel Guch ein Sporn fein, ber ba fagt: "Ich muniche, bag alles, mas ich meiß, auf andere übergehen möge." Und: Wenn mir die Beisheit unter ber Bedingung verliehen murbe, bag ich fie eingeschlossen halte und niemandem mittheile, fo murbe ich fie gurudweisen". (27. Brief). Saltet alfo bem chriftlichen Bolte Bilbung und Wiffenschaft nicht vor; faget vielmehr mit Mofes: "Wer Euch boch eingeben murbe, bag alles Bolf bes Berrn weiffage! (IV. Mof. 11, 29). Denn ba für die Jugend gehörig forgen, fo viel heißt, als

Rirche und Staat ausbilben und neubilben. (reformiren) werden wir, benen bies bekannt ift, mußig bleiben, während Andere Sand anlegen?

14. Ein Beift moge uns, ich flehe barum, befeelen, Diebei daß, insofern Einer zu einem so gemeinnützigen und manb heilbringenben 3wede burch Rath, Warnung, Ermah- ausgenung, Befferung, Unfpornung etwas beitragen fann; er nicht unterlaffe, für Gott und Nachwelt thatia gu fein, und bag feiner glaube, es gehe ihn so etwas nichts an. Denn wenn sich auch Einer nicht für die Schule geboren glaubte. ober wenn er burch die Berrichtungen seines kirchlichen, staatlichen ober ärztlichen Berufes zurudgehalten murbe: fo wird er boch mit Unrecht glauben, eben beshalb von dem allgemeinen Streben nach Umgestaltung ber Schulen ausgenommen zu sein. Denn wenn Du gesonnen bist, beinem Berufe und dem, der bich berufen hat, so wie benen, zu welchen du gesendet bift, Dich treu zu bewähren: fo bift du allerdings verpflichtet, nicht bloß felbst Gott, ber Rirche und bem Baterlande zu bienen, sonbern auch vorsichtig bahin zu forgen, bag Unbere nach bir basfelbe thun. Sofrates ift es zum Lobe angerechnet worden, daß er, obwohl er selbst durch Uebernahme eines öffentlichen Amtes bem Baterlande einen wichtigen Dienst hatte erweisen können, bennoch vorgezogen hat, sich der Unterweisung der Jugend zu widmen: benn, pflegte er ju fagen, Sener fei bem Staate nublicher,

15. Auch darum bitte ich und beschwöre ich im Namen Gottes, Beschwödaß nicht irgend ein Hochgelehrter biese Dinge beshalb verachte, weil ung bes groupe fie von einem weniger wissenschaftlichen Manne herrühren, benn "bis-weils bei weilen hat selbst ein Rohlgartner recht Brauchbares gelebrten. gefagt. Bas bu nicht weißt, weiß vielleicht ein Gfelein." ift ein Ausspruch bes Chrysippus\*. Und Chriftus fagt: "Der Wind blaft, wohin er will, und bu höreft fein Saufen wohl, aber bu meißt nicht, von mannen er fommt, und wohin er fährt". Ich bezeuge es hier im Angesichte Gottes, daß ich nicht im Vertrauen auf mein Genie, nicht aus Begierbe nach Ruhm, nicht burch bas Streben nach irgend einem Brivatvortheile bahin gebracht wurde, diese Dinge in Anregung zu bringen, sondern die Liebe Gottes und der Bunich, den menschlichen Ange-

legenheiten, den öffentlichen sowie den privaten, eine Wendung zum

ber Biele gur Regierung besfelben geschickt macht, als

ber ihn felbst regiert.

Besseren zu geben, stachelt mich an, daß ich bas, was ein verborgener Inftinkt mir unabläffig eingibt\*, nicht in Stillschweigen zu hüllen vermag. Wenn also Jemand meinen Bunschen, Bestrebungen und Unternehmungen, ba er ihnen boch förberlich sein konnte, vielmehr entgegentritt und fie bekämpft: so moge er wissen, daß er nicht mir, sondern Gott, seinem Gewiffen und ber großen Natur, welche bie öffentlichen Güter bem allgemeinen Rechte und Gebrauche offen halten will, den Krieg erklärt.

4. Un bie Theologen.

16. Auch an Guch wende ich mich, ihr Theologen, an benen, wie ich gar wohl voraussehe, sehr viel gelegen sein wird, um mein Unternehmen durch Gure Autorität entweder zu fördern, oder zum Still-Solltet ihr bas Lettere vorziehen, so würde fich ftande zu bringen. erfüllen, mas Bernhard zu fagen pflegte: Chriftus hat teine giftigeren Feinde, als jene, bie er um fich bat, und welche unter ihnen ben oberften Rang einnehmen. -

Aber ich hoffe Befferes und eurer Burbe Angemesseneres von Weniaftens werdet ihr zu bedenken haben, daß ber Berr bem Betrus nicht allein seine Schafe, sondern auch feine Lämmlein zu weiben übergeben hat, und Lämmlein por allem. (Soh. 21, 15); weil nämlich bie Sirten leichter die Schafe weiben, welche an die Lebensweide durch die Ordnung der Heerde und den Hirtenstab der Bucht bereits gewöhnt find, als die Lämmer. Denn wenn Jemand robe Buhörer vorzieht, gibt er hiedurch nicht seine Unwissenheit kund?\* Welcher Goldschmied ist nicht froh, wenn er aus ben Schmelzhütten ganz reines Gold erhält? Welcher Schuhmacher wünscht fich nicht bas feinste Leber zu haben? Seien also auch wir Kinder des Lichts, weise in unserer Sache, und wünschen wir, daß uns die Schulen so viel als möglich burchgebilbete Buhörer liefern.

Befdmorung bes

17. Reid moge jedoch im Bergen feines von Euch, ihr Diener Reites, des lebendigen Gottes, aufsteigen! Denn ihr seid den Anderen Rührer zur Liebe, die nicht eifert, die nicht ehrgeizig ist, die nicht das ihrige sucht, die nichts Arges benkt u. s. w. Sehet also nicht scheel, wenn Andere thun, was Euch nicht in ben Sinn gekommen ist; nehmen wir vielmehr ein Beispiel Einer von dem Anderen, und suchen wir, wie Gregor fagt, Alle, bom Glauben erfüllt, Gott burd Etwas zu preisen, damit wir befunden werben als Berfzeuge ber Bahrheit.

5. An bie 18. Bu Euch komme ich nun, die ihr im Namen Gottes politischen ben menschlichen Angelegenheiten vorsteht, zu Guch ihr Beherricher teiten. ber Bolfer und politischen Obrigkeiten; an Guch inse

besonbere find meine Borte gerichtet. Denn ihr feib jene Roahs, benen in biefer schrecklichen Gunbfluth ber Beltverwirrung zur Erhaltung bes heiligen Samens bie Erbauung ber Arche vom himmel aufgetragen worden ift. (1. Mof. 6). Ihr feib jene Fürsten, welche zur Erbauung bes Beiligthums bor ben Anderen beitragen sollen, damit bie Künftler, welche ber Berr mit seinem Beifte erfüllt hat, um bas Runftvolle zu erfinden, in ihrer Arbeit nicht nachlassen (2. Mos. 36). Ihr feib bie Davide und Salomone, benen es obliegt, jum Bau bes Tempels des Herrn die Bauleute herbeizurufen, und ihnen das dazu Nöthige in Fülle zu reichen (1. Kön. 6. 1. Chron. 29). Ihr seid jene Sauptleute, welche Chriftus lieben wird, wenn ihr seine Rindlein geliebt und ihnen Schulen erbauet habt. (Qut. 7. 5).

19. Ich bitte Euch im Namen Chrifti, ich beschwöre Euch bei Beschwöbem Heile unserer Nachwelt, wenn es eine solche gibt, merket auf! seiben. Es ift eine ernfte, nur zu ernfte Sache, welche die Ehre Gottes und bas gemeine Wohl ber Bölker betrifft. Ich bin, ihr Bäter bes Baterlandes, überzeugt von eurer Baterlandsliebe; wenn Jemand da wäre, ber Euch Mittel in Aussicht stellen wurde, wie alle unsere Städte mit geringen Roften befestigt, die gesammte Jugend in ber Wissenschaft bes Krieges ausgebildet, unsere sämmtlichen Flusse schiffbar gemacht und mit Waren und Reichthümern befrachtet, ober wie ber Buftand ber Gesammtheit und bes Ginzelnen auf irgend eine Beise Bu größerer Blüte und Sicherheit gebracht werden könnte: ihr würdet bem Rathgeber nicht allein Gure Ohren öffnen, ihr murbet es ihm auch Dank miffen, ber so treu für Cuer und ber Gurigen Wohl beforgt ift. Aber hier liegt etwas mehr bor. Hier wird nämlich ber Weg gezeigt, der wahre, sichere, zuverlässige, eine Menge folder Männer herbeizuschaffen, welche mit bergleichen und mit ähnlichen Erfindungen dem Baterlande bis in's Unendliche bienen können, Giner nach bem Anderen. Wenn baber Quther, frommen Andenkens, in einem Aufrufe an die Städte Deutschlands mit Recht fagt: "Wenn zur Errichtung von Städten, Burgen, Dentmalern und Beughäufern ein einziger Dutaten aufgemenbet wird, fo find hundert aufzumenden, um einen einzigen Rüngling recht zu unterweisen, ber zum Manne geworden, Underen ein Führer zu allem Guten fein tann; benn ein guter, weiser Mannift der werth= pollfte Schat bes gangen Staates, in bem mehr liegt,

als in prunkenden Palästen, mehr als in Hausen Goldes und Silbers, mehr als in ehernen Pforten und eisernen Riegeln u. s. w." (womit übereinstimmt, was in Pred. Sal. 9, 13 ff. gesagt ist.) — wenn, sage ich, dieß für einen weisen Ausspruch gehalten wird, daß keine Kosten zu sparen seien, um auch nur einen einzigen Jüngling recht zu erziehen: was wird man erst sagen müssen, wenn zu einer so allgemeinen und zuverläßigen Ausbildung Aller in Allem die Pforte ausgethan wird? wenn uns Gott seine Gaben nicht tropsenweise, sondern in Strömen zuzuwenden verspricht? wenn sein Heil uns so nahe gekommen zu sein scheint, daß seine Herrlichkeit mit uns auf Erden wohnt?

Mufmuns terung.

20. "Machet, ihr Fürsten, die Thore weit und die Thuren hoch, bag ber Ronig ber Ehren einziehe!" (Bfalm 24, 7). Bringet bem Herrn, ihr Sohne der Tapferen, bringet dem Herrn Ehre und Lob dar! Ein Jeder von Euch sei jener David, "ber bem Berrn ichwur und gelobete bem Mächtigen Ratobs, ber nicht gehen will in die Bütte feines Saufes, noch fich auf bas Lager legen, ber feine Augen nicht ichlafen laffen will, noch feine Augenlieber ichlum mern, bis er eine Stätte finde für ben Berrn, gur Wohnung bem Mächtigen Satobs" (Bfalm 132, 1-5.) Achtet nicht auf einen kleinen Aufwand; gebet bem Herrn, und er wird es euch tausendfach zurückgeben. Denn obschon er es nach seinem Rechte forbert, wenn er fagt: "Mein ift bas Silber, und mein ift bas Gold" (Bagg. 2, 9): fo fügt er boch in Gute hinzu (als er zum Tempelbau das Bolk ermahnte): mich hierin nur, ob ich euch nicht bes Simmels Fenfter aufthun werde und Segen herabichütten bie Sulle (Mal. 3, 10).

o. Ceufzer 21. Du aber, Herrunser Gott! gieb uns ein heis wein beiteres Gemüth, zu dienen Deinem Ruhme, soviel ein Jeder vermag. Denn Dein ist die Majestät und Gewalt, Dein ist Ehre und Sieg! Alles was im Himmel und auf Erden ist, ist Dein! Dein ist o Herr das Reich; und du bist erhöhet über Alles zum Obersten Dein ist Reichthum, Dein ist Ehre, Kraft und Macht! in Deiner Hand stehet es, Jedermann groß und start

zu machen. Denn mas find mir, die mir nur von Deiner

Hand alles, was Dein ift, empfangen haben? Fremblinge und Gäste sind wir vor Dir, wie unsere Bäter
alle. Unser Leben auf Erden ist wie ein Schatten und
ist kein Aufhalten. Herr, unser Gott! was wir bereiten zur Ehre Deines heiligen Namens, das ist alles
von Deiner Hand. Gieb Deinen Salomonen ein rechtschaffenes Herz, daß sie alles thun, was zu Deinem
Ruhme bereitet ist. (1. Chron. 30). Stärke das, Herr,
was Du in uns bereitet hast! (Psalm 68, 29). "Zeige
Deinen Knechten Deine Werke, und Deine Ehre ihren
Kindern. Und der Herr, unser Gott sei uns freundlich
und fördere das Werk unserer Hände bei uns." (Psalm
90, 16, 17). Auf Dich hoffen wir, Herr! und werden
in Ewigkeit nicht zu Schanden werden! Amen.

## Badsdrift.

Damit alles bieses, wie ich es ursprünglich verfaßt und nur Wenigen baheim mitgetheilt habe, um es in der Stille zum kunftigen Gebrauche aufzubewahren, nicht fruchtlos bleibe: fing ich an, an der Hand der hier vorliegenden Grundregeln, die daselbst vorgezeichneten besonderen Handbücher zusammenzustellen; damit alles bereit wäre, wenn Gott dem Baterlande freundlichere Geschiede zurückbrächte.\*

Ich fing also an zu verfaffen:

I. Vor allem "Borichriften für die Mutterschule" zur besseren Erziehung der Jugend im Hause von Seite der Eltern und zur Borbereitung für die öffentlichen Schulen.

II. Alsbann, die für die Bollsschule bestimmten Sandbücher, um allen Erwachsenen, selbst ben gemeinen, heilsame Lehren, wahre Gottesfurcht und gute Sitten beizubringen.

III. Enblich bas, was für die lateinischen Schulen bienen soll, um jene Sprache, die uns Europäern bisher so nothwendig ist, leichter und besser zu lehren und zu lernen.

Die **Aleintinderschule** (enthaltend die für die Eltern bestimmten Ermahnungen) wurde aus dem Böhmischen ins Deutsche übersetzt im Jahre 1633, da der durchlauchtigste Herr, Graf Raphael in Lissa, königlicher Woiwode von Belz,\* das Schulwesen seiner Provinz verbessern wollte. Sie ist auch daselbst in Druck erschienen und wurde demselben erlauchtigen Gönnern gewidmet, unter dessen Auspicien und nach dessen Willen mit der Herausgabe dieser Unterrichtsschriften begonnen wurde. Sie erschienen sedoch bald aufs neue zu Leipzig und Thorn in polnischer Sprache und wurden 1653 zum Gebrauche der Ungarn ins Lateinische übertragen.

Obwohl ich jetzt, wenn ich es auf's neue lese, einsehe, daß vieles vollständiger gegeben werden könnte (denn noch immer lehrt ein Tag den anderen): so lasse ich es doch, wie es ist, vor die Deffentlichkeit treten, weil ich doch hoffen kann, daß es auch so nützlich sein wird. Man muß ja auch Anderen etwas zurücklassen, damit sie es nach uns ausstühren, ergänzen, verbessern.

## Inhaltsverzeichuiss

her

# Unterrichtslehre.

| nbiárei            | ben .             |        |                  |      | •        | •    |          |      |            |              |     |     |      |      |      |      |      |          |     | Seite<br>3 |
|--------------------|-------------------|--------|------------------|------|----------|------|----------|------|------------|--------------|-----|-----|------|------|------|------|------|----------|-----|------------|
| ,                  |                   | · -    |                  | •    | •        | •    | •        | •    |            | •            |     |     | •    |      |      | •    |      | •        | •   | 9          |
| ndschrei<br>r Rupe | n der             | Rehi   | tunit            | •    | ٠        | •    | ٠        | ٠    | •          | •            | •   | •   | •    | •    | •    | ٠    | ٠    | •        | •   | 17         |
| •                  | Anferrichtslehre. |        |                  |      |          |      |          |      |            |              |     |     |      |      |      |      |      |          |     |            |
| . I.               | Rap.              | Daß    | ber 9            | Ner  | ijď      | j t  | en<br>S  | . le | pte        | , v          | oM  | om  | me   | nfte | e u  | nb   | αι   | ığg      | e=  | 20         |
| II.                | Kap.              | Day.   | tetfte<br>bes    | 3)(  | en       | 10)  | en       | Lei  | şte:       | 3 ,          | zie | į i | ube  | r    | Dte: | em   | : ۱  | eeb      | en  |            |
| TTT                | 0                 | hinai  | ıs lie<br>biefes | ge   | ٠<br>د د |      | <u>.</u> | ٠.   | ٠,         |              |     |     |      | :::: | :.   | ٠.   | :    | •        |     | 21<br>25   |
| 111.               | nap.              | SOUR S | eg pr            | 20   | De:      | n n  | 1109     | to : | us.        | nor<br>roc   | nei | eu. | : K: | Jui  | 5 D( | is t | 10 t | ge       | let | 25         |
| 14.                | nup.              | Dag    | Renn             | er i | OU<br>6P | ine  | 251      | tun  | nt.<br>Rai | (111<br>(111 |     | on. | , UL | Di+  | 200  | ıyıı | ;;;) | yeu<br>h | c . |            |
|                    |                   |        | deherr           |      |          |      |          |      |            |              |     |     |      |      |      |      |      |          |     | 27         |
| <b>v</b>           | Kan.              |        | ber 6            |      |          |      |          |      |            |              |     |     |      |      |      |      |      |          |     |            |
| • •                |                   |        | ion)             |      |          |      |          |      |            |              |     |     |      |      |      |      |      |          |     | 30         |
| VI.                | Kap.              |        | ber 9            |      |          |      |          |      |            |              |     |     |      |      |      |      |      |          |     |            |
|                    |                   | merb   | en m             | üke  |          |      |          |      |            |              |     |     |      |      |      |      | ٠.   |          |     | 42         |
| VII.               | Rap.              | Daß    | die B            | ild  | un       | g i  | des      | M    | enjo       | hen          | a   | m ! | leid | htel | ten  | in   | n e  | rft      | en  |            |
|                    |                   | Leber  | ısalte           | r g  | efd      | þeh  | e,       | und  | Ď          | aß           | fie | etg | zen  | tlid | h t  | ur   | in   | bi       | e=  |            |
| *****              | <b>.</b>          | jem !  | Alter            | pot  | rj       | t(t) | ge       | hen  | ţţ         | nn           | e.  | . • | ٠    | •    | . •  | ٠.   |      | ٠,       | .•  | 46         |
| VIII.              |                   |        |                  |      |          |      |          |      |            |              |     |     |      |      |      |      |      |          | eı, | 50         |
| īv                 |                   |        | daß n<br>die     |      |          |      |          |      |            |              |     |     |      |      |      |      |      |          | •   | อบ         |
| IA.                |                   |        | le an            |      |          |      |          |      |            |              |     |     |      |      |      |      |      |          |     | 54         |
| <b>X</b>           |                   |        | der U            |      |          |      |          |      |            |              |     |     |      |      |      |      |      |          |     | 57         |
|                    |                   |        | es (             |      |          |      |          |      |            |              |     |     |      |      |      |      |      |          |     | ٠.         |
|                    |                   |        | rochei           |      |          |      |          |      |            |              |     |     |      |      |      |      |      |          |     | 63         |
| XII.               | Rap.              | Daß    | die              | ල්   | 5u       | len  | 31       | ım   | B          | effe         | rer | ໍ່າ | ımı  | gest | alt  | et   | w    | erb      | en  |            |
|                    |                   | fönn   | en .             | •    |          |      | •        |      | •          |              |     | •   | • ]  | •    |      |      |      |          |     | 66         |
| XIII,              | Rap.              | Die 1  | Bruni            | blag | ge_      | Dei  | r N      | eug  | jest       | altı         | ıng | be  | r e  | ŏфı  | ıle  | [et  | ftı  | cen      | ge  | 70         |

|                                                                                                                         | Ceite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| XIV. Kap. Die genaue Schulordnung sei von der Natur zu ent-<br>lehnen und zwar eine solche, die durch keinersei hinder- |       |
| nisse aufgehalten werben kann                                                                                           | 81    |
| XV. Kap. Grundsäte der Lebensverlängerung                                                                               | 86    |
| YVI Con Cia Manusina Cularianilla bas Cafrans and Camans                                                                | , 00  |
| XVI. Rap. Die allgemeinen Erforbernisse bes Lehrens und Lernens                                                         |       |
| b. h. wie man mit Zuverlässigkeit lehren und lernen                                                                     | 00    |
| tonne, bamit ber Erfolg nicht ausbleibe                                                                                 | 92    |
| XVII. Kap. Grundsäte ber Leichtigkeit bes Lehrens und Lernens .                                                         | 107   |
| XVIII. Kap. Die Grundsate ber Gebiegenheit bes Lehrens und                                                              |       |
| Lernens                                                                                                                 | 120   |
| Lernens                                                                                                                 | 136   |
| XX. Kap. Die Methobe ber Wissenschaften insbesondere                                                                    | 156   |
| XXI. Rap. Die Methobe ber Künfte                                                                                        | 165   |
| XXII. Rap. Die Methobe ber Sprachen                                                                                     | 173   |
| XXIII. Rap. Die Methobe ber fittlichen Bilbung                                                                          | 180   |
| XXIV. Rap. Die Methobe, Frommigfeit einzuflogen                                                                         | 486   |
| XXV. Rap. Wenn wir die Reform ber Schule nach ben Rormen                                                                |       |
| bes wahren Christenthums wollen: so muffen bie                                                                          |       |
| heidnischen Bücher baraus entweder ganz entfernt ober                                                                   |       |
| wenigstens mit mehr Borsicht als bisher, gebraucht werden                                                               | 200   |
|                                                                                                                         | 218   |
| XXVI. Kap. Bon der Schulzucht (Disciplin)                                                                               | 218   |
| XXVII. Rap. Bon ber Biertheilung ber Schule, entsprechend ben                                                           |       |
| Stufen bes Alters und bes Fortganges                                                                                    | 224   |
| XXVIII. Rap. Jbee der Mutterschule                                                                                      | 227   |
| XXIX. Kap. Jbee ber Bolksschule                                                                                         | 233   |
| XXX. Kap. Grundriß ber lateinischen Schule                                                                              | 241   |
| XXXI. Rap. Bon ber Hochschule (Akademie)                                                                                | 248   |
| XXXII. Rap. Bon einer genauen allgemeinen Schulordnung                                                                  | 253   |
| Bon ben nothwendigen Erforderniffen gur prattifchen                                                                     |       |
| XXXIII. Rap. Einführung dieser Universalmethobe                                                                         | 261   |
| Rachschrift                                                                                                             | 270   |
|                                                                                                                         |       |

## Anhang.

Erläuterungen und Zusätze zu einzelnen, mit einem Sterne (\*) bezeichneten Stellen bes Tertes.

## Gruf an die Lefer.

#### Abf. 1. "Sifnphusarbeit."

Der wegen Berrath und Räuberei von Theseus getöbtete König von Sphyra, Sisphus, ift nach ber griechischen Mythe in ber Unterwelt bazu verurtheilt, ben Stein zu mälzen, ber immer wieder ben Berg herabrollt. Mit dieser undankbaren und mühevollen Arbeit vergleicht Comenius die Schulpragis vor dem Beginne ber neueren Arbeiten auf dem Gebiete ber Dibaktik.

#### Abf. 2. "A posteriori."

Philosophischer Kunstausdruck für bas f. g. regressive, rudschreitenbe, inductive ober analytische Bersahren bei ber Geminnung der Erkenntnisse, b. h. für jede Untersuchung, die von der Ersahrung ausgeht. Dagegen

#### 26f. 3. "A priori."

Das entgegengefeste, vorwärts ichreitenbe, progreffive, bebuctive ober innthetische Berfahren, welches von allgemeinen Befichtspunkten ausgeht, um von ihnen aus auf bem Wege ber Schluffolgerung bie Manigfaltigfeit ber Erfahrung zu beherrichen. Durch bie Miggriffe ber speculativen Philosophie ift biefes Berfahren heutzutage vielfach in Diffredit getommen. und es bient gegenwärtig einer Untersuchung feineswegs gur Empfehlung, menn fie fich als eine beductive ober aprioristische ankundigt, ba die großen. wiffenschaftlichen Forfcungsergebniffe auf bem Felbe ber heutigen Raturmiffenschaft nicht burch Debuction, sondern burch Induction gewonnen murben. Doch ift biefes Migtrauen gegen bas beductive Berfahren eher auf bem theoretischen, als auf bem praktischen Gebiete berechtigt; benn wenn man Borschriften für die Brazis aufftellen will, fo tonnen boch biefe Borfdriften nicht un mittelbar berfelben Bragis entlehnt fein. Comenius betont an verfchiebenen Stellen bas beductive ober funthetische Berfahren; fo 3. B. Unt. & XVIII. 28, 3. XX. 19 u. a. Diefes Berfahren empfiehlt fich burch die Ueberfichtlich: feit und inftematische Gliederung feiner wissenschaftlichen Gebilde und banat nur von der Zuverläffigfeit der oberften Grundfate ab. Für die Unterrichtsfunde hat es durchaus nichts Bedentliches, weil hier die oberften Grundfate

Comeniue.

teineswegs im Strittigen liegen und die Schlußfolgerungen jeben Augenblick durch die Erfahrung controllirt werben können. Comenius ift also im Rechte, wenn er sich dem gewohnheitsmäßigen Schlendrian gegenüber auf die Ableitung seiner Lehren aus allgemeinen Grundsätzen beruft. Selbst heutzutage herrscht noch auf didattischem Gebiete viel roher Empirismus, weil man sich bei den verschiedenen Behauptungen nicht dis zu den obersten Grundwahrheiten erhebt. Diese Grundwahrheiten schöpft die Unterrichtslehre allerdings nicht aus sich selbst, da sie keine fundamentale, sondern eine abgeleitete Wilfenschaft ift.

#### Mbf. 5. Bhilipp Melanchton.

Der gelehrteste ber Resormatoren (1497—1560), "praeceptor Germaniae" (Lehrer Deutschlands) genannt, und um das gelehrte Unterrichtswesen sehr verdient. Als Lehrer an der Universität zu Wittenberg zählte er bis 2000 Schüler.

Gregor von Nasians.

Rirchenvater aus bem vierten Jahrhunderte, burch glanzende Bereb- jamleit ausgezeichnet.

## Abf. 8. Die Runft zu lehren und zu lernen mar in den abgelaufenen Jahrhunderten zum guten Theile unbefannt.

Eine Wahrheit, welche die Geschichte des Unterrichtswesens, sowie die Culturgeschichte überhaupt bestätiget. Es sind nur seltene, vorübergehende Spochen, wo Unterrichtsfragen an der Tagesordnung der Geschichte stehen. Die Bolksschule war entweder ein herrenloses Gut, oder eine Domaine der Kirche. Bis auf die neuere Zeit hinauf hatte man für den Bolksunterricht weder Lehrer, noch Gebäude, noch Lehrmittel; man mußte demnach zusrieden sein, wenn überhaupt unterrichtet wurde, auf das "Wie?" kam es nicht an. Erst seit Luthers Zeiten sing man an, sich mit Unterrichtsordnungen und Lehrplänen zu beschäftigen.

#### Abf. 10. Ratich, Lubin, Selwig, Ritter, Bobin, Glaum, Bogel, Bolfftirn.

Die hier genannten pabagogischen Schriftsteller haben eine fehr ungleiche Bebeutung. Wie wir schon in ber Ginleitung (S. LXXXVIII) ermahnt haben, ift Bolfgang Ratichius, geboren 1571 ju Bilfter im holfteinischen, geftorben 1635 ju Erfurt - recht eigentlich ein Borganger bes Comenius und baber ber weitaus bebeutenbfte Mann unter ben Genannten. Derfelbe trat unter großem Auffehen mit einer neuen Lehrmethobe auf, beren Programm er 1612 ben am Bahltage ju Frankfurt versammelten Rurften in Form eines Memorials überreichte, Die er aber geheim bielt. gelang ihm die Aufmerkfamkeit ber beutschen Fürsten, insbesondere bes Fürsten Ludwig von Anhalt-Röthen auf fich ju lenken, burch beffen Ginfluk ihm Gelegenheit verschafft wurde, im 3. 1618 eine fechotlaffige Schule in Röthen nach feinen Unterrichtsgrundfagen einzurichten. Sier fammelte Ratich einen Kreis junger Manner um fich, benen er Bortrage über feine Lehrmethode hielt, die ihm aber eidlich geloben mußten, das Geheimniß biefer Methode zu bewahren. So gefund und treffend auch bie von Ratich aufgeftellten Unterrichtsgrundfage maren, fo entsprach boch ber Erfolg ben Grwartungen, die man baran knupfte, gang und gar nicht; und die gange Sache nahm einen recht traurigen Ausgang. Denn ba R. feine Bonner und Collegen mehrsach verletzt hatte, kam es so weit, daß Fürst Ludwig ihn am 6. October 1619 gesangen sehen und erst um die Mitte des Jahres 1620 wieder frei ließ, nachdem er einen Revers ausgestellt hatte, worin er erklärt, daß er mehr versprochen hatte, als er verstanden hat und als er ins Werk sehen konnte. Das Urtheil des Kanzlers Oxenstierna sowie das Uebrige über Ratich wurde schon in der Einleitung berührt.

Gilhard Lubin war um die Mitte des 17. Jahrhundertes Professor der Theologie an der Universität in Rostod. Seine Unterrichtslehre,

beren Comenius Erwähnung thut, hat fich nicht erhalten.

Christoph Helwig (1581—1617), zulett Professor ber Theologie und ber orientalischen Sprachen an der Universität in Gießen, nimmt unter ben Methodikern einen ehrenvollen Platz ein. Seine Ideen zur Berbesserung des Unterrichtes hat er niedergelegt in dem Buche: "Grammatica universalis, continens ea, quae omnibus linquis sunt omnia" Universalgrammatik, enthaltend das, was allen Sprachen Alles ist. Helwig war einer der beiden Gießener Gelehrten, welche dem Landgrafen Ludwig von Darmstadt über die Ratich'sche Methode einen Bericht zu erstatten hatten.

Johannes Bobinus (1530—1596) ist ein bekannter Abvocat zu Toulouse, welcher unter anderen auch eine methodische Schrift: "Methodus ad facilem historiarum cognitionem" (Methode der leichteren Geschichtsfenntnis) herausgab. Comenius bezieht sich übrigens auch auf einen Clias Bobinus, bessen nach Deutschland gebrachte Didaktik er in der Burg Wilcis vorgefunden haben will. (Agl. unsere Einleitung. S. VIII.)

Die übrigen genannten Autoren haben in ber Literaturgeschichte keine

besondere Bedeutung.

#### Mbf. 10. Johann Balentin Anbrea.

Derselbe ift zu herrenberg im Bürttembergischen im J. 1586 geboren und starb im J. 1654 als hofprediger in Stuttgart. Dieser bedeutende Mann entwicklte eine reiche Thätigkeit in kirchlicher, bidaktischer und
socialer Beziehung. Er ist der geistige Urheber eines dem Freimaurerorden
nahe stehenden Geheimbundes, der s. Aosenkreuzer (so genannt von
einer idealen Berson: Rosenkreuz), welcher Bund nicht nur auf eine Reinigung des Christenthums von dem scholasischen Formelwesen hinarbeitete,
sondern auch sociale und philantropische Joeen im Auge hatte. In didaktischer hinsicht dekämpste Andrea den gedankenlosen Mechanismus, der sich
insbesondere beim Latein- und Religionsunterrichte breit machte.

#### Mbf. 10. Janus Cacilius Frey.

Arzt, geboren zu Kaiserslautern, ist zugleich philosophischer Schriftfteller, welcher in Paris Philosophie lehrte und eine didaktische Schrift über die Redekunst hinterließ. Er starb im J. 1631 an der Pest.

#### Abf. 13. . . . weil Briefe unbeantwortet gurudtamen.

Diese Anspielung bezieht sich hauptsächlich auf Ratich. (Bgl. die Rote über Abs. 10.) Comenius sah sich nämlich gleich damals, so wie auch später vielsach nach Gesinnungsgenossen und Mitarbeitern um, und wandte sich auch an Ratich, der jedoch in seiner Geheimniskrämerei den E. keiner Antwort würdigte. Wie aus einem späteren Briefe des Kastors Georg Wincler zu

Goldberg hervorgeht, äußerte sich Ratich bahin, er werbe sein Geheimniß Riemandem anvertrauen, außer wenn es ihm in Aufsehen erregender Weise und für schweres Gelb von einem Könige abgekauft würde und wenn die Gelehrten sich verpslichteten, seine Wethode zu vertheibigen.

#### Abf. 16. Sie wurde guerft in ber Mutterfprache gum Gebrauche meines Bolles verfaßt.

Die "große Unterrichtslehre" murbe unter bem Titel: "Didactika" in ben J. 1628 — 1632 junächft in böhmischer Sprache verfaßt. Erft, als bie Hoffnung einer Rücklehr ins Baterland bem Comenius immer mehr und mehr entschwand und von verschiebenen Ländern das Ersuchen nach Mittheilung ber neuen Unterrichtsgrundsätze an C. gestellt wurde: entschloß sich berselbe zur herausgabe der Didactica magna.. Der lateinische Text ist im allgemeinen reichhaltiger als der böhmische, und trägt den Stempel einer wiederholten, mit Rücksich auf einen großen Leserkreis berechneten Sichtung an sich. (Bgl. unsere Einleitung S. X. und XIII.)

Abf. 17. Denn bieß ift bie Ratur aller mahren Guter, bag fie Allen mitgetheilt werben tonnen.

Sin treffender Sinnspruch, ber sich, was ben Unterricht betrifft, noch durch die Bemerkung ergänzen ließe, daß nach bem bekannten docendo discimus (durchs Lehren lernt man) der Lehrende durch das Mittheilen des Lehrstoffes nicht nur nichts einbütt, sondern daß dassenige, was er gibt, nämlich Gedankenklarheit, in erhöhtem Maße auf ihn selbst zurücktrahlt.

#### Mbf. 20. Daß ich ein Menfc von geringem Scharffinne bin.

Ist auf die Bescheibenheit des Comenius zurückzusühren, im Uebrigen jedoch auch an die Abresse des Reides gerichtet, eines Factors, mit welchem jeder bedeutende Kopf rechnen muß.

## Gendichreiben.

- 6. 10. Bas ift an uns unb an unferen Angelegenheiten im rechten Stanbe? und
- S. 10. Statt gegenfeitiger Liebe und Sittenreinheit herrichen baf, Feinbicligfeiten, Rrica und Morb!

Man vergegenwärtige sich bei biesen Stellen die Zustände des dreißigjährigen Krieges und die persönlichen Schicksale des heimatlosen Comenius. Leider arbeitet die Geschichte noch immer im Dienste des Pessimismus, und würde Comenius mit seiner Lehre vom "praktischen" Christenthume, welches den Krieg im Kleinen wie im Großen perhorrescirt, auch heutzutage noch einen schweren Stand haben.

## Der Rugen der Lehrfunft.

Diefer Auffat ruhrt von bem bereits ermähnten Johann Balentin Anbrea ber, findet fich jeboch in ben gesammelten Schriften bes C. abgebruckt. Abf. 4. Die Schulen werben Saufer bes Spieles, ber Bonne und Anziehung fein.

Wit biesen Worten ist die Richtung des "verbesserten Lehrversahrens" im Gegensate zu der früheren Lehrart, welche nur durch geistigen und physischen Zwang die Kleinen an sich heranzog, gekennzeichnet. Hiemit stimmt auch zusammen das in den didaktischen Schriften des Comenius mit Vorliebe behandelte Motto:

"Omnia sponte fluent, absit violentia rebus!" Alles wird gehen von felbst; fern bleibe jede Gewaltthat!

Möchte bieses Motto an ber Stirnseite jebes mobernen Schulhauses prangen!

## Unterrichtslehre.

### I. Kapitel.

Mbf. 1. Bittatus.

Siner ber sieben Beisen Griechenlands, aus Mytilene, geftorben im 3. 569 vor Chr.

## II. Kapitel.

Abf. 6. Nachträglich zeigt fich ber Berftand und enblich ergreift ber Bille bas Amt eines herrichers . . .

Comenius, bessen Psychologie für den damaligen Stand dieser Wissenschaft als eine vorgeschrittene bezeichnet werden kann, unterscheidet drei Studien der psychologischen Entwicklung: Sinnlickeit — Berstand — Bernunft. Die Bernunft wird an dieser Stelle ganz richtig als Herrschaft des Willens bezeichnet; denn sie ist vorzugsweise ein praktisches Bermögen. Daß Comenius den inneren Sinn als ein Analogon des äußeren hinstellt, darf man ihm nicht streng anrechnen. Es ist dieß eine psychologische Irrsehre, welche erst durch die Herbartische Psychologie enthült und auf ihre wahre Bedeutung zurückgesührt wurde. (Man vgl. darüber D. L. A. Lindner: "Lehrbuch der empirischen Psychologie als inductive Wissenschaft". 4. Aust. S. 135.)

## III. Kapitel.

Daß biefes Leben nichts, als vorbereitenb für bas ewige fci.

Entsprechend seinem driftlichen Standpunkte legt Comenius seinen Untersuchungen die uranocentrische Weltanschauung zu Grunde, wornach dieses Erbenleben nur ein hindurchgehen zu dem wahren und eigentslichen Leben jenseits des Grabes ist. Diese Weltanschauung ist das strenge Gegenstück zu jener geocentrischen Weltansicht des Alterthums einerseits, sowie zu der ähnlichen, wenigstens in Praxi zur absoluten Geltung gekommenen Weltanschauung unserer Tage andererseits, welche die Ziele des menschlichen Trachtens und Strebens in diese irdische Zeitlichkeit versetzt. — Comenius nimmt nämlich ein dreisaches Leben des Individuums an: 1. im Mutterschoof;

2. auf Erben und 8. jenseits im himmel. Er benüht die Analogie der beiben ersten durch die Ersahrung gegebenen Daseinöstusen, um die dritte Stuse nachzuweisen. Obwohl in der Zeit entstanden, ist der Mensch bennoch für die Ewigkeit bestimmt. (Abs. 5. dieses Kap.) Die ersten vier Kapitel der Unt. — Lehre sind ausschließlich der Begründung der christlichen Metaphysik gewidmet.

## IV. Kapitel.

Abf. 6. Unter ber Bezeichung Unterricht berfteben wir bie gefammte Ertenutnig ber Dinge, ber Fertigleiten und ber Sprachen.

In bieser Definition bes Unterrichts sind die drei Hauptrichtungen besselben: Dinge, Fertigkeiten und Sprachen sehr richtig gesondert. Dinge oder Sachen stellen die materiale —, Fertigkeiten die formale Seite des Unterrichts dar; in den Sprachen sind diese beiden Seiten mit einander aufs innigste vereinigt; indem den Sprachschaft, also die lexicalische Seite des Sprachunterrichtes das stoffliche Wissen — die Formgewandheit und praktische Anwendung dagegen, also die grammatikalische und stilistische Seite desselben das formale Können vertritt. Bis auf C. war die erstere Seite sehr start vernachlässigt. Die Betonung des Sachunterrichtes ist eines der didatischen Berbiensse bes Comenius.

## V. Kapitel.

#### 1. Abf. Lubwig Bives \*)

Johann Lubwig Bives murbe hundert Jahre vor Comenius (1492) zu Balencia in Spanien geboren und machte seine Studien in Paris, Brügge und Lowen, in welch letterem Orte er mit Erasmus von Rotterbam bekannt wurde, und wo er später an der bortigen Universität philologische Bortrage hielt. Sein Commentar über die Schrift bes h. Augustin : "Bon ber Stadt Gottes" begrunbete feinen Ruf, fo daß er von Ronig Beinrich VIII. jur Erziehung von beffen Tochter nach England berufen murbe. Dort hielt er sich hauptsächlich in Oxford auf, und nachdem er an der bortigen Universität die Doctorsmurbe erlangt hatte, widmete er fich ebendaselbst juribifden und humanistischen Borlefungen. Durch fein Rechtsgutachten über Rönig Beinrich VIII. Chescheibung, mobei er fich auf Seite ber Königin ftellte. jog er fich bie Ungunft bes Ronigs ju und murbe für turge Beit eingefertert, worauf er sich nach Brügge begab, wo er auch im 3. 1540 ftarb. Bives mar wie Grasmus ein vielseitig gebilbeter, philosophischer Ropf, von beffen Gelehrsamkeit fechtig in lateinischer Sprache geschriebene Schriften Reugnig ablegen. Religionsmiffenschaft, Philotogie und Philosophie find bie Gebiete, auf benen fich biese Schriften bewegen. Bon pabagogischen Schriften führen wir an: De tradendis disciplinis sive de institutione christiana. - De ratione studii puerilis epistolae II. - Satellitium animi. -

<sup>\*)</sup> Im Terte ift bei biefem Ramen ber an ben Anhang verweifenbe Stern burch ein Berfeben ausgeblieben. Da Bives von Comenius häufiger angezogen wird, haben wir hier bie betreffenbe Slige aufgenommen.

Abf. 4. Es ift offenbar, bag jeber Menfc jur Grlangung ber Renntnif aller Dinge geeignet geboren wirb.

C. vertritt allgemeine Entwicklung kfähigkeit bes Menschen, ohne jedoch die Bebeutung der natürlichen Anlagen herabzusehen. Was an dem Menschen an Bildungsresultaten zum Borschein kommt, ist ein Product zweier Factoren, nämlich der inneren Fähigkeiten und der äußeren Processe. C. lät jeden dieser beiben Factoren gleichmäßig zur Geltung kommen. Der Mensch steht in der Welt da, und empfängt von allen Seiten Sinwirfungen, welche ihn zur Erlangung der höchsten Grade des Wissens geeignet machen, so daß seinem Geiste nirgends, "weder im himmel, noch außerhalb besselben eine Grenze gesett werden kann;" er ist ein Spiegel, in welchem die äußeren Eindrücke sich spiegeln. Allein Comenius sagt weiter:

#### Abf. 5. Der Menfc ift Mitrotosmos.

Als solchen vergleicht C. ben Menschen mit bem Samen, in welchem bie beiben Entwicklungsfactoren, nämlich die innere Anlage und die äußeren Bebingungen zusammentressen müssen, um den Entwicklungsproceß in Fluß zu bringen. Aus dem Samen kann nur dasjenige herausentwickelt werden, was in ihm unentwickelt (implicite) oder der Möglichkeit nach (potentiell) bereits enthalten ist. Diese Anschauung, welche auch auf die Entsaltung der menschlichen Anlagen beim Erziehungsprocesse Anwendung leidet, ist uralt; wurde sie doch von Aristoteles bereits vertheibigt: allein die physikalische Lörfung dieses Problemes ist erst neuesten Datums, — sie wurde erst durch Darwin Dädel angebahnt. Es würde hier zu weit führen, um die Anwendung dieser genialen Deutungen des Entwicklungsprocesses Individuums auf Probleme der Psychologie und Erziehung zu versolgen; jedensalls verspricht diese Anwendung reiche Ersolge für die Zukunst. —

#### Mbf. 8. Autobibaften.

Autobidakten d. h. Selbstunterrichtete gibt es nur im beschränkten Sinne. Ohne daß ein Mensch förmlichen Unterricht erhielte, wird er dennoch durch Umgang und durch die gesellschaftlichen Formen fortwährend erzogen und unterrichtet. In den Worten und Formen der Sprache befindet sich ein außerordentlicher Bildungöstoff in der concentrirtesten Form ausgehäuft, da die Sprache eigentslich nur ein verdichteter und nach Außen tretender Denkproceß ist. Wenn man also von Seite der Gesellschaft dem Autodidakten nichts anderes darreicht, als die Sprache: so impst man ihm eine Fülle von Unterrichtsstoff ein.

#### Abf. 9. Ariftoteles hat ben Beift bes Menfchen mit einer leeren Tafel verglichen -

Die missenschaftliche Begründung dieses Sates gehört jedoch erst ber neueren Zeit an. John Lode (1632 — 1704) war es, welcher zuerst das Dasein angedorener Ideen läugnete. Die herbart'sche Philosophie geht noch einen Schritt weiter, indem sie auch das Borhandensein angedorener Seelenvermögen in Abrede stellt und alle Erscheinungen des Seelenlebens aus der Wechselmirtung der Borstellungen und ihren Schicksalen zu erklären sucht. Es ist sehr bezeichnend, daß Comenius von dieser für die pädagogischen Untersuchungen sehr wichtigen Anschauung ausgeht.

#### Mbf. 9. Beil ber Geift unbegrengt ift.

Diese Behauptung ist nur im abstracten Sinne zulässig; ber Möglichkeit nach gibt es für ben Menschengeist keine Schranken, als jene, welche bie psychologischen Gesetze ihm zeichnen. In der Wirklichkeit ist derselbe beschränkt durch die Enge des Bewußtseins, wornach die Borstellungen in Folge gegenseitiger Hemmung nur dis zu einem gewissen Grade und dis zu einer sestimmten Anzahl in dem Bewußtsein Platz sinden.

#### Mbf. 10.

Dieser Absatz enthält die Grundzüge einer zwar rohen, aber gesunden Theorie des Seelenlebens. Unsere Borstellungen kommen uns in der Form von Empfindungen durch die Sinne zu, und werden durch das Gedächtnis behalten und manigsach verarbeitet. Aus dieser Berarbeitung gehen jene Berrichtungen hervor, welche man sonst den verschiedenen Seelenvermögen, dem Gedächtnisse, der Einbildungskraft, dem Berstande u. s. w. zuschreibt.

## Abf. 11. Daß die nicht fonberlich große Maffe bes Gehirnes hinreichte, um fo viel taufendmal taufend Bilber aufgunehmen.

Mit Recht mundert fich Comenius über diefen Reichthum. Es ift von Seite ber neueren naturmiffenschaftlichen Schule versucht worben, biefen Reichthum an Borftellungsbilbern, ben wir im Bewuftfein mit uns berumtragen, auf Rablen gurudguführen und mit bem Reichthum ber Formelemente bes Gehirnes in Parallele ju feten. Die dinesische Sprache bat 40.000 Schriftzeichen. Gin Philologe behalt leicht 5 bis 6 Sprachen. Gin Raturforicher fann 2000-3000 Arten burch bilfmittel ber Klaffification festbalten. Auf ber andern Seite wird bie Angahl ber Bellen in ber bie Bemisphare bes Gehirns bebedenden grauen Substanz auf eine Totalsumme von 1200 Millionen geschätt. Auf biefe Art will man bie Möglichkeit erklaren, "bag in brei Pfund eines fettigen und eiweishaltigen Gewebes, bas ju feinen Raben und Rellen angeordnet ift, alle bie complicirten Gruppirungen aufgefpeichert find, welche unfere natürlichen und erworbenen Sahigkeiten und all unfer Wiffen ausmachen. (Bain, Geift und Rorper.) - Comenius icheut fich nicht, ben Sit ber Borftellungsbilber in bas Gehirn ju verfeten.

#### Mbf. 12. Das Muge ober ein Spiegel.

Rur nach einer oberflächlichen Analogie können die Bor ftellung en mit den Bilbern im Spiegel oder auf der Nethaut des Augesverglichen werden. Denn ftrenge genommen find die Vorstellungen die eigenen Zustände der Seele, welche dieselbe auf Veranlassung der von den Außendingen herrührenden Eindrücke in sich selbst hervorbringt.

#### Abf. 12. Der Scift lecht und trachtet fortwährend nach Anichaunng.

Begriffe ohne Anschauungen sind leer. Man kann in der That bei dem Menschen von einem Anschauungstriebe reden, indem derselbe das unablegbare Streben besitzt, alles, was man seiner Auffassung darbietet, in die Sprache der Anschauungen zu übersehen. Gegen diesen psychischen Grundtrieb versündigen sich jene, welche dem Kinde beim Unterrichte anstatt der Anschauungen — leere Worte dieten, ohne sich zu überzeugen, ob das Kind auch im Stande ist, sich bei dem, was es hört, etwas Anschauliches vorzustellen.

#### Mbf. 13. Das ift gu viel!

Gine Bermahrung vom driftlich-uranocentrifden Standpunkte beauglich ber Sinlanglichkeit ber Ratur für bie Befeligung bes Menschen.

#### Mbf. 13. Beil Reber an ber Sarmonie Bobigefallen finbet.

Das Mohlgefallen an der Harmonie, d. h. an der Uebereinftimmung zwischen dem, was da ist und dem, was da sein soll, an dem Sinklange zwischen Idee und Erscheinung ist in der That die gemeinschaftliche Wurzel des Schönen und des Sittlichen. Herbarts Asthetik und Ethik ist auf diesem Prinzipe wissenschaftlich begründet.

#### Abi. 15. Das Gewicht, welches bie Bewegung bewirft, ift bas Gehirn.

Das Bilb ift nicht ganz zutreffenb; bas Gehirn ift keine Quelle von Kraft, sondern nur ein Regulator berselben.

#### Mbf. 20. Religion.

Bon "religare" — verknüpfen, nämlich bas Zeitliche mit bem Ewigen, bas Enbliche mit bem Unenblichen, bas Zufällige mit bem Absoluten, bas Sündhafte mit dem Bollfommenen — den Menschen mit Gott. Ze mehr fich der Wensch als Individuum in seiner zeitlichen Beschränktheit und Abhängigkeit fühlt, besto mehr erwacht in ihm das Bedürsniß nach Religion.

#### Mbf. 25. Des vennfinifchen Dichters.

Horatius Flaccus, fo genannt nach feiner Baterftabt Venusia.

## VI. Kapitel.

#### Abf. 1. Der Menich ein ichulbares Gefcopf.

Der Mensch zeichnet sich vor allen anderen Geschöpfen durch seine Gelehrigkeit und Erziehungsfähigkeit aus. Daher bemerken wir auch bei dem Menschen die größte Bariation, d. i. die größten Abweichungen der Sinzelnen von dem Gemeintypus. Die Individuen einer Thierspecies sind unter einander viel ähnlicher als die Menschen, weil ihr individueller Charafter nicht durch die erzieherischen Einslüsse, denen sie mährend ihrer Lebenslaufbahn ausgesetzt sind, sondern durch den Gattungstypus bestimmt wird. Der Mensch hat die größte Bildungsplasticität. Wie unbeugsam die Eigenart der Thiere ist, ersahren Diezenigen, welche sich die Mühe geben, die Thiere zu Fertigkeiten (Kunststücken) abzurichten, deren Anlage ihnen fremd ist. — Muerdings entspricht beim Menschen der größeren Bildungsfähigkeit die größere Bildungsbedürftigkeit.

#### Abf. 3. Obwohl bagu beftimmt.

Die bespotische Anschauung, als ob die Naturgegenstände bloße Stlaven eines einzigen Naturwesens, nämlich des Menschen, und nicht auch Selbstzweck wären, ist heutzutage allerdings von Seite des naturwissenschaftlichen Bewußtseins völlig ausgelassen. Wären die Naturwesen nicht Wesen, sondern nur Dinge, d. h. nur Mittel zum Zwecke für den Menschen, so müßte man gestehen, daß die Mehrzahl derselben ihren Zweck versehlt habe. Blumen

find 3. B. ba, um bas Auge bes Menschen zu ergößen; allein bicselben haben burch Konen geblüht, bevor ber Wensch auftrat; und seit ber Ersindung der Taucherglode haben wir eine prächtige Flora und Fauna am Grunde bes Weeres kennen gelernt, welche nie eines Wenschen Auge erfreut hatte.

#### Abf. 5. . . . bag and bic Spraden verwiret worben finb.

Bie sein Borgänger Ratich spricht sich auch Comenius gegen bie Sprachenvielheit aus. Die Sprachenvielheit ist keine Calamität, sondern eine nothwendige Folge der geistigen Bildungsfähigkeit der Menschen. Beklagenswerth ist es nur, wenn die fanatische Begeisterung sur Spracheneinheit, wie vordem die Schwärmerei für Glaubenseinheit so weit geht, daß sie sich bis zur nationalen Undulhamkeit versteigt. Alsdann verwirren sich in der That, wie beim babylonischen Thurmbaue, die Sprachen der Menschen so weit, daß diese einander nicht mehr verstehen. Sich nicht verstehen, heißt aber sich hassen, und sich gegenseitig zu vernichten suchen.

#### Mbf. 7. Die Begabten -

bedürfen in ber That ber Erziehung nicht minber, wie bie Beschränkten, weil bei ihnen bie Gesahr ber Ausschreitung und Misbildung viel größer ist. Je größer nämlich die Regsamkeit der Borftellungen ift, besto schwerer wird es, benselben die Form einer harmonischen Sinhelt zu geben, b. h. ben Menschen zu einem Charakter zu bilben.

## VII. Kapitel.

Abf. 2. Die Bilbung muß fruhzeitig beginnen, ba bas Leben nicht mit Bernen, fonbern mit hanbelu jugebracht werben foll.

Der Menich untericeibet fich von ben Thieren auch baburch, bag er bie langfte Bachsthums- und Erziehungsperiobe hat. Das Bferb, eines ber intelligenteften Thiere, welches 30 Jahre alt wird, ift mit 4 Jahren ausgemachsen und ausgebilbet; seine Bilbungsperiobe ift also etma ein Giebentel feines Lebens. Bei bem Menichen beträgt fie fast bie Balfte feines Lebens, ba er bis jum 24. Jahre phyfifch und geiftig machft. Gigentlich beginnt die Erziehung bes Menschen mit bem erften Athemauge, und ift in ben erften fech's Lebensjahren, welche Comenius die Mutterfcule nennt. am intenfivften - ber Menich machft hier am fonellften und lernt auch bas Meifte. Rur ift biefe Erziehung minber auffallend, ba fie an ber Sand ber Ratur unvermerkt ausgeübt wirb. Die ichulmäßige Erziehung beginnt mit ben fechsten und enbet nach C. mit bem vierundzwanzigften Jahre. Bon ba ab wird also ber Mensch, um im volkswirthschaftlichen Ginne ju reben, activ ober productiv; von ba ab foll er in ber form bes hanbelns und ber productiven Arbeit ben bebeutenben Aufwand an Roften und Rube, ben feine Erziehung verschlungen hat, an die Gefellichaft gurudahlen. Sa er foll es ftrenge genommen nicht nur für fich thun, fonbern auch für jene jahlreichen Individuen, die vor dem Abichluffe ber Erziehungsperiode fterben. Das volkswirthicaftliche Gleichgewicht zwischen ben Roften ber Erziehung und ber Production ber Erzogenen fann in ber Gefellichaft nur baburd hergestellt werben, bag man bei gangen Bolksichichten einen großen Bruchtheil ber Böglinge noch vor Abichluß ber Erziehungsperiode gur mirthichaft:

lichen Arbeit heranzieht. Die Kinder des Armen haben nur in der Idee ein Recht auf Erziehung; in der Wirklichkeit müffen sie unerzogen in die Werkstätten und Fabriken hinaus, weil die Gesellschaft die Koften ihrer Erziehung nicht tragen kann. Rur wenn die Summen, welche der dewassinate Friede in unserem Welttheile jährlich verschlingt, für Bolkserziehung verwendet werden könnten, würde auch diesen Armen eine volle Erziehung zu Theil werden.

## VIII. Kapitel.

Abf. 3. . . . bağ befonbers ansgewählten Berfonen bie Rinber Bieler gleichzeitig. gur Erziehung anvertraut werben.
unb

Abf. b. Es ift eine gang vorzügliche Erfparnig an Arbeit, wenn Giner nur Gines betreibt, ohne burch Anderes gerftreut gu werben.

Die Lehre von der Theilung der Arbeit, welche ber große Begründer der Bolkswirthschaftslehre Adam Smith (1725 — 1790) der Welt verkündete, war zu Comenius' Zeiten noch nicht entwicklt, odwohl die Sache selbst natürlicherweise sehr alten Datums ist. Der Unterricht war eines der letten Gebiete, auf welchem sich diese Theilung vollzog. Zur Zeit des Mittelalters gab es noch keinen selbstftändigen Lehrerstand. Das Geschäft des Unterrichts wurde damals nur als ein Anhängsel des gesistlichen Beruses angesehen, und wo ein weltlicher Lehrer auftrat, war er bei der elenden Entlohnung gezwungen, noch irgend ein Handwerk oder eine andere Rebenbeschäftigung zu treiben. Die mit dem Lehramte nicht zusammenhängenden Rebenbeschäftigungen der Lehrer haben sich zum Schaden der Unterrichtscriolge bis auf unsere Zeit erhalten.

Abf. 8. Co bereitet bie Leber bas Blut, bas berg ben Lebensgeift, bas Gehirn ben Seelengeift.

Diese primitiven Anschauungen ber Lebensverrichtungen bei einem so wohlunterrichteten Manne, wie C. es war, beweisen, auf wie niedriger Stufe sich noch vor 200 Jahren die pphsiologischen Kenntnisse befanden. William Harven, der Entdeder des Blutkreislauses im menschlichen Körper, ist ein Zeitgenosse (1578 — 1658) des Comenius.

## IX. Kapitel.

Dağ bie gefammte Jugend beiberlei Gefchlechtes ber Schule angubertranen fei.

Die Erziehung ber weiblichen Jugend lag im Mittelalter selbstverständlich noch mehr darnieder, als jene der mannlichen. Daß auch für Mädchen Schulen errichtet werden sollen, war einer der vier Programmpunkte der Luther'schen Unterrichtsresorm in dessen bekanntem Sendschreiben
vom J. 1524.

Mbf. 7. Chpris.

Siner ber vielen Beinamen ber Benus. Sie wurde so genannt von ber Insel Cypern, wo ihr Cultus besonders blühte.

## X. Rapitel.

### Mbf. 1. Bythagoras - Archimebes - Agricola - Longolius.

Pythagoras (um 540—500 vor Chr.) griechischer Philosoph, bessen Abkunft und Wirken vielsach in das Dunkel der Sage gehült ist. In seiner Jugend soll er weitläusige Reisen unternommen haben, wobei er von Chalbärn, Aegyptiern, Phöniziern, Juden u. A. die Grundzüge seiner mathematischen und politisch-religiösen Anschauungen sich aneignete. Mit 40 Jahren ging er nach Kroton in Unteritalien, wo er eine eigene Schule mit politischreligiösem hintergrunde bildete. In dem nach ihm benannten Pythagoräischen Lehrsahe wird sein Kame in den Kreisen der Schule und Wissenschaft fortleben.

Archimedes, geboren 287 vor Chr. in Syrakus, gestorben im J. 212 bei ber Belagerung dieser Stadt durch ben römischen Feldherrn Marcellus, wo er durch einen Soldaten erschlagen wurde, während er mathematische Figuren in den Sand zeichnete — ein berühmter Mathematiter, Physiter und Mechaniker. An seinen Namen erinnert in der Physik das s. g. Archimedische Prinzip, d. i. das Geset vom Gewichtsverluste der Körper in Flüssigkeiten; in der Mechanik die Archimedische Schraube, der Archimedische Kollenzug u. A.; in der Geonnetrie das Berhältnis der der unden Körper, nämlich des Kegels, der Kugel und des Cylinders zu einander (sie verhalten sich merkwürdigerweise wie 1: 2: 3); dann die erste annähernde Bestimmung der Kreisverhältnißzahl (n=22) u s.

Agricola, Georg, geboren 1490 zu Glauchau, gab mehrere Schriften über Mineralogie und Metallurgie herauß; machte Reisen in Italien, wo er zum Doctor promovirt wurde, und lebte nach seiner Rückehr in Joachimsethal und Chemnik, in welcher letzteren Stadt er als Stadtarzt und Bürgermeister 1555 starb.

Longolius (1490-1522) ein fonft unbebeutenber Philosoph und Berehrer der Ciceronianischen Schreibart.

#### Mbf. 2. Lehrziele ber Boltsicule.

Diese werben von Comenius gang richtig unter vier Gesichtspuntte gebracht:

- 1. Renntniffe und Fertigfeiten.
- 2. Sprachen.
- 3. Sittliche Bilbung.
- 4. Religiofe Bilbung.
- C. faßt hier die sittliche Bilbung als selbstständiges Ziel ins Auge, während sie bei uns immer mit der religiösen Bilbung verquickt erscheint. Punkt 1 ist so formulirt, daß sowohl die materiale als formale Bilbung berücksichtigt wird. In der Mitte des Ganzen stehen die Sprachen.

#### Abf. 7. Bernunft - Bille - Gebachtnif.

Diese Dreitheilung ber Seelenvermögen entspricht nicht ber gegenwärtig allgemein anerkannten, burch Rant eingeführten Gintheilung in Borftellungen, Gefühle und Strebungen.

#### Abf. 7. Gebächtnif als Gewiffen.

Das Gedächniß ist nur eine Borbebingung bes Gemiffens (wie aller Seelenthätigkeit), kann jedoch mit dem Gewiffen felbst keineswegs verwechselt werden. Das Gewiffen als sittlicher Geschmad ist vielmehr ein Ausfluß der Bernunst.

#### Mbf. 8. Dreifager Bwed bes Menfchen.

Comenius folgt bei seinen Unterscheidungen mit Borliebe ber Dreitheilung. Die Durchführung bieser boppelten Dreitheilung geht nicht ohne einen gewiffen Zwang ab.

#### Mbf. 16. .. Bernet bon mir!"

Das Leben Jesu ift ein Sittlichkeitsibeal, welches mehr als alle theoretischen Untersuchungen ben Zugang jum Wesen ber Sittlichkeit öffnet.

#### Abf. 17. Intellectnelle und fittliche Bilbung.

Sine vielsach beklagte Calamität ift ber Rüdgang ber öffentlichen Sittlichkeit bei ber anerkannten Zunahme ber allgemeinen Bilbung. Wir werben nicht besser, indem wir ausgeklärter und gelehrter werden. Dieses Mihverhältnis hat Rousseau bestimmt, die Cultur auf die Anklagebank zu sehen und ben Rüdgang zur Ratur und Einsachheit zu predigen. — Das Mihverhältnis erklärt sich daraus, daß unsere Bilbung nicht in dem Maße tieser und harmonischer wird, als sie dem Umfange nach wächst. Die Cultur vervielfältigt unsere Bedurfnisse und entsessellt Leidenschaften, welche der Raturzustand nicht kennt. Daher das Pathologische einer auf der Oberstäche sich bewegenden Halb- und hypercultur.

## XI. Kavitel.

#### Abf. 7. Die Schulen als Foltertammern ber Beifter.

Dieß waren sie noch lange nach Comenius. Der Unterricht wird zur rohen Brutalität, wenn er nicht durch das Verständniß der Kindesnatur geleitet wird. Je weniger der Lehrer auf der höhe seiner Aufgabe steht, besto rauher muß die Schulzucht sein. So im Mittelalter, wo es nicht möglich war, ohne Schläge und ähnliche Krastmittel eine Schulklasse zu regieren. Schon die Jesuiten, die sich auf Erziehung vortrefslich verstanden, haben die Pädagogit der Katastrophen aus der Schule entsernt, und an die Stelle derselben eine milde, aber anhaltende und planmäßige Sinwirkung auf die Jöglinge gesetzt. Son sequenz und Ununterbrochenheit der Sinwirkung bringen auch in der Erziehung die höchsten Wirkungen zu Stande sich in der Geologie der Regentropsen mächtiger erweist, als die stärtsten Orfane. Bei dem heutigen Zustande der Schulpädagogik sind wir im Stande, selbst eine überfüllte Schulklasse den bloßen Blick zu regieren. Nur schlechte Lehrer sind es, welche noch heutigen Tags das Feldgeschrei nach der Ruthe aufrecht halten.

#### Abf. 8. Die religiofe und fittliche Ergiehung.

Bo der Lehrer in seiner Schulklasse nicht im Stande war, unter Anwendung der äußersten Mittel die Ruhe und Ordnung aufrecht zu halten, wo nur ber Schreden als Erziehungsprinzip auftrat: bort konnte das erziehliche Moment beim Unterrichte kaum hervortreten. Unterricht ohne Erziehung sinkt zur bloßen Abrichtung herab. Es ist ein besonderes Berdienst der Herbart'schen Schule, die erziehende Wirkung des (ächten) Unterrichts mit allem Rachdrucke betont zu haben. Die gleiche Forberung finden wir schon bei Comenius.

#### Abf. 13. Gin Stoffenfger bes Comenius.

Die Berkehrtheiten bes bamaligen Schulunterrichtes, die der in einem auffallend vorgerückten Alter in die Schule eintretende Comenius zu beobachten und zu beurtheilen Gelegenheit hatte, haben ihn zum Reformator der Schule gemacht. (Bgl. die Ginl.)

## XII. Stapitel.

#### Mbf. 2. IV. Dine Barte, ohne Schlage, ohne Bwang!

Man vergleiche hiezu basjenige, was oben in der Rote zu R. XI. Albi. 7 gesagt worden ift.

#### Abf. 2, VI. Richt mehr als bier Stunben taglich für ben Unterricht!

Dieses Stundenausmaß würde bei uns kaum für die unterste Schulklasse genügen. Und bennoch waren die Lehrziele des C. nicht niedriger gestellt, als die unserigen. Rur war erstens das Bereich des Wissenswürdigen dazumal an und für sich eingeschränkter, als heutzutage und zweitens: Comenius hatte bei seinem Schulunterrichte neben der sachlichen vorzugsweise auch die formale Bildung im Auge, welche der Selbstthätigkeit des Schülers den weitesten Spielraum offen läßt; endlich scheint er von seiner verbesserten Wethode Wirkungen erwartet zu haben, welche unter gewöhnlichen Berhältnissen beim Unterrichte nicht immer eintressen. Darauf deuten die eben solgenden Vergleiche mit Columbus u. s. w. hin.

#### Abf. 9. Der fünftige Erfolg.

In Saros-Patak hatte C. noch bei Lebzeiten Gelegenheit, ben Erfolg seiner neuen Unterrichtemethobe in Praxi zu versuchen (vgl. Sinleitung, S. LVI). Er mußte sich überzeugen, baß die Unterrichtsmethobe eben nur ein Factor bes Ersolges sei, und baher ben letzteren nicht ganz verbürgen kann. Sehr Vieles, wenn nicht Alles, hängt schließlich von ben Menschen ab, welche die Methobe beim Unterrichte anzuwenden haben.

#### Abf. 11. Das Ange und ber Spiegel.

Bgl. die Note zu Rap. V, Abs. 12.

#### Abf. 18. Sechsface Difdung ber natürlichen Anlage.

Rach ber Combinationslehre würden sich aus einer breimal zweisachen Art von Röpfen nicht sechs sondern acht Kategorien von Schülern ergeben. C. nimmt es hier mit der Classification nicht so strenge und greift nur sechs Saupttypen der natürlichen Anlagen heraus.

#### Mbf. 22. Billfährig, lernbegierig, fcwerfällig.

Es ift dieß eine Schülerkategorie, welche in den öffentlichen Schulen von vielen, sagen wir es offen, auf Selbsttäuschung und vielleicht auch auf fremde Täuschung hinarbeitenden Lehrern mit gewissenloser Gleichgiltigkeit vernachlässigt wird, während der gewissenhafte und geduldige Lehrer seine Thätigkeit gerade dieser Schülerklasse zwendet, an sie die meisten Fragen richtet und mit ihnen die besten Srfolge erzielt. Wie jeder Arbeiter will auch der Lehrer vor allem Grfolge sehen, und er wendet seine Thätigkeit am liebsten dorthin, wo Grfolge am leichteten zu holen sind, d. i. zu den Scharssinnigen und Lernbegierigen, welche auch C. an erster Stelle ansührt. Allein der Lehrer sollte nie vergessen, daß — ganz abgesehen von Gewissen und Amtsverpslichtung — die eigentliche Erprodung sür Lehrgeschicklichkeit und Lehrtalent nicht dorten liege, wo die Ratur bereits ein Uebriges gethan, sondern dort, wo sie der Kunst das Weiste zu thun anheimgegeben hat.

#### Abf. 29 a. Scharffinn ale Beweglichteit ber Lebensgeifter im Gehirne.

Die psychologischen Anschauungen bes C. tragen eine gewisse materialistische Färbung zur Schau. Der Scharssinn als höhere intellectuelle Anlage überhaupt beruht in ber That auf jener freien Beweglickeit ber Borstellungen, welche bie neuere naturwissenschaftliche Schule von electrischen Processen im Gehirne abhängig zu machen sucht. Unbeweglichkeit bes Geistes ift Stumpssinn.

#### Abf. 29. b. Sarmonifirung ber Anlagen.

Diese führt C. als Beweis bafür an, baß es nur eine mahre Lehrmethobe gebe. C. spricht immer nur von einer einzigen Lehrmethobe, welche auf die unabänderlichen Gesetze ber einen Menschennatur gegründet werden soll, ohne sich vorläusig um jene Abänderungen zu kümmern, welche berselbe nach der Sigenthumlichkeit der Lehrlinge, nach der besonderen Beschaffenheit des Lehrstoffes und nach den äußeren Berhältnissen des Unterzichtes nothwendigerweise ersahren muß.

## XIII. Kapitel.

#### Mbf. 7. Bas macht es, baf ein einziger Geift hinreicht, ben gangen Rörber ju regieren.

Hier führt C. zur Beleuchtung bes Besens ber Schulorbnung ein Berhältniß an, bessen präcise Erklärung zu ben höchsten Problemen ber Wissenschaft gehört, nämlich die Wechselwirkung zwischen Geist und Körper. Nach bem bamaligen Stande des Wissens muß er sich begnügen, diese Wechselwirkung im mechanischen Sinne zu beuten.

#### Abf. 15. Die funftgerechte Gintheilung ber Beit, ber Gegenftanbe und ber Methobe.

Die Bertheilung ber Gegenftanbe, b. i. die Abstedung und innere Sintheilung bes. Lehrgebietes ift ber Lehrplan; die Sintheilung ber Zeit ift ber Stundenplan; die Methobe besteht in bem eigentlichen Lehrverfahren. Im Angesichte ber Ziellosigkeit bes früheren Unterrichtswesens muß C. vor allem diese Dinge, auf welchen jede Lehrordnung beruht, betonen.

## XIV. Kapitel.

#### Die genaue Schulorbung fei ber Ratur gu entlehnen.")

Das Unterrichtsprincip bes Comenius, b. h. ber oberfte Grundfat, aus welchem fich fammtliche Grundfate bes Unterrichtes nach C. ableiten laffen, ift bie Raturgemäßheit. Diejes Unterrichtsprincip lagt aber eine zweifache Deutung zu. Bunachft fann biefes Brincip in bem Sinne genommen merben: "Gebe beim Unterrichte fo vor, wie die Ratur überhaupt bei ihren Berten vorgeht, und in diefem Sinne ber Analogie wird biefes Princip bei C. ausschließlich genommen. Die Ratur achtet bei ihrem Schaffen auf die geeignete Beit, fie formt fich ben Stoff, fie mirtt von Annen beraus, fie beginnt ibre Bilbungen mit ben allgemeinsten Umriffen, fie macht feinen Sprung, fonbern geht ftufenweise vor; fie vermeibet Gegenfate und Schablichfeiten; fie fdreitet vom Leichteren jum Schwierigeren fort, fie fangt nichts Unnuses an, fie ift im bestanbigen Fortichreiten begriffen, fie fraftigt fich burch Uebung und Bewegung, fie halt alles jufammen in beständiger Berknüpfung. Alfo die Ratur. Chenfo foll es ber Unterricht machen; bann mirb er naturgemäß fein. Diefe analoge Raturgemäßheit ift bas Unterrichtsprincip bes C. - Dasfelbe Brincip fann jeboch in einem anderen Sinne noch erfaßt werben, als die Forberung : .. Gehe beim Unterrichte fo por, wie es bie Ratur des Menfchen mit fich bringt!" In biefem Sinne mirb bas ermähnte Princip porzugsweise gegenwärtig genommen.

#### Abf. 1. Grundlagen ber Methobe bes Lehrens und Lernens.

Diese Grundlage ist die Rachahmung der Ratur. Wie die Ratur nachzuahmen sei, zeigt C. an zahlreichen Beispielen, so an dem Beispiele des Bogels, des Baumzüchters, des Baumeisters u. f. f.

#### Abf. 2. Dabalus.

Der mythische Erbauer bes Labyrinths auf Kreta, wohin er sich geflüchtet, als er vom Areopag zum Tode verurtheilt wurde, weil er den Taloos, den Ersinder der Töpserscheibe aus Eisersucht erwordet hatte. Als er auf Besehl des Minos in dasselbe Labyrinth eingeschlossen wurde, rettete er sich sammt seinem Sohne Itarus durch Bersertigung künstlicher Flügel.

#### Mbf. 4. Der Donner als burd Comefel entgunbeter Calpeter.

Gine ber Analogie mit bem Schiefpulver entnommene naive Ansicht über bie elektrischen Borgange ber Gewitter.

#### Abf. 9. Menfchliche Berberbtheit bei ber gegenwärtig fo furgen Lebensbauer.

Ganz richtig folgert C., daß die Kürze des Lebens ein eindringlicher Beweggrund zur sittlichen Lebenssührung ist oder doch sein sollte. (Commemoratio mortis optima philosophia.)

<sup>\*)</sup> Mit biefem Ravitel beginnt ber praftifche Theil ber "Unterrichtelebre".

### XVI. Kapitel.

#### Abf. 5. . . . wie bie Erzieher auf ber Spur ber Ratur einherzugeben haben.

Un biefer Stelle ift bas Princip ber Naturgemäßheit im Sinne ber Analogie an ben von Comenius gemählten Beispielen, die in bem Folgenden nach ben verschiebensten Richtungen gebeutet werben, genauer formulirt. (Bgl. die Note ju Kap. XIV.)

#### Abf. 13. Bertzeuge, Bucher, Tafeln, Bilber.

Comenius betont ben umfaffenden Gebrauch von Lehr- und Veranschaulichungsmitteln aller Art, und arbeitet auch in bieser Richtung der Lehrpragis der Gegenwart vor.

#### Mbf. 15. Die Sprachen bor ben Rcalien.

Ober noch besser: Sprachen ohne Realien, Borte ohne Sachen, dieß ist die didaktische Erbsunde, gegen welche sich Comenius an vielen Stellen seiner Schriften mit aller Energie wendet. Durch die Betonung des Grundsages: "Erst die Dinge, bann die Zeichen — erst die Anschauung, dann das Wort!" verdient Comenius den Rang eines Reformators der Schule.

#### Mbf. 31. Jofeph Scaliger.

Joseph Justus Scaliger (1540—1609) ein vielseitig gebildeter Mann, Sohn des berühmten italienischen Philologen und Pamphletisten Julius Casar Scaliger. Er umfaßte mit seiner Gelehrsamkeit die klassischen, sowie die orientalischen Sprachen, die Geschichte wie die Naturwissenschaften. Auf dem Gebiete der Philologie ist er durch verschiedene Klassikerausgaden und durch eine verbesserte Methode der Textkritik bekannt. Er starb als Prosessor der Philologie zu Lenden.

#### Mbf. 36. Dictiren und Auswendigfernen -

waren die beiden Pole der alten Schulmethode. Noch im 16. Jahrhunderte waren die Bücher so kostspelig, daß man sich auf Schulen nur mittelst des Dictirens behelsen konnte. Die Methode des gedankenlosen Ausmendiglern ens hat sich ungeachtet ihrer frühen Berurtheilung durch einzelne denkende Schulmänner in der Schulprazis dis auf unsere Tage mit großer Zähigkeit erhalten. Es ist die Methode der Bequemlickeit für Lehrer und Schüler, die Methode der wohlseilsten Scheinersolge beim Unterrichte. Durch den trefflichen Grundsat: "Bor allem das Berständniß, dann das Gedächtniß!" hat Comenius diese Methode gerichtet.

#### Abf. 56. III. . . . . ohne ein herumgaffen gu geftatten.

Bor Comenius war ber Maffenunterricht in ber Bolksichule noch nicht eingeführt, und bie Mehrzahl ber Schüler baselbst ohne Beschäftigung.

## XVII. Kapitel.

#### Abf. 2. III. Bom Allgemeinen gum Befonbern!

Der Fortschritt vom Allgemeinen zum Besonderen ist bas Kennzeichen ber synthetischen Methode. Es läßt sich nicht in Abrede stellen, daß sich Comenius.

ber gewiegte Berfaffer ber "Unterrichtslehre" mit ben Agiomen ber beutigen Lehrfunft im harten Diberfpruche befindet, wenn er die fonthetifche Dethobe für ben Unterricht, insbesondere aber, wenn er fie für ben Glementarunterricht empfiehlt.\*) Daß einem philosophisch angelegten Ropfe wie Comenius die fynthetifche Methobe gang besonders jusagen muß, ift leicht begreiflich. Sobald ber Menichengeift einmal auf ber Bobe allgemeiner Prinzipien angelangt ift, geht fein Streben babin, die bunte Mannigfaltigfeit ber Erfahrungswelt Diefen Bringipien ju unterordnen. Der Anfanger jedoch befindet fich nicht Dben, fondern Unten. Goll er bes Unterrichtes froh werben, barf man ibn nicht auf die Bobe ber allgemeinen Oberfate tragen, fonbern allmälig babin führen. Das Berfahren beim Unterrichte ift meber ausschlieglich analytifd, noch ausichließlich fynthetifd, fonbern aus beiben Arten ber Gebankenbewegung gemifcht. Allein ber Anfang bes Fortichreitens muß entichieben analytifch fein, weil ber naturliche Standpunkt bes Schulers nicht ber Begriff, sondern die Anschauung, nicht bas Oben, sondern bas Unten ift. Cobalb jeboch irgend eine, wenn auch noch fo beicheibene Bebantenhöhe erklommen ift, macht ber analytische Borgang Salt, um bem funthetifchen zu weichen, b. h. um ber gewonnenen allgemeinen Regel bas jenige burch Folgerungen abzugeminnen, mas fich ihr abgewinnen lagt. Der allgemeine Begriff hat nämlich für und nur Bebeutung burch bie Anfcauungen, benen er entnommen murbe; bie allgemeine Regel fann nicht anders verftanden werben, als durch die Beispiele, aus benen fie gejogen wird. Die Boranstellung ber Regel vor bas Beispiel bleibt baber unter allen Umständen ein pabagogisches Wagnig. Es fann mit Erfolg nur bort versucht merben, wo ber Schat erworbener Borftellungen und bie formale Schulung bes Beiftes ben Menfchen in Stand feten, bie Regel, fowie fie ausgesprochen, aus bem eigenen Unschauungsfonde fofort burch bas erforberliche Detail ju illuftriren.

#### Mbf. 2. X. Alles nach berfelben conftanten Methobe.

Ob es nur eine Universalmethobe bes Unterrichts gebe, oder ob jedes Lehrfach seine eigenthümliche Methode habe, sollte eigentlich nicht nach Art eines Dilemma einander gegenübergestellt werden. Insosern es Grundsätze gibt, die bei jedem Unterrichte zur Anwendung kommen, gibt es auch eine allgemeine Methode und eine allgemeine Methodik. Diese genügt allerdings nicht, um Jemanden zum Lehrer zu machen; hiezu ist Kenntniß der speciellen Methodik der einzelnen Lehrgegenstände nothwendig. Allein diese specielle Methodik kann ihre besonderen Weisungen für diesen oder jenen besonderen Lehrgegenstand nur aus den Lehrsätzen der allgemeinen Methodik schöpfen. — Comenius stellt sich enkscheden auf Seite des Allgemeinen; und so wie er beim Unterrichte synthetischen auf Seite des Allgemeinen; und so wie er beim Unterrichte synthetische Sorgehen empsiehlt, so betont er auch die Nothwendigkeit der einen naturgemäßen Lehrmethode.

Abs. 8.\* Daß die Bilbung um so schwieriger vor fich geht, je später fie auhebt — ift ein unbestrittener Lehrsat der Unterrichtstunde. Die Intensität der Erziehung nimmt vom Beginne des Lebens dis zu Ausgange der Erziehung

<sup>\*)</sup> Es wird fich zeigen, bag Comenius nicht umbin tann, bas analhtische Berfahren mit allem Rachbrude zu bevorworten; man vgl. z. B. Kap. XXI. Abf. 7. und Abf. 13 nebft Roten biezu.

ziehungsperiobe in einem rapiben Berhältnisse ab. Wenn bie Kinber mit sechs Jahren zur Schule kommen, ist ein wichtiger Erziehungsabschnitt bereits vorüber. Mit Recht betont baher Comenius die Nothwendigkeit der s. g. Mutterschule, für welche er eine eigene Anleitung geschrieben (vgl. Gin-leitung S. XIII) und welche in unserem Jahrhundert durch den Kindergartenunterricht eine besondere Beachtung gefunden hat.

Abf. 8.\*\* Daß ein Rnabe mit gutem Erfolge nicht von mehreren Lehrern gleichzeitig unterrichtet werben tann.

Das erziehliche Element verlangt Einheit ber Führung, nicht allein an ber Bolksschule sondern auch an der Mittelschule. Durch die Einführung des Fachlehrerspftems an der letzteren wurde die Gründlichkeit des Unterrichtes auf Unkoften des erziehlichen Elementes erzielt.

#### Abf. 17. Die Soule fei ein helles, reinliches, mit Gemalben gefcmudtes Gemach.

Die ästhetische Bilbung unserer Schuljugend erheischt ebenso gut ihre äußeren hilfsmittel, wie die Bilbung des Berstandes und Wollens. Man wird sich vergebens bemühen, durch den Zauber ästhetischer Einwirkung die Gefühle des Zöglings, und ebendadurch auch seine Sitten zu glätten, wenn es in der nächsten Umgebung desselben an jedem Mittel äschetischer Anschauung gebricht.

Abf. 18. Wenn ab und gu etwas Scherzhaftes ober boch weniger Ernftes eingeftreut wirb.

Es ist sicherlich gut, wenn ber einförmige Faben bes Unterrichtes besonbers bei sinkenber Ausmerksamkeit durch eine scherzhafte Wendung, eine wißige Bemerkung ober sonst irgend eine Episobe unterbrochen wird.

#### Abf. 23. Daß ber Unterricht auf fchr wenigen Bringirien bernhe.

Comenius besteht auf bem fynthetischen Lehrgange. Die Bereinsachung des Unterrichtes strebt er dadurch an, daß die Mannigsaltigkeit bes Besonderen aus wenigen Obersätzen (Prinzipien) abgeleitet werbe. Man vgl. unsere Bemerkungen zu Abs. 2. an der Spike dieses Kapitels.

Abf. 27. I. Wenn ben Anfängern in ber lateinifchen Sprache bie Regeln lateinifch mitgetheilt werben.

Achnliche Berkehrtheiten haben sich nach Comenius noch lange in ber Schulpraxis erhalten. Der so handgreisliche Grundsat, daß der erste Unterricht nur auf Grundlage der Muttersprache ertheilt werden könne, ist weit entfernt davon, in der Praxis überall anerkannt worden zu sein.

Abf. 28. VII. "Anschauung."

Gine jener zahlreichen Stellen, an benen Comenius bas burch ihn gum erstenmale gewürdigte Pringip ber Anschauung betont.

Mbf. 35. I. Bier Stunden taglichen Unterricht und ebenfoviel für bie Brivat-

Die Erweiterung des Wiffensgebietes in die Breite und in die Tiefe welche der Fortschritt der Cultur mit sich bringt, macht es heutzutage unmöglich, beim Unterrichte mit vier Stunden sein Auslangen zu finden, so

wunfchenswerth es auch ware, für bie Selbstbefchäftigung ber Schüler bas von Comenius gewünschte Stundenausmaß offen zu halten.

#### Abi. 35. II. Freie Auffaffung im Gegenfat gu blofen Gebachtnifübungen.

Berftand und Gedächtniß verlangen gleichen Antheil am Unterrichte. Hier kann es keine Grenzstreitigkeiten geben. In der ersten Unterrichtsperiode herrsche das Gedächtniß vor, in den solgenden komme die freie Auffaffung zur Geltung. Beide Seelenkräfte sollen einander harmonisch fördern — eine jede soll jedoch selbstständig gepflegt werden, das Gedächtniß durch treues Memoriren, der Berstand durch freies Urtheilen. Ueber die verwersliche Mesthode des gedankenlosen Auswendiglernens siehe die Rote zu Kap. XIV. Abs. 36.

Abf. 40. Granfam ift alfo ber Lehrer, welcher ben Schülern eine Arbeit borfett, ohne ihnen hinreichenb zu ertlaren, um was es fich hanbelt, ober zu zeigen, wie fie gemacht werben folle.

Wenig bieten, viel verlangen, ist bas Kennzeichen bes Lehrers, wie er nicht sein soll. Der Unterricht soll minbestens Wegweisungen und handreichungen bieten, und auf bas Auffassungsvermögen des mittelmäßig Begabten Rücksicht nehmen. Der Lehrer, der sich zu seinem Schüler nicht herablassen kann; der Lehrer, der da verlangt, der Schüler solle ebenso viel wissen und können, wie er selbst — der Lehrer, der sich am Eymnasium auf den Universitätsprofessor hinausspielt, undekümmert darum, wie der Schüler zum Berständnisse des "Borgetragenen" (!) gelange, und der sein bidatisches Sewissen schon beruhigt hat, wenn in einer zahlreichen Schulklasse fünf bis sechs Höchstegabte seinen Auseinandersetzungen folgen: ein solcher Lehrer lese den Comenius. Er beachte, was Comenius sagt:

Abf. 41. II. Bas bie Schuler lernen follen, ift ihnen fo flar vorzulegen unb anseinanderzuseten, bag fie es vor fich haben, wie ihre fanf Finger.

Borzulegen b. i. anschaulich zu machen — und außein anderzusesen b. i. klar und beutlich zu machen; beibes so anschaulich und so klar, wie die fünf Finger, die jedermann beständig vor sich hat, die jeder so gut von einander unterscheidet. Comenius hat Recht; von den Schülern verlangen, was sie nicht leisten können — ist Brutalität.

#### Abf. 41, III. Die Ginne follen foweit als möglich berangezogen werben.

Eine jener Stellen, worin Comenius für die Anschauung eintritt. Comenius hat dem Unterrichte einen neuen Sinn erobert, nämlich das Auge. Bei dem trodenen Wortunterrichte seiert das Auge des Schülers; müßig sieht es vor sich hin, oder schweift umber nach Rahrung suchend. Und doch ist das Auge der mächtigste, der lebhafteste der Sinne. Das Ohr bringt Zeichen, das Auge führt die Dinge selbst herbei. Weiter als dis zur Anschauung kannes der menschliche Intellect nicht bringen. Wenn uns auch die Philosophie belehrt, daß Gegenstand und Anschauung sich nicht deden, sondern vielmehr wie Dinge ganz verschiedenar Art unvergleichdar auseinander gehen: so hats Bessers, nichts Messenung für uns keinen Sinn, da wir nichts höheres, nichts Bessers, nichts Messers, nichts Unmittelbareres kennen, als die Anschauung. Selbst die Religion vermag als reinsten Lohn der Tugend nichts bessers hinzustellen, als — die Anschauung Gottes!

#### Abf. 42. Bilber unb Embleme an ben Banben bes Coulgimmers.

Jedoch muffen die Bilber gewechselt werden, je nach dem Unterrichtszweige, "der gerade getrieben wird"; benn was beständig an der Wand hängt, ist für das Auge nicht da. Die kostbaren Delgemälde, welche unsere Wohnungen zieren, werden für uns sehr bald zu bloßen Unterbrechungen der Wandsläche, die man keines Blickes würdigt.

#### Abf. 44. Anwendung bes Lehrftoffes im täglichen Leben.

Dieses nicht etwa bes Nutens, sonbern bes besseren Berständnisses und der Lernfreudigkeit wegen, damit sich der Schüler durch Anwendungen auf das Leben "von seinem Wissen überzeuge" und an der Behandlung der Sache Freude habe. Der Borstellungstreis der Schule soll nämlich in die innigste Beziehung gebracht werden zum Borstellungskreise bes Lebens.

## XVIII. Kapitel.

#### Mbf. 4. I. Rur Dinge, bie einen wirtlichen Rugen verfprechen.

Comenius spricht sich für die Beschränkung des Lehrstoffes aus. Denn was frommt es, "Dinge zu lernen, die weder Dem, der sie kennt, nüten, noch Dem, der sie nicht weiß, schaben — und die bei zunehmendem Alter entweder verlernt, oder inmitten der Geschäfte vergessen werden müssen." (Abs. 9. S. 122.) Noch mehr als Comenius haben wir in unserem vorgeschrittenen Zeitalter Ursache, auf Beschränkung und weise Auswahl des massenhaft sich darbietenden Wissenstießes zu dringen, damit man in den Schulen nicht den Ossa auf den Pelion thürme, und Bielwisserei nicht mit Bildung verwechsele.

## Abs. 12. Richt blof Biffenschaften, sonbern auch Sittlichleit und Frömmigkeit!

Die Befähigung bes Schulers für eine fittliche Leben führung follte eigentlich ben vielgesuchten Concentrationspuntt bes Schulunterrichtes, ben Bolarftern aller Lehrthätigfeit bilben. Run ift es aber fehr schmieria, diesen Bunkt im Lehrplane und in der Lehrmethode greifbar nachzuweisen. Zwar bietet fich ber Religionsunterricht vermöge feiner innigen Bezogenheit zur Sittlichkeit als ein folder Concentrationspunkt bar; allein er fteht nicht nur burch die lehrende Berfonlichkeit, sondern auch durch feinen Inhalt gang isolirt und unvermittelt neben bem übrigen Unterrichte ba, und bilbet überhaupt einen in fich geschloffenen confessionellen Gebankenfreis. Nachdem kein anderer Gegenstand, nicht einmal ber Sprachunterricht, im Stande ift, diefe Function ju übernehmen: bleibt nichts anderes übrig, als jenen Concentrationspunkt in das Bewußtsein des Lehrers zu verlegen. welcher die Strahlen bes Unterrichtes fammelt, und Licht und Barme berselben auf bas Bewußtsein bes Schülers in sittlicher Richtung wirken läßt. Dieg minbestens fo lange, bis eine porgeschrittenere Reit es wird magen tonnen, jenen wichtigen Buntt im Lehrplane felbft burch einen zwedmäßig eingerichteten ethisch en Unterricht zu markiren.

Abf. 23. Richt die Gegenftanbe felbft, fonbern bas, mas ber Erfte, Zweite, Dritte, Zehnte baruber bentt und fcreibt. -

Diese Manier hat sich in unserer literatursüchtigen Zeit bis zur Manie gesteigert. Reun Zehntel unserer Literatur ist Production aus

zweiter Hand. Dabei stellen sich auch die höheren Potenzen der besagten Manier ein. A schreibt nicht bloß darüber, wie B die Dinge anschaue, sons dern auch, wie C behauptet, daß B die Dinge anschaue, und wie D den C verstanden habe, da dieser bedauptete, B sei in diesem oder jenem Punkte dieser oder jener Meinung gewesen. (Man bittet z. B. bei B an Kant oder Goethe zu benken.) Dabei fällt es weder dem A, noch dem C, noch dem D ein, sich durch Autopsie eine eigene Meinung über den strittigen Gegenstand zu bilden. So streiten sich die Philosogen um Redens- und Lesearten, und Erklärungen von Lesearten, ohne zu den Dingen selbst vorzudringen. Der historiker ist glüdlich darüber, wenn er in die Lage kommt, uns nachweisen zu können, wie viel Menschen bei diesem oder jenem Ketzerschete gerädert worden sind; er vergist aber, uns mitzutheilen, was er eigentlich von solchen Executionen halte.

Abf. 25. Saft Riemand lehrt bie Bhyfit burd Borzeigen und Experimente. Burbe noch lange nach Comenius fo prafticirt.

#### Banfophie.

Bgl. Einleitung. S. XXIV.

Abs. 27. Das Busammengestoppelte ber Bilbung. Es ist dieß Bildung aus zweiter hand — einseitig betriebene Sprachbildung.

Abf. 28. Die Menichen follen ling werben, nicht aus Buchern, fonbern aus himmel und Erbe, aus Giden und Buchen -

Gin Kraftspruch, beffen Beachtung unferer buchermuben Beit febr wohl thate.

Abf. III. 28. Richts ausschlieflich nach analhtifder Dethobe; alles vielmehr nach ber funthetischen.

Sine neue Belegstelle für die Bevorzugung der synthetischen Methode burch Comenius. (Bgl. Note zu XVII. Kap. 2. Abs. III.)

#### 216f. 33. 3m erften Lebensalter foll bas Gebachtnig genbt merben -

Da es in biesem Alter und nur in biesem seine Bollfraft entfaltet. Je an Paul sagt: Der Mensch lernt in ben ersten brei Lebensjahren mehr, als in ben brei atabemischen!

#### Abf. 35. Die Stubien bes gangen Lebens - eine Enchtlopabie.

Bielleicht hätte Comenius hier bas Richtigere getroffen, wenn er für die Studien eines ganzen Lebens die Form einer organischen Einheit postulirt hätte. An sich bilbet die Gesammtheit der Wissenschaften in ihrer logischen Gliederung daszenige, was man eine "Encyklopädie" nennt: subjectiv soll das Studium dieser Wissenschaften im Bewußtsein des Sinzelnen eine organische Einheit bilden. Denn nur dann, wenn die Kenntnisse eines Menschen organisch gegliedert sind, kann derselbe über sein Wissen mit jener Freithätigkeit versügen, welche die verschiedenen Interessen des Individuums gleichmäßig befriedigen kann.

Abf. 44. Man foll fic, felbft um Bezahlung, Schuler berichaffen, benen man barüber, mas man lernt, täglich Unterricht ertheilte.

Diese Stelle enthält wohl die eingehenbste Bürdigung des alten: Docendo discimus! (durchs Lehren lernt man). Es gibt keine bessere Ordnung, Berdeutlichung und Klärung unserer Gedanken, als wenn man dieselben zu dem Behuse ausspricht, damit sie in das Bewußtsein eines Anderen eingehen. Denn dadurch müssen unsere subjectiven Borstellungen aus den zufälligen Berbindungen unseres Bewußtseins herausgeschält und gleichzen vergegenständigt werden. Sie treten so zu sagen vor unser gestliges Auge hin, und wir schauen sie an. Auch auf dem Gebiete des Wissens gilt der Spruch, daß der Mensch in Wahrheit nur Daszenige besige, was er vor sich selbst hinausstellen kann. (Bgl. die Parallesstelle: Gruß an die Leser — Abs. 17. S. 7. nebst Note.)

### XIX. Kapitel.

Abf. 1. Bie viel Lehrer . . . werben für einen folden Alles umfaffenben Unterricht erforberlich fein.

Im Programme des Comenius lag es "Alle Alles zu lehren", dieß zeigt schon das Titelblatt der "Unterrichtslehre". Um dieses gewaltige Programm zu lösen, war Comenius auf die Ausstellung von Borschriften bedacht, welche das Bersahren beim Unterrichte kürzer, schneller und ersolgreicher machen könnten. Solcher Hauptvorschriften, die er seinem Prinzipe getreu, der Analogie des Unterrichtes mit den Birkungen der Sonne entnimmt (Abs. 13 dies. Rap.), führt er im Nachsolgenden vorzugsweise vier an, welche heutzutage noch als Grundpseiler des Unterrichtes gelten:

- 1. Die gleichzeitige Beschäftigung fammtlicher Schüler.
- 2. Concentration bes Unterrichts.
- 3. Strenges Refthalten an einer allgemeinen Methobe.
- 4. Ausscheibung alles Ruglosen.

### Mbf. 5. Beil Bufammengehöriges getrennt murbe.

Hinweisung auf die nothwendige Concentration bes Unterrichtes burch Berbindung bes Lesens mit dem Schreiben, der Worte mit den Sachen, bes Lernens mit dem Lehren.

Abi. 8. Es fchite an einer Form, alle Schuler berfelben Rlaffe zugleich gu beifchäftigen.

In seinem Orbis pictus (Bilb XCVII) hat uns Comenius bas Bilb ber alten Schule verewiget, und durch folgende bezeichnende Striche hingezeichnet: "Der Schulmeister sitt auf dem Lehrstuhl, die Schüler auf Banken. Etliches wird ihnen vorgeschrieben mit der Kreide an der Tasel. — Etliche siten am Tische und schreiben: er verbessert die Fehler, — Etliche stehen und sagen her, was sie gelernet, — Etliche schwähen und erzeigen sich muthwillig und unsleicigis die werden gezüchtiget mit dem Bakel und der Ruthe." — Diese Unterrichtsweise, wornach der Lehrer der Bollschule sich mit drei bis auf unsere Köcklern abgibt und die Uebrigen ihrem Schiksale überläßt, hat sich dis auf unsere Tage erhalten. Gegen diesen Unsug hat sich Comenius mit aller Macht gewendet, und in dem "Ersten Problem" (S. 147 der Unt. L.) gezeigt, wie ein einziger Lehrer sür eine noch so große Zahl von Schülern außreichen könne, um Alle zu beschäftigen.

### Abf. 14, IV. Rach berfelben Methobe alle Lehrgegenftanbe und Sprachen.

Betonung ber einen Universalmethobe wie im XVII. Kapitel, Abs. 2. X. (Bgl. die Rote hiezu.)

### Abf. 18. I. Benn er bie Berfammlung in Behentichaften eintheilt.

Die Heranziehung der Schüler nicht nur zur Aufrechthaltung der Ordnung, sondern auch zur Mitbetheiligung am Unterrichte ift eine wichtige didattische Maßregel. Im weitesten Umfange erscheint diese Mitbetheiligung der Schüler am Unterrichte durchgeführt dei der Bell-Lancaster'sch en Unterrichtsmethode, wo an die Stelle der Thätigkeit des Lehrers der wech selseitige Unterricht der Schüler eintritt, und der Lehrer nur die Abrichtung der zum Unterrichte bestellten besseren Schüler (Monitoren) und die Roausssigung derselsen zu besorgen hat. Diese Methode wurde durch die Roth eingegeben und ist gleichfalls nur auf Rothfälle zu beschränken. Sine gewisse Mitbetheiligung der besseren Schüler bei den verschiedenen äußeren Seschäften des Unterrichts wird sich jedoch insbesondere deim Elementarunterrichte unter allen Umständen empsehlen.

# Abf. 19. Rie reben, außer wenn man guhört; nie unterrichten, außer wenn man aufmertt.

Sine golbene Lebens- und Unterrichtsregel! Man werfe doch nicht Perlen vor die Säue!... Daraus folgt allerdings, daß der Lehrer erstens es verftehe, die Aufmerksamkeit der Schüler wach zu erhalten, worin so ziemlich das Alpha und Omega der Lehrtunst besteht und zweitens, daß er es nicht unterlasse, sich von dem Zustande der Ausmerksamkeit bei seinen Schülern in beständiger Kenntniß zu erhalten.

### Abf. 22. Nebung ber Aufmertfamteit.

Die gefährlichste Reindin der Geiftesbildung und bes Unterrichtserfolges ift bie Berftreuung. Das Alltagsleben bes Menichen ift eine beständige Lodung gur Geifteggerftreuung - bie Schule foll vor allem eine Anleitung jur Sammlung und Bertiefung fein. Gelbst bas Benie ift nichts weiter, als die Runft, feine Aufmerksamkeit auf einen einzigen Begenftand im hohen Grabe und burch langere Beit ju concentriren. Diefe Runft will gelernt und geubt fein, und die Schule ift ber Ort, mo fie gu üben ift. Wenn bas Saus mit feinem lebendigen Berfehre, mit feinen vielfachen Beziehungen und Spielen, wenn ber öffentliche Markt mit seinem bunten Treiben und garmen - wenn felbft bie Ratur mit bem Bechfel ihrer Ericheinungen jur Quelle einer beständigen Berftreuung des Geiftes merben : so soll die Schule vor allem ein Ort ber Rube, eine Stätte ber Sammlung und Bertiefung bes Bewußtseins fein. Die Schule hat viel gethan, wenn fie bem Schüler die schwere Runft beigebracht hat, feine Aufmertfamkeit mit Burudweisung aller Berftreuungen auf einen und benfelben Gegenftanb burch eine megbare Beit gespannt zu erhalten. Comenius gibt biezu in biesem Rapitel portreffliche Unmeisungen.

#### Mbf. 32. Lernmittel.

Comenius verlangt, daß die Schüler mit allen Behelfen des Lernens wohl ausgerüftet zur Schule kommen, was sich heute wohl von selbst versteht; er verlangt aber sogar, daß

### Heberfegungen.

ben frembsprachlichen Uebungsbüchern beigegeben werben. Diese Ginrichtung erscheint insoferne bebenklich, als sie geeignet ist, burch eine so weit gehende Erleichterung die Lust an der Arbeit beim Schüler herabzusehen.

### Abf, 34. Soulbucher ein Bilb bes Beltgangen.

Das Weltganze erschien um die Zeit des Comenius noch in so beschränkten Umrissen, daß man daran benken konnte, das Bild besselben in einige Lehrbücher zu fassen. Dieses Bestreben hängt mit den pansophischen Steen des Comenius zusammen.

### Mbf. 35. Lehrbücher in Gefprachsform.

Comenius will ben Unterricht mechanisiren; das Lehrbuch soll bem Lehrer zugleich die Art und Weise des Lehrens vorschreiben. Darum verlangt er die katechetische Form nicht bloß für das Lehren, sondern auch für das Lehrbuch. Die Gründe, die er anführt, sprechen jedoch nur für die Ersprießlichkeit der dialogischen Lehrsorm, nicht aber auch dafür, daß die Lehrterte schon die dialogische Form haben sollten.

### Abf. 37. Auszüge ber Lehrbucher an ben Banben bes Schulzimmers.

Die Bersinnlichung ber Lehrgänge burch passenbe Diagramme ist sowohl für den Lehrer als für den Schüler nüglich. Dem Lehrer weist sie einen bestimmten Lehrgang an, von dem er nicht abirren kann; dem Schüler nütt sie dadurch, daß sie sein Auge beschäftigt, ohne ihn zu zerstreuen. Der s. g. Sagan'schen oder tabellarischen Methode liegt dieser Gedanke, allerdings in unpassender Durchführung, zu Grunde.\*)

### Abf. 38. I. In einer Schule follen Alle basfelbe treiben.

Die Noth an Lehrern, beren Ursache wieber die Lehrernoth ift, läßt biesen schon von Comenius gepredigten Grundsat noch immer nicht zur Geltung kommen. Es gibt noch eine bedeutende Anzahl einclassiger Schulen, die von Schülern vom 6. bis zum 14. Lebensjahre besucht werden, und in denen der Abtheilungsunterricht blüht.

### Abf. 40. Alles nach ein und berfelben Dethobe.

Rämlich nach ber nat ürlichen. Comenius halt bie Berschiebenheiten ber Methobe, die sich aus der Berschiedenheit des Lehrstoffes ergeben, für zu unerheblich, als daß sie verschiedene, so zu sagen naturhistorische Species der einen Methode begründen könnten.

### Abf. 44. Bujammenfaffung bes Bezogenen mit feinem Mitbezogenen.

Methode ber Concentration des Unterrichts, die Comenius an verschiedenen Stellen einschärft.

### Abf. 47. Lefe- und Schriftübungen gufammen.

Auf ber unterften Lehrstufe stellt sich biefe Borichrift als die heutzutage f. g. Schreiblesemethobe bar, bie also gleichfalls schon von Comenius

<sup>\*)</sup> Den Lehrgang bes elementaren Rechnens bat ber Berfaffer unter bem Titel : "D. G. Lindner's Rechnen in Bilbern", und gwar für ben Zahlenraum bes 1. Bebners gujammengeftellt.

empsohlen wird. Auf der höheren Stufe ist es die Concentration des Spradund Sachunterrichtes, sowie die schriftliche Einübung des Lehrstoffes, worauf dieser Grundsat Anwendung leidet. Auch die Anlegung von Excerpten bei der Lectüre (das Lesen mit der Feder in der hand) gehört hieher.

### Mbf. 53. Mythologifche Dinge.

Renntniß ber griechischen und römischen Mythologie ist für die afthetische Weltanschauung unentbehrlich. Diese Mythen sind für ben Ibeengang ber Menscheit wichtiger als ein ganzes Dutend historischer Eroberungskriege und zerrütteter Despotien, welche von nichts anderem, als von bem Walten rober Kräfte zeigen. — Comenius erklärt sich gegen die Mythologie von seinem specifisch christlichen Standpunkte.

### Abf. 54. Gelebrigteit für Dufit.

Die musikalische Anlage als Sinn für akustische Schönheit stütt sich auf eine gewisse Gefügigkeit der mikrostopischen Bestandtheile des innerften Ohres, insbesondere des Corti'schen Fasernklaviers, in Bezug auf musikalischen Wohlklang. Es scheint, daß diese Accomodation, ähnlich derzenigen unserer musikalischen Instrumente eine längere Zeit in Anspruch nehme, so daß sie erst durch Bererdung von einer Generation auf die andere in merklicher Beise als höhere musikalische Anlage hervortrete. Richts ist durch Erziehung so schwer herbeizusühren, als der Sinn für Musik dort, wo in der betreffenden Familie die musikalische Anlage fehlt.

### Mbf. 55. Die Gattungen ber Dinge mit ben vorzüglichften Artunterfdieben.

Das ist die Definition allgemeiner Begriffe. Wenn Comenius auf bem Bege ber Definitionen eine Zusammenfassung des Lehrstoffes und eine Abkurgung des Lehrversahrens herbeiführen will: so entspricht das seiner schon früher erwähnten Borliebe für das synthetische Berfahren, dürfte aber beim Slementarunterrichte schwer anwendbar sein.

Perita.

Heutzutage wird es wohl keinem Lehrer einfallen, bas Borterverzeichniß einer Sprace ben Schulern mit einer gewiffen Bollftandigkeit beibringen ju mollen.

# XX. Stapitel.

### Abf. 2. Das Biffen als inneres Betrachten ber Dinge.

Die Lehre von ber "in tellectuellen Anschauung" ift heutzutage ein überwundener Standpunkt, der innere Sinn als Analogon des äußeren eine bloße Fiction. Alles Wissen ist restectiv; es vollzieht sich durch die psychischen Berrichtungen des Zusammenkassens, Bergleichens und Abstrahirens und läuft schließlich auf die Bildung appercipirender Borstellungen hinaus. Comenius steht noch auf dem älteren Standpunkte.

### Mbf. 8, Mutopfie.

Comenius tritt vor Allen für die Anschauung ein. Bon ihr foll bie Erkenntniß ausgehen (Abs. 7); selbst bas Geistige und Abwesende soll vor die Sinne gestellt werden, und zwar mit Benützung jener Analogien, welche in Folge ber allgemeinen Weltharmonie zwischen Sinnlichen und Geistigen, bem Gegenwärtigen und Abwesenben, bem Nahen und Fernen bestehen. Durch biese Boranstellung bes Sinnlichen vor das Geistige hätte Comenius eigentlich auf die analytische Methode hingeführt werden sollen, die er jedoch der Vorliebe für das beductive Versahren solgend, ausdrücklich gegen die synthetische Methode zurücket.

### Mbf. 10. Robert Flutt.

Arzt und Physiter zu Oxford (1574—1637), zugleich Mitglieb bes Bereins ber Rose nkreuzer. (Bgl. die Note zu: Gruß an die Leser, Abs. 10.) Er schrieb eine kosmische Meteorologie, bereiste Frankreich, Spanien, Italien und Deutschland, und war in der Mathematik und Mechanik bewandert, was ihn jedoch vor mystischer Berworrenheit nicht zu schüßen vermochte.

### Abf. 16. Utopien ober platonifche Ibeen.

Die "Platonischen Ibeen" als die unwandelbaren Maßstäbe der Dinge sind wohl mehr, als Dinge aus Utopien. Auch der Standpunkt der puren Rüglichkeit wird sich schwerlich beim Unterrichte consequent sesthalten lassen; denn die Erziehung erheischt, daß man den Zögling mitunter auch über die eben vorhandene Wirklichkeit erhebe und ihn in Gedankenkreise einführe, die nicht dieser Wirklichkeit entlehnt sind. Unsere Gymnasien unterscheiden sich von den Realschulen vorzugsweise dadurch, daß sie ihren Zöglingen mitunter auch Kenntnisse beibringen, von denen sie keinen praktischen Gebrauch im Leben machen werden. Das ganze klassische Alterthum gehört hieher.

### Mbf. 18 Syfteron-Broteron.

In der Logik versteht man unter biesem Ausdrucke benjenigen Beweis=
fehler, welcher entsteht, wenn man ein Borangehendes durch ein Nachsolgen=
bes, also einen Satz aus deffen Folgesätzen beweist. Comenius bezieht diese Berwechslung des Früheren mit dem Späteren auf die historische Reihenfolge.

Abf. 24. Alle Librgegenftände find nach ben Gefeten ber Methode gurechtzulegen. Rämlich ber einen Universalmethode, welche auf die Gesetze ber einen und unwandelbaren Menschennatur gegründet ist und von beren Besolgung sich Comenius erstaunliche Ersolge verspricht.

### XXI. Kapitel.

#### Mbf. 4. Glf Grunbregeln.

Wie im "Gruß an die Leser" (S. 3. Abs. 3. und Rote hiezu) angekundigt wurde, geht Comenius bei Aufstellung der Unterrichtsgrundsate a priori vor. Er übergeht vom Allgemeinen zum Besonderen, von dem Bersahren bei der Kunst überhaupt zum Bersahren bei der Unterrichtskunst insbesondere. Die elf Grundregeln gelten für jede Kunst und werden hier speciell auf die Unterrichtskunft angewendet.

### Abf. 5. Bas ansauführen ift, muß burch bie Ausführung felbft erlernt werben.

Dieß ist ber Grundsat: "Unterrichte auf praktischem Bege!" Diefer Grundsat ift allerdings nur auf Fertigkeiten und auf jene Wiffensgebiete anwendbar, welche eine Sphare der Anwendung haben. Für das geschichtliche Lehrsach 3. B. hatte berselbe keinen Sinn. Für die kunftartigen Fertigkeiten, 3. B. Beichnen, Singen, Turnen, Schreiben ist seine Geltung unbestritten. Es wäre Thorheit, praktische Fertigkeiten auf theoretischem Wege lehren zu wollen.

# Abf. 6. Für bas, mas auszuführen ift, foll immer eine bestimmte Rorm vorhanden fein.

Dieß vom Standpunkte der Anschaulickeit und Fahlickeit des Unterrichtes. Der Schüler muß Dasjenige gesehen haben, was er ausführen soll. Grausam ist es, von den Kindern die Ausführung Desjenigen zu verlangen, wovon sie keine Vorstellung haben. Das, was man ihnen zur Nachahmung vorzeigt und vormacht, muß jedoch ein Rustergiltiges, eine "Norm" sein.

#### Abf. 7. Quinetilian.

Duinctilian, geboren im J. 42 nach Chr. in Spanien, hatte sich sie juridische Lausbahn ausgebildet, widmete sich jedoch in Rom, wohin er schon in seiner Jugend kam, ausschließlich dem Lehrerberuse als praktischer Lehrer und Schriftsteller. Er war der Erste, der es im Alterthume versucht hatte, für den gemeinsamen Unterricht der Kinder auf Schulen, für den er mit großer Wärme eintrat, didaktische Borschriften zu entwersen, welche durchgehends von einer gesunden Anschauung zeigen, damals jedoch, sowie durch vos ganze Mittelalter, ohne Beachtung blieden. Seine Ersahrungen hat er und in den "Zwölf Büchern über die Redekungk" hinterlassen. — Comenius eignet sich an dieser Stelle den zum gestügelten Worte gewordenen Ausspruch Duinctilians über das Fortschreiten vom Beispiele zur Regel an, obwohl die oon ihm (Comenius) vertheidigte synthetische Methode gerade den entgegengesetzen Lehrgang mit sich bringt.

#### Mbf. 8. Beim Lefeunterricht zuerft bie Glemente ber Schrift.

Das ist die synthetische Lehrmethode; es ist dieß wohl die allgemein verbreitete und zwedmäßigste Methode, wenn ihr nur früher die Analyse der allerdings nur ausgesprochenen Borte in ihre einzelnen Laute als Bordereitung vorangeht. Denn der Unterricht muß immer ausgehen von dem Gegebenen als Demjenigen, welches dem Kinde bereits (wenn auch nur beiläusig) bekannt ist. Gegeben sür das Kind sind aber die hörbaren Worte, mit deren Zerlegung in Laute die Bordereitung zum Leseunterrichte beginner muß, weil sonst das Kind auf einmal mit zwei undekannten Elementen: dem Laute und dem ihm entsprechenden Buchstaben arbeiten müßte.

### Abf. 9. E3 wirb g. B. in ber Dialectit "ber Baum" genommen.

Comenius empfiehlt hier die Festhaltung eines einzigen als Beispiel angenommenen Begriffes, 3. B. "der Baum", durch die ganze Logik, ohne jedoch die Anführung weiterer Beispiele auszuschließen, alles jedoch nach synthetischer Methode, nämlich so, daß die Regel vorangeht und die Beispiele folgen.

# Abf. 10. Nachbilbung ber Schriftzüge beim Schreibunterrichte burch Anwenbung eines burchicheinenben Bapiers.

Dieses Verfahren wäre als Borübung beim Schreibunterrichte sehr zu empfehlen.

### Mbf. 12. Timotheus ber Mufiter.

Timotheos, griechischer Dichter und Musiker aus Milet, lebte vom 3. 446 bis jum 3. 357 vor Chr.

### Abf. 13. Borfdriften und Regeln find (an bie Beifpiele) angufchließen.

Es ift leicht einzusehen, daß ein Versahren, wobei die Regeln den Beispielen nachfolgen und aus ihnen abstrahirt werden, keineswegs ein synthetisches, sondern ein analytisches ift.

### Quieftreifen.

ĸ

Gine Gehvorrichtung, welche vorzugsweise ben Zwed hatte, bie Füße bes Rindes beim Gehen gerade ju halten.

### Abf. 14. Daß bie fonthetifchen Hebungen meiftens vorauszugehen haben.

Um in die Berwirrung, welche bezüglich der Werthschäuung der analytischen und synthetischen Methode beim Unterrichte eingeriffen hat, einiges Licht hineinzubringen, ist es nothwendig, zwischen Gedanken, Worten und Dingen zu unterscheiben. Demgemäß hat man eine

Wedanken-Bort-Sach
Analyse und eine Bort-Sach
Sach-

An biefer Stelle hat Comenius enticieben die Wortanalyse und Wortsynthese im Auge, ba er offenbar von bem Sprachunterrichte handelt. Die Wortinnthese, die er hier empfiehlt, find eigene ftylistische Compositionen, die Worts analyse ift die Erklärung ber Schriftsteller. Run ift es allerbings leichter, mit Benützung ber erworbenen Sprachkenntniffe felbft einen kleinen ftyliftischen Auffat zu verfaffen, als fich in ben Ibeengang eines fremben Autors binein ju finden. Diese Mahnung follten fich bie Bertreter ber gegenwärtigen Methobe bes philologischen Unterrichtes an unseren Gymnasten gesagt fein laffen, welche bie Sublimitat bes Berfahrens bei biefem Unterrichte barin erbliden, bag fie bem Schuler jebe Selbftbethätigung bezüglich feines philologischen Könnens entziehen. Es spricht fich bieß barin aus, bag man ben Schuler mahrend einer achtjährigen Beschäftigung mit bem Lateinstubium nicht babin tommen läßt, einen freien lateinischen Auffat ju ichreiben, ober einen lateinischen Redeactus vorzunehmen. Nur insofern man felbst in einer Sprace etwas gefdrieben hat, fann man ben afthetischen, sowie ben Bebantenwerth eines Schriftftellers vollständig murbigen. (Bal. ben Abf. 16 b. Rap.)

## XXII. Kapitel.

### Abf. 1. Sprace als bloges Silfsmittel ber Bilbung.

Die neuere Psychologie erblickt in der Sprache mehr als ein bloßes Hilfsmittel der Bildung; fie fieht die Sprache an als einen Berdichtungsproceß des menschlichen Denkens, als den krystallinischen Niederschlag unserer Bildung. Darum richtet sich die internationale Werthschäung der Sprachen nach dem Grade der nationalen Cultur, welche in diesen Sprachen ihren Ausdruck gefunden hat.

#### Mbf. 4. Bforte ber Sprachen,

. Ueber bie berühmte "Janua linquarum" wolle man bas Röthige in ber "Einleitung" nachlesen.

### Abf. 9. Buerft allerbinge bie Mutterfprace!

Dieser evidente Sat hat sich keineswegs der Anerkennung aller Zeiten zu ersreuen gehabt. Während des Mittelalters war es das Latein, heutzutage sind es die Cultursprachen überhaupt, welche den muttersprachlichen Unterricht bisweilen verkummern lassen.

### Mbf. 10. Latein in zwei Jahren!

Wir brauchen an Gymnafien acht bagu.

# Abf. 11. Jede Sprache muß mehr burch ben Gebrauch als burch Regeln gelernt werben.

Diese Berfahren ift eine Gebankenanalpse, zugleich aber auch eine Wortsynthese; benn man geht von Beispielen zu Regeln über (analytisch); man stellt babei jeboch, indem man selbstthätig spricht und schreibt, die Worte zu Säpen (synthetisch) zusammen.

### Abf. 18. Lehrbücher für Schuler und Leitfaben für Lehrer.

Diese Unterscheibung ist sehr beachtenswerth, weil sich in einem für ben Lehrer geschriebenen Leitsaben ber Lehrgang sehr genau präcisiren läßt, was bei methobisch ungebilbeten Lehrern, wie sie zur Zeit bes Comenius burchgebends waren, sehr nothwendig ist.

### Mbf. 19. Lehrbücher nach Mitereftnien.

Comenius gefällt sich in ben für die einzelnen Stufen bestimmten, bilblichen Ausdrücken.

Abf. 20. Achttanfend in kurze Säte gebrachte Wörter als Eingang. Man lese barüber nach: Einseitung. III.

### Mbf. 25. Gregor Cuapius.

Derselbe lebte von 1564—1638 und starb in Krakau. Er beschäftigte sich vornehmlich mit dem Schulunterrichte. Das erwähnte Wörterbuch erschien zuerst im J. 1620 in Krakau unter dem Titel: Thesaurus polono-latinograecus, seu promptuarium linquae latinae et graecae, Polonorum, Roxolanorum, Sclavorum, Boëmorum usui accomodatus — und erlebte wiedersholte Auskagen.

# XXIII. Kapitel.

### Mbf. 1. Sittlichfeit unb Frommigteit.

Comenius gebührt das Berdienst, den Unterricht aus der niederen Stellung, die dieser als Handlanger einzelner praktischer Bedürsniffe früher eingenommen hatte, durch Ausweisung des obersten Bildungszweckes, nämlich die Sittlichkeit und Frömmigkeit, zum erziehenden Unterrichte erhoben zu haben — eine Stellung, die ihm in der neuesten Zeit die Herbart'sche Schule mit aller Entschiedenheit revindicitt hat.

### Mbf. 3. Cechgefin Grunbregeln ber Sittlichteit.

Alle diese Specialregeln laffen fich aus fünf evidenten Urtheilen, betreffend die Werthschätzung der möglichen Willensverhaltniffe, ableiten, welche den Grund zu den von Herbart f. g. "prattischen Ideen" abgeben.

### Mbf. 7. Der Menich ein Ronig feiner Sanblungen.

Bei herbart Ibee ber inneren Freiheit als Unterordnung bes Wollens unter die bessere Ginsicht (Bernunft) oder als sittliche Folgsamkeit.

### Mbf. 9. Freimuth im Umgange.

Es ist wichtig, daß sich der junge Mensch frühzeitig an Umgang mit Menschen gewöhne, weil die Charakterbildung nur im Umgange mit Menschen vor sich geben kann.

### Abf. 12. Rudficht auf bie öffentliche Boblfahrt.

Dieß im Gegensate jum Egoismus, ben man als bie gesellschaftliche Erbfünde bezeichnen kann, die Jeber von uns mit dem Tode bugen muß.

### Abf. 14. Die Tugenben werben erlernt burch Sanbeln.

"Es bilbet ein Talent fich in ber Stille,

Sich ein Charafter in bem Strom ber Belt!" Goethe.

### Abf. 18. Strenge Bucht.

Diese ist in der Jugend, besonders in der Kindheit unbedingt nothewendig, um das Kind an den sittlichen Gehorsam zu gewöhnen. Gine Erziehung à la Rousseau's "Emil" past nicht einmal für Prinzen.

# XXIV. Stapitel.

### Mbf. 20. Spperius,

Gerharb Spperius (1511—1564), berühmter protestantischer Theolog, vollendete seine Studien in Paris, hielt sich vier Jahre in England bei den Freunden des Erasmus auf, nachdem er sich bei seinen Reisen in Deutschland der Reformation angeschloffen hatte. Er starb als Prosessor ber Theologie zu Marburg und hinterließ einige theologische Schriften.

#### Erasmus

von Rotterbam (1467—1536), einer ber bebeutenbsten Männer seiner Beit und geheimer Borkampfer ber Resormation, burch einige Zeit Arosesson an ber Universität in Cambridge, und Berfasser zahlreicher Schriften. Erasmus ist ein begeisterter Freund bes klassischen Alterthums und Bersechter der s. g. humanistischen Richtung.

### Mbf. 22. Brattifde Chriften, nicht theoretifde.

Es ift bieß jenes Chriftenthum, bessen Mitglieber bie Feuertaufe bes heiligen Geistes ber Liebe empfangen haben, und beren oberstes Dogma bas Leben Jesu ift. Der Kreis ber Bekenner bieses Christenthums sieht allerbings zu ber Bahl ber theoretischen Christen, wie sie die Annalen ber Statistit verzeichnen, in keinem Berhältnisse.

### Mbf. 24. Cofrates.

Sokrates war kein Bielwiffer, sonbern trug vielmehr seine Unwiffenheit zur Schau. Wie Jesus hat er nichts geschrieben und kein abgeschloffenes Lehrspstem uns hinterlaffen; wie Jesus hat er nur gelegenheitlich auf öffentlichen Orten, in Tempeln u. s. w. unterrichtet; wie Jesus hat er am meisten burch sein Leben und seinen Tob gewirkt.

### Mbf. 27. Fulgentins.

Bifchof und Kirchenschriftfteller um bas Jahr 500. Er lebte theils in Rorbafrika, theils in Rom und Sarbinien.

### Mbf. 29. Briscian.

Römischer Grammatiker in Konstantinopel; lebte am Anfang bes VI. Jahrhundertes und ist der Bersassen berjenigen Grammatik, welche durch das ganze Mittelalter für den Schulunterricht maßgebend war, so daß ein Berstöß gegen den Priscian ebenso viel heißt, als eine Bersündigung gegen die lateinische Sprache.

### XXV. Kapitel.

### Mbf. 1. Borficht beim Lefen ber Rlaffiter.

Daß Comenius die heidnischen Klassier nicht absolut verwirft, sondern nur gewisse Borsichten beim Lesen derselben beobachtet wissen will, geht aus diesem Absate klar hervor. Diese Stellung des Comenius gegen die Lectüre der Klassier ist eine Consequenz seines religiösen Standpunktes.

### Mb(. 4. (48, 17.)

Comenius citirt 48, 12. Derlei unrichtige Citate wieberholen sich noch an anberen Stellen.

#### Abf. 12. Rarbinal Bembs.

Karbinal Pietro Bembo, geboren 1470 zu Benedig, Sekretär bes Papftes Leo X., ein geistreicher und eifriger Förberer der Künfte und Wiffenschaften. Er schrieb ein Werk über die Borzüge der italienischen Sprache, in
welcher er unter dem Titel "Rime" Petrarkische Sonette versaßte. Er hinterließ mehrere Schriften in lateinischer und italienischer Sprache.

### Abf. 13. Dagon.

Ein heibnifcher Gote ber Philifter.

# Abf. 17. In ber heiligen Schrift fest ber herr ber Ratur felbft alle Geheimniffe anseinander . . .

Dieses Argument gegen die heibnischen Schriftsteller beweist nichts, weil es zu viel beweist, indem man mit demselben Argumente die Ueber-stüffigkeit der Wissenschaft überhaupt beweisen könnte.

### Abf. 20. Rranthaft - trube - verftimmt.

Die Ausdrücke bes Originals sind bei weitem stärker. Man sieht baß sich ber Autor von seinem Thema hinreißen läßt.

### Mbf. 21. Denn mit Recht gebührt ber gefammte Befit ber Beiben ber Rirche.

"Jure enim ecclesiae debetur omnis posessio gentium." Ein sehr bebenklicher Sat, ben sich Comenius hier aneignet und ben er durch ben in juribischer hinsicht nicht minder bedenklichen Einfall der Juden in Palästina illustriet.

### 26f. 22. Seueca, Chiltet, Blato.

Seneca und Epiktet — Philosophen ber stoischen Schule; ber erstere ist ber Erzieher und Senosse Nero's, ber lettere ein phrygischer Sklave, welcher seinen Stoicismus auch in ber Praxis bewährte und bessen Kernsprüche burch seinen Schüler Arrian gesammelt worden sind; Plato — ber große Schüler bes Sokrates, ben er uns in seinen berühmten Gesprächen in idealistrter Gestalt vorsührt — alle brei Bertreter einer ernsten sittlichen Richtung.

Mbf. 24, (Bfalm 34, 12.)

Comenius citirt ungenau: 34, 11.

# XXVI. Kapitel.

### Abf. 7. Gegen ben Briscian.

D. i. gegen die lateinische Grammatik (Bgl. die Rote zu Abs. 29 bes vor Kap.)

### Mbf. 9. III. Gin Phrygier.

Phrygien ist eine Landschaft in Kleinasien, die von einem friedliebenben, geistig geweckten Bolke bewohnt war. Das von Comenius citirte Sprichwort, ähnlich dem anderen: Sero sapiunt Phryges (spät kommt ein Phrygier zur Vernunft) scheint im Nationalcharakter berselben keine Begründung gefunben zu haben.

### Abf. 13. Golde find frubgeitig aus ben Schulen gn entfernen,

Ist bei der Bolksichule mit Rücksicht auf die allgemeine Schulpflicht nicht leicht durchsührbar, so lange es nicht Specialschulen für verwahrlofte Kinder gibt.

# XXVII. Kapitel.

Abf. 6 . . was auf ben Billen Bezng hat.

Der Sinn dieser Stelle ist ziemlich dunkel, und dürste auf eine etwas gezwungene Analogie der vier Geistesstufen: Sinnlichkeit — Gedächniß — Berstand — Wille mit den vier Kategorien der Bildungsanstalten: Muttersschule, Bolksschule, Mittelschule, hochschule — zurückzusühren sein.

### Abf. 7. Bilbung bes Billens vor bem Berftanbe.

Die Bertheilung ber von Comenius angenommenen vier hauptkräfte ber Seele auf die vier Berioden ber Bilbungszeit des Menschen läßt fich nur schwer durchführen. Die Bilbung bes Billens, welche allerdings ein gewisses Maß von Berständigkeit einschließt, beginnt nicht erft auf der hoch-

Comenius.

schule, sondern vielmehr schon im Elternhause, und halt mit der Entwicklung des Berstandes gleichen Schritt. Ueberhaupt entwickeln sich die s. g. Seelenvermögen nicht nach einander, sondern neben einander. (Bgl. II. Kap. Abs. 6. nebst Note.)

### XXVIII. Kapitel.

### Mbf. 1. Metaphyfit bei Rinbern.

Diese ist niedergelegt in der Sprache selbst und geht mit derselben auf die Kinder über. In den drei hilfszeitwörtern: Sein — Haben — Werden — Liegen die drei Hauptprobleme der Metaphysik, für den kindlichen Geist faßdar, eingeschossen, nämlich das Problem des Absoluten — der Inhärenz — der Beränderung. — Rur dürste es vielleicht zwecklos sein, die mit zahllosen Spigen und gesährlichen Fallthüren behaftete metaphysische Natur dieser drei scheindar harmlosen Begriffe dem Kinde bloßzustellen.

### Abf. 13. Auf Fragen unmittelbar gu antworten.

Durch Frage und Antwort kann allerbings selbst bei Kindern ein gutes Stück Logik durchgeübt werden, sofern der Lehrer es nur versteht, Fragen zu stellen und auf Fragen des Kindes die passenblien Antworten zu geben. Die logischen Berhältnisse haben eine solche Evidenz, daß sie sofort einleuchten, sobald man sie nur klatgelegt hat.

### Mbf. 20. Sittenlehre.

Da die ethischen Berhältnisse eine gleiche Evidenz haben, wie die logischen, so kann auch die Sittenlehre sehr früh an Beispielen auf anasytischem Wege geübt werden. Leider muß die Ethik ihr unansechtbares Gebiet auf allen Stufen der Erziehung zum großen Theile an die religiöse Dogmatik abtreten.

### Mbf. 20. (5) Bahrhaftigfeit.

Man hat für die ethische Bilbung sehr viel gethan, wenn man diese Sigenschaft bem Kinde eingeimpst hat. Sobald das Kind einmal angewöhnt worden ist, sich über die objectiven Bestimmungen der Wahrheit hinauszusehen, kann man auch nicht mehr erwarten, daß es sich den ewigen Maßestäben der Sittlickkeit unterwerfen werde.

### Mbf. 20. (7) Liebe.

Diese ist der Mittelpunkt der sittlichen Ideen — das große Geheimnis des Christenthums. Die Erziehung zum Wohlwollen (Nächstenliebe) besteht in der Wirkung des Mitgefühls und in der Anleitung zum Wohlthun.

### Abf. 21. Religion und Gottesfurcht.

Die religiöse Erziehung kann frühzeitig beginnen; nur barf fie sich nicht auf ben Katechismus beschränken.

### Abf. 24. Informatorium für bie Mutterfoule.

Man vergl.: Einleitung S. XIII.

### Mbf. 25. Gin Bilberbuch.

Comenius hat zu biesem Zwede seinen berühmten Orbis pictus ent-worfen. (Ginl. S. LXIV.)

### XXIX. Kapitel.

### Mbf. 1. Bepper und Alfteb.

Wilhelm Zepper, Prediger zu Herborn, lebte am Anfange bes 17. Jahrhundertes. Johann heinrich Alfteb, ein reformirter Geiftlicher, geb. 1588 zu Herborn, wo er auch Lehrer bes Comenius war, später Proseffor der Philosophie und Theologie zu Beiffenburg in Siebenbürgen, wo er 1638 ftarb. Unter seinen hinterlassenen Schriften befindet sich auch eine "biblische Encytlopädie", in welcher er nachzuweisen sucht, daß in der h. Schrift der Ursprung und die Grundlage aller Wissenschaften und Künste zu suchen sei.

### Mbf. 6. Bom fechften bis gum gwölften Lebensjahre.

Comenius beschränkt die Lehrzeit in der Bolksschule auf sechs Jahre Gegenwärtig wird fie auf acht Jahre ausgebehnt.

### Abf. 6. XII. handwerte in ber Boltsichnle.

Die Ibee, eine gemisse technologische Bildung unter die Lehrziele der Bolksschule auszunehmen, hat sich disher, obwohl einzelne Pädagogen für dieselbe eintreten, nicht Bahn zu brechen vermocht. Zu den Gründen, welche Comenius für sie geltend macht, ließe sich noch das wichtige erzieherische Moment hinzusügen, welches in der productiven Arbeit als solcher gelegen ist Die Schwierizseit einer Auswahl unter den zahlosen gewerdlichen Beschäftigungen, von denen eine kaum sür alle Schüler passen würde, wird wohl einer allgemeinen Einführung des Arbeitsunterrichtes in der Bolksschule noch lange entgegenstehen. Für das weibliche Geschlecht entfällt diese Schwierigseit, indem der Kreis der weiblichen Arbeitsbeschäftigungen ein beschwirkterecift; deßhalb hat man auch die weiblichen Handarbeiten schon jest dem Lehrplane der Bolksschule einverleibt.

### Abf. 12. Die Runftausbrude in ber Mutterfprache.

Schon Comenius tritt also für jene Sprachenreinheit ein, die sich gegen die Fremdwörter kehrt. Darnach wird man also in der deutschen Sprache "Beugungen", "Fälle", "Satzgegenstand", "Satzaussage" für Declination, Casus, Subject und Prädicat zu setzen haben.

### Simon Stevin.

Mathematiker, geb. zu Brügge, lebte im 16. Jahrhunderte und that sich burch mehrere Erfindungen hervor.

# XXX. Kapitel.

### Mbf. 1. Bier Sprachen.

Muttersprache, — Latein, — Griechisch, — hebraisch; bas lettere als Ursprache ber h. Schrift bes n. T. Moberne Cultursprachen werben noch nicht angeführt.

### Mbf. 4. Grammatit. Phyfit. . . .

Die Bezeichnungen der sechs Schulklassen des Comenius deuten auf einen durch die ganze Lateinschule fortlausenden Lehrplan hin, wornach in jeder Schulklasse andere Lehrsächer als Hauptgegenstände des Unterrichts hervortreten. Im Gegensate hiezu gefällt sich die Lehrkunft unserer Tage in den s. g. concentrischen oder cyklischen Lehrzängen, wodei alle Gegenstände auf jeder Stuse mit stets sich erweiternden Lehrzielen betrieben werden. Daß Comenius sur des dies fich ule ebensalls einen cyklischen Lehrzgang vorschreibt, geht aus Kap. XXIX. Abs. 9. hervor, wo er ausdrücklich bemerkt, daß die einzelnen Klassen bestimmten Lehrbücher "nicht sowohl dem Stoffe, als vielmehr der Form nach von einander abweichen; denn alle sollen Alles behandeln."

### Mbf. 5. Die Realien bor ben formalen Biffenfchaften.

Eine Trennung beiber Hauptabtheilungen des Lehrgebietes wird schwer durchsührbar sein, indem Stoff und Form in engster Wechselwirtung stehen. Die formalen Lehrsächer haben nicht Ursache, zu warten, dis die Realien bei einem gewissen Abschliese angelangt sein werden, da sie immerhin genug des Stoffes vorsinden, um sich an demselben zu bethätigen. So ist es deim Sprachunterrichte keineswegs nothwendig, mit dem Sathaue und dem praktischen Sprachen so lange zu warten, dis man den ganzen Sprachschat inne hat; man kann vielmehr sofort mit dem Sprechen beginnen, wenn man auch nur weniger Ausdrück kennt. Am wenigsten lätt sich wohl die von Comenius vertheidigte Boranstellung der Physik vor die Wathematik rechtserstigen. Der Ausweg aus diesen Streitsragen ist bald gesunden, wenn man die Idee eines fortschreitenden Lehrganges ausgibt und zu einem cystlischen Lehrplane übergeht, indem man das Racheinander mit dem Rebeneinander vertauscht.

### Die Dinge find an fich bas, was fie finb.

Gine gewiffe Sachkenntniß ift jum Denken und Sprechen unbedingt nothwendig, allein zur Erwerbung berselben ift ein spftematischer Unterricht in ben Realien keineswegs unentbehrlich.

### Mbf. 6. Lipfius.

Juftus Lipfius, geb. 1547 ju Bruffel, mar Professor ju Lömen und ift burch seine Gelehrsamkeit, so wie burch seine geistvolle Schreibart berühmt.

### **216**[. 7. μαθηματων.

Mathema (το μαθημα) bebeutet im Griechischen so viel als Lehre ober Wiffenschaft überhaupt; im Plural wird es insbesondere auf die mathematischen Wiffenschaften bezogen.

### Mbf. 10. Bufalligfeiten ber Dinge.

Raum und Beit, Form und Zahl tann man zu ben zufälligen Gigenichaften ber Dinge zählen. Bon benfelben hanbeln bie mathematischen Wiffenichaften.

### XXXI. Kapitel.

### Mbf. 5. Bulaffung ber Jünglinge gur Univerfität.

Comenius befürwortet hier eine Inftitution, welche heutzutage unter bem Namen ber Reifeprufung allgemein eingeführt ift.

### Abf. 6. Bervorragenbe Talente.

Im Original heißt es: Ut no desint πολυμαθεις aut παμμαθεις et πανσοφοι. Comenius legt hier einen besonderen Werth auf die Universalität ber Bilbung, im Gegensate jur Beschränkung auf ein Specialfach, welche heutzutage den Gelehrten macht.

### Abf. 9. Chorographie.

Chorographie ift so viel als Beschreibung größerer Erbtheile und Länder, im Gegensate gur Topographie ober Ortsbeschreibung, Die sich auf kleinere Gegenden beschränkt.

### Abf. 10. Gellianifches Collegium.

Aulus Gellius ist ein römischer Schriftseller aus ber ersten Hälfte bes II. Jahrhunderts. Er gab sich in Rom und Athen der Philosophie und der Redekunst hin, wobei er mit den Gelehrten seiner Zeit einen lebhaften Berkehr unterhielt. Als Resultat seiner Studien gab er ein Sammelwerk heraus unter dem sonderbaren Titel: "Noctium atticarum libri XX."

## XXXII. Kapitel.

### Mbf. 2.

Sine fehr beachtenswerthe Stelle, welche auf das Bestreben des Comentus, ben Unterricht zu mech anisiren, ein helles Streislicht wirft, und zugleich lehrt, welche Ersolge sich derselbe von seiner Universalmethode versprach. Die Ersahrungen zweier Jahrhunderte haben die Ansicht von der Allmacht der bidattischen Methode nicht bestätigtet. Während Comenius alles heil des Unterrichtes nur von der Bortrefflichkeit der (seiner) Methode erwartete, ohne an die Borbildung und geistige Besähigung des Lehrers besondere Ansorderungen zu stellen: scheint die Gegenwart in das entgegengesetzte Extrem zu versallen, indem sie von der Lehrerbildung Alles, von der Berbesseung der Methode nichts erwartet. \*)

### Mbf. 15. Lehrbücher und Leitfaben.

Bgl. XXII. Kap., Abs. 18 nebft Rote.

Abf. 19. Diemand folle nach Eröffnung bes Schuljahres zugelaffen — niemand vor Schluf besfelben entlaffen werben.

Diese Forberung ift in unseren Tagen ausbrudlich in die positive Schulgesehung aufgenommen.

<sup>\*)</sup> Man vgl. barüber bie Flugschrift: "Eine Carbinalfrage ber Schulpabagogil" von Dr. G. Lindner, 1875.

### Abf. 21. Der Lehrer foll alle Schuler feben, bon allen gefeben werben.

Das Auge bes Lehrers ist das mächtigste hilfsmittel der Schulzucht und bes Unterrichtsersolges; in ihm laufen die Fäden zusammen, welche die Spannung der Ausmerksamkeit in der Schulklasse zusammenhalten. Die stille, ununterbrochene und unmittelbare Wirkung des Lehrerblickes ist weit mächtiger, als die Bucht der brakonischen Zuchtmaßregeln und pädagogischen Katastrophen. Rur wo die magischen Zügel des Blickes dem Lehrer entfallen, erschallt Geschrei nach der Ruthe und dem Stocke, welche hilssmittel einzelne Schulen des 19. Jahrhunderts noch immer nicht entbehren können, obwohl sich schon Duintilian dagegen erklärt hatte.

### Mbf. 27. Dibachographie und Banmethobe.

Dieß find mohl die ftärksten Ausbrude für eine Ansicht, welche das Bestreben hat, den Unterricht auf dem Bege der Rethode ju mecha nisieren. Dieß gäbe also eine "Unterrichts presse" durch Anwendung der "Universalmethode"! Bgl. übrigens die Rote zu Abs. 2. dieses Kapitels.

### XXXIII. Kapilel.

#### Abf. 3. Unterrichtsmafdine.

Abermals eine Belegstelle für des Comenius mechanifirende Unterrichtsansicht, welche Ansicht er übrigens mit Pestalozzi theilt. Richt mit Unrecht wurde dem letzteren zugerufen: "Vous voulez méchaniser l'éducation!"

### Abf. 5. Diagramme und Tabellen.

Diese spielen bei ber mechanisirenben Unterrichtsmethobe eine wichtige Rolle, weil fie ben Lehrgang mit unverruchbarer Bestimmtheit angeben.

### Mbf. 8. Banmethobifche Coriften.

Lehrbücher für ben Schüler und Leitfaben für ben Lehrer, als hanbbehelfe ber Pantobibatit.

### Mbf. 15. Chryfippus.

Stoischer Philosoph aus Tarsus (282-208 vor Chr.) und zugleich einer ber fruchtbarften Schriftsteller, ba nicht weniger als 705 Schriften von ihm herrühren sollen.

### Gin verborgener Inftintt.

Bei jedem Manne, welchem in der Geschichte eine providentielle Sendung zugefallen ist, spitt sich das Bewußtsein dieser Sendung in einem psychischen Drange zu, welcher wie das Dämonium des Sokrates ober der verborgene Instinkt des Comenius über alle äußeren und inneren Schwiezigkeiten triumphirt.

#### Abf. 16. Robe Ruborer.

Eine Apostrophe an jene geiftlichen Führer, bei benen Simplicität bie wünschenswertheste Sigenschaft ihrer Zuhörer ist und welche bas Bilb von Lämmern und Schafen in ber ursprünglichen, nicht metaphorischen Bebeutung nehmen.

## Madfdrift.

### Benn Gott bem Baterlanbe freunblichere Gefcide gurudbrächte . . .

Comenius bachte bamals noch an bie Rüdkehr ins Baterlanb. Die freundlicheren Geschicke, welche er hier von bem Lenker bes Schickfals erfleht, hat er nicht mehr erlebt.

### Graf Raphael in Liffa.

Si ift bieß ber Gönner bes Comenius, ben wir in ber Biographie besselben kennen gelernt haben.

# Handbuch

# speciellen Methodik.

Auf Grundlage ber Lehrplane für Bolts- und Bürgerichnlen.

Berausgegeben von

# Robert Niedergefäß,

f. t. Coulrath und Director ber L. t. Lebrerbilbunge-Anftalt in Wien.

I. Band, 38 Bogen, geh. fl. 3.50 = 7 M. — II. Band 38 Bogen, geh. fl. 3.50 = 7 M. - III. Band, 40 Bogen, geh. fl. 350 = 7 Mt. - Gebunden 50 fr. = 1 Mt. mehr pro Band.

Die einzelnen Abtheilungen enthalten;

- 1. Specielle Methobit ber Glementarclaffe: Coulrath Robert Rieber gejaß. 61/2 Bogen 70 fr. - DR. 1.40.
- 2. Deutsche Unterrichtsiprade: fibungsidullehrer bans Commert. 14 Bogen fl. 1.40 = M. 2.80.
- 3. Geographie: Prof. Guftav Ruich, f. f. Sauptlehrer. 2. Mufl. 9 Bogen 90 fr. = M. 1.80.
- 4. Gefdichte: Brof. Buftav Rufch, f. f. Sauptlehrer, 2. Auflage. 6 Bogen 60 fr. = M. 1.20.
- 5. Raturgeichichte: Dr. Rart Rothe, t. f. Realfchulprofeffor. 8 Bogen
- 6. Naturlehre: Brof. Dr. Eug, Retolicgla. 7 Bog. 70 fr. = M. 1.40.
- 7. Medynen: Brof. Jos. Hofer, t. t. Hauptl., 17 Bog. fl. 1.70 = M. 3.40. 8. Geometrie und geometrisches Zeichnen: Bürgerschullehrer Cb. Bauer und Alex. Tschiedes. 5% Bogen 60 fr. = M. 1.20.
- 9. Freihandzeichnen: Schulrath Brof. 3. Granbauer. 2. Aufl. 7 Bogen 70 fr. = M. 1.40.

- 10. Schreiben: Oberlehrer Joses Ambros. 5 Bogen 50 fr. 1 M.
  11. Gejang: Übungsschullehrer Jos. hiebsch. 3½ Bog. 40 fr. 80 Pf.
  12. Turnen: Prof. R. Kümmel, I. I. Hauptlehrer. 8 Bogen 80 fr. M. 1.60.
  13. Beibliche Handarbeiten: Industrie-Lehrerin Louise Prodesch. 2. Aufl.
  9 Bog. mit Junfrationen auf 30 Taseln. 2. Aufl. st. 1.50 3 M.
  14. Schulgarten: Oberlehrer Mich. Fischer. 8 Bogen 80 fr. M. 1.60.

Gebunden 20 fr. = 40 Bf. mehr per Banb.

Bahrend ber 1. Theil bie fpecielle Methobit fur ben Unterricht in ber Wahrend der 1. Theil die specielle Methodik für den Untericht in der Clementarclasse enthält, dehandeln die weiteren Abtheilungen die Methodik der übrigen Lehrsächer vom 2. dis zum 8. Schuljahre mit thunlichster Berückschildung der einzelnen Kategorien der Volksichulen nach der Jahl der Schulclassen und verbreiten sich : 1. über den Lehrplan, resp. den in den Normal-Lehrplänen vorgeschriedenen Lehrstoff und dessen Gliederung, 2. über die Westhade, 3. über den Kehrgang, 4. über die Lehrsorm; 5. über die Lehrmittel, 6. über Geschichte und Literatur des Gegenstandes.

# Berlag von I. Bidfler's Bitwe & Cohn,

Buchhandlung für pabagogifche Literatur und Lehrmittel-Anfialt.
Wien, V. Margaretenplag 2.

# Methodische Werke.

# Glementar-Unterricht.

Prattischer Begweiser für ben Unterricht in der Elementarelasse. Mit Zugrundelegung der analytisch-synthetischen Methode von Aut. Frühwirth, Al. Felluer und Georg Erust. 3. Austage. Mit 12 Tafeln. 16 Vog. geh. M. 3.40 — ft. 1.70.

Bertheilung des Lehrstoffes der Elementarelaffe auf Wochen und Halbstunden. Derausgegeben von Joh. Lift und H. Mühlfeith. 7 Bog. geh. M. 1.60 — 80 fr.

Huterricht und für die erste Unterweisung in der Seimatskunde. Bon Nobert Niedergefäß, I. t. Schulrath. 23 Bog. In Leinenband M. 4.60. = st. 2.30.

# Dentider Sprachunterricht.

Der Schönschreibunterricht im Dienste des deutschen Sprachunterrichtes. Gine beim Schönschreibunterrichte in der Bolls- und Bürgerschule verwendbare Sammlung von 
Nechtschreibstossen, Stad- und Stimmreimen, verschwisterten Bortpaaren,
Sproßsormen, sinnverwandten Börtern, biblichen und sprichwörtlichen
Redensarten und Sprichwörtern. Bon
Alsons Weiner, Schuldir in Teschen.
6 Bog., geh. M. 1.20 — 60 fr.

Ausgeführte Stielarbeiten auf Grundlage beutscher Musterstüde. Eine Ergänzung ber Anleitung zur Behandlung ber Lesender und eine Dandreichung jür Lehrantszöglinge, Lehrer und Lehrerinnen bei der stillstischen Berwertung des poetischen Leseistissen von Karl Schubert. I. Band. Unterund Mittelstufe. 10 Bog. geh. M. 1.60

80 fr. — II. Band: D berstufe,
2. Aust. 27 Bog. 4 R. — 2 ft.

Detail-Lespelan für die deutsche Unterrichtssprache an breickassigen Bargerschulen und auf der Oberkuse höher gegliederter Boltsschufen. Augleich ein Bechel dei Bermertung des Lesebucks für schriftliche übungen. Bon Alfons Meyner. 7 Bogen geb. M. 1.60 — 80 fr.

Stoffe zu bentichen Auffaben für bie Oberclaffen ber Bolls- und Borgerichulen, von Rarl Schubert. 3. Aufl. 14 Bog, geh. 2 M. — 1 fl.

Dentsche Beispiel Grammatit. Geordnete Sammlung von Aufterbeispielen aus dem deutschen Speligwörterschafte und den Berten deutscher Dichter und Brosaiter. Ein hilsomitribei Ertheitung des Unterrichten jur der Saplehre für die Oberclaffen der Botts und Bürgerschulen. Bon Karl Schubert, 20 Bog. geh. + R. = 2 ff-

# Maturlehre.

Der Unterricht in ber Ratursehre an allgemeinen Boltsschulen. Dargesiellt an einer Reise methobisch behandelter physitalischer und demischer Individuen. Bon Brof. A. Lötter. 16 Bog. geh. 3 R. — N. 150.

Die Physik in der Bolls- und Birgerschule. Anleitung zur Behandlung bes erften Unterrichtes in der Physik und Chemie für Lehrer und Lehramte-Candidaten, bearbeitet von Professor Dr. Eugen Retolicata.

I. Band: Methobit bes phyfitalischen Unterrichts an Bolts und Bürgerschulen. 10 Bopen geh. 2 M. = 1 fL.

II. Band: Experimentien funde. Anleitung zu phyfilalifchen und chemischen Berjuchen in der Bottound Bürgerschule. Mit 140 ADDILbungen. 10 Bog. geh. 2 M. 1 11. Berlag von A. Bichler's Witte & Sohn, Buchhandlung für pabagogische Literatur und Lehrmittel-Anstalt. wien, V. Margaretenplag 2.

# Methodische Werke.

Geographie und Geichichte. Der erfte Redjenunterricht. &

Geographische Bilder reich-Ungarn. Zur S Unterrichts in der Bate Herausgegeben von 9 Bog. geh. 2 M.

Der heimattunbliche mit besonderer Nücksicht führung in das Karte Bon Sigm. Lehsert. 7 M. 1.20 — 60 fr.

Die geographischen Leh ihre Auwendung beim Nehft einer populären Er Kartenprojectionen, der manieren des Terrains, zeichnung zc. zc. und ein zur Anfertigung geograp mittel. Bon Johann 6 Bog. mit einer Tafel — To fr.

Der feimattunblidje P britten Schuljahre. Bon Raufder. 5 Bog. 1 M.

Die constructive Method phischen Unterrichtes T Trampler, Realfculprof geh. M. 120 = 60 fe.

Rechen-Unterri

Methobit bes Rechen-Unterrichts auf den ersten Stufen mit Hilse von Tillich's Rechentaften von Herm. Bräutigam. Seminarlehrer. 61/2 Bog. geh. N. 1 20 — 60 fr.

Das Decimalrechnen in ben unteren brei Classen ber Bolls- und Bürgerschulen. Ein Beitrag zu Methobilt des Nechenunterrichts von karl Schubert. 5 Bog. geh. 80 Pf. = 40 fr.

MARLE IROS

DUE BUE - 2 UM

ber Volkssichute. 2. Auflage. 7 Bogen mit 59 Fig. geh. M. 1.40 = 70 fr. — II. Theil: Das Turnen im 6.– 8. Schuljahre. 10 Bog. mit 69 Fig. geh. M. 1.80 = 90 fr.

Turnichule. Anleitung jur Ertheilung bes Turn-Unterrichts an Bolfstung bes Turn-Unterrichts an Bolfstrom Raifer.

